

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Francis Bacon und seine Nachfolger.

| • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   | - |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | , | • |   |   |
|   |   | • | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | • |

# Francis Bacon

und

## seine Nachfolger.

Entwicklungsgeschichte der Erfahrungsphilosophie.

Bon

Runo Fischer.

Zweite völlig umgearbeitete Anflage.



Leipzig:

F. A. Brochans.

1875.

B/11/5.

Das Recht der Uebersetzung ift vorbehalten.

131509.



## Vorrede

zur zweiten Auflage.

In der gegenwärtigen Form hat sich der Umfang dieses Werks um mehr als das Doppelte vergrößert, während von dem Inhalte der ersten Auflage (1856) kaum mehr als die Hälfte in die zweite übergegangen ist. Daher habe ich die letztere als eine völlige Umarbeitung bezeichnet.

Bu einer solchen Beränberung bewog mich zunächst die Rücksicht auf mein Werk über die "Geschichte der neuern Philosophie". Da hier die Theile, welche Descartes, Spinoza und Leibniz, die Metaphysiker der vorkantischen Zeit, umsassen, in der zweiten Auslage ungleich ausführlicher des handelt worden sind als in der ersten, so mußte ich jetzt darauf bedacht sein, in dieser erneuten Darstellung auch Bacon und seine Nachfolger, die den philosophischen Entswicklungsgang desselben Zeitalters in der entgegengesetzten Richtung bestimmt haben, nicht in Rückstand zu lassen. Es ist mir erwünscht gewesen und ich din dafür der Berlagsshandlung dankbar, daß nun auch in seiner äußern Form dieses Buch mit jenem größern Werke, zu dem es sachlich gehört, übereinstimmt.

Indessen war die Umarbeitung noch durch Beweggründe gefordert, die in dem Thema selbst lagen. Man hat sich während der letzten Jahre in England, Frankreich und Deutschland sehr viel mit Bacon beschäftigt; die jüngste englische Gesammtausgabe hat durch das überaus reiche und wohlgeordnete biographische Material, das sie bietet, neues Licht über sein Leben verbreitet; die alten Streitfragen über den Werth seiner Person und Lehre sind eifriger als je wieder angefacht und verhandelt, mit lauter Stimme sind beide von der einen Seite unbedingt verherrlicht, von der anderen unbedingt verdammt worden und zwar aus entgegengesetzten Nachdem ein solcher Versuch, Bacon zu ver= nichten und in der Anerkennung der Welt gleichsam auszu= rotten, zuerst von einem romanischen Schriftsteller, ben ultramontan kirchlicher Uebereifer benommen hatte, ausge= gangen war, haben wir neuerdings die Ueberraschung er= lebt, daß ein deutscher Naturforscher von großem Ansehen zum Heil ber Naturwissenschaft für nothwendig fand, eine ähnliche Execution an dem englischen Philosophen vorzu= nehmen, wobei es nicht an dem Beifall ber Hörigen ge= fehlt hat. Das erstemal sollte Bacon bugen für die Gunben, welche die Aufklärung bes vorigen Jahrhunderts an der Kirche verschuldet, das zweitemal für den Unverstand, womit sich die englischen Landwirthe der heutigen Zeit an der Chemie versündigen; er ist dort als Haupt der Reger, hier als Typus der Dilettanten verurtheilt worden, beide= mal so, daß die vermeintliche Schuld zugleich aus ber Ver= dorbenheit seines Charakters erklärt wurde.

Unmöglich dürfen solche Vorstellungen von einem Manne, der den Ideengang der neuen Zeit als Führer bestimmt und

seine Wirkungen durch Jahrhunderte erstreckt hat, lette Wort behalten und das unbestochene Urtheil der Nach= welt verwirren. Sie beweisen nur, daß sich die Vorurtheile noch nicht gelegt haben, die aus einer trüben und un= gründlichen Einsicht wie Nebel emporsteigen, welche den richtigen Anblick des Gegenstandes hindern und verdunkeln. Sie finden ihre beste Wiberlegung an einer unbefangenen, auch den Mängeln gegenüber unverblendeten Würdigung, gegründet auf eine genaue Renntniß und Prüfung ber Sache. Wenn man Bacon's Zeitalter und Leben wirklich kennt, so wird man seinen Charakter, seine Schuld und Schicksale anders beurtheilen, als durch allerhand mora= lische Phrasen, womit man sich gern bei bieser Gelegenheit gütlich thut. Unsere Zeit ist nicht glücklich in ihren literarischen Rettungen, die mehr überraschen wollen, als aufklären; ebenso wenig gelingt ihr, wie es scheint, das entgegengesette Spiel. Wenn man die Aufgabe der Erfahrungsphilosophie, die Bacon begründet hat, richtig sieht, so wird man unmöglich eine neue Scholaftik von ihr erwarten; man barf aber auch nicht fordern, daß ihre Arbeit mit den Untersuchungen der Naturwissenschaft im engern Sinne des Worts einfach zusammenfällt. Bacon ift falsch beurtheilt, wenn man ihn unter die Frage stellt: was hat er in der Naturwissenschaft geleistet? Ich antworte mit der Gegenfrage: was haben die Anderen, wie Hobbes, Locke, Hume in der Naturwissenschaft Die Erfahrungsphilosophie ist darauf gerichtet, die Erfahrung und damit die vorstellende und erkennende Menschennatur zum eigenthümlichen Object ihrer Unter= suchung zu nehmen; das ist in Bacon sehr deutlich ange= legt und wird mit jedem Schritte beutlicher, den die eng= Lische Erfahrungsphilosophie weiter geht. Dieser ganze Entwicklungsgang will aus dem Werke Bacon's beurtheilt sein und die Leistung Bacon's aus ihm, denn sie verhalten sich, wie Grund und Folge. Ich glaube, daß unter diesem Gesichtspunkte auch Bacon's historische Stellung sich dersgestalt hervorhebt und verdeutlicht, daß sie nicht mehr, wie Erdmann in seinem vortrefflichen "Grundriß der Geschichte der Philosophie" sie noch sehen will, im Zwielicht der Zeiten erscheint, sondern im Aufgange der neuen Zeit. Bacon's Geistesthat ist dieser Aufgang selbst.

Das ift alles, was ich als Borwort zu sagen habe. Es sind die Gründe, weshalb ich den Gegenstand so ausführlich behandelt und dieses Werk in die drei Bücher eingetheilt habe: Bacon's Leben, Lehre, Nachfolger. Der letzte Theil, der in der ersten Auflage das Thema der Schlußabhandlung ausmachte, ist hier zu einem Buch erweitert worden, das den vorhergehenden nicht blos, wie ich ursprünglich beabsichtigte, als Epilog, sondern als Ergänzung dient, indem es der Begründung der Erfahrungsphilosophie deren Fortbildung hinzufügt.

Heidelberg, 1. November 1874.

Anno Sifcher.

# Inha-1 t.

## Erftes Buch.

## Bacon's Leben.

| Erstes Kapitel.                                          | <b>E</b> eite |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Bacon's geschichtliche Borbebingungen                    | 3             |
| Die Scholastit in England                                | _             |
| 1. Wilhelm Occam                                         | 5             |
| 2. Duns Scotus                                           | 6             |
| 3. Alexander von Hales                                   | 7             |
| 4. Roger Bacon                                           | 9             |
| 5. Erigena und Anselmus                                  | 11            |
| 6. Robertus Pullus. Johannes von Salisbury               | 13            |
| Die Begründung ber neuen Zeit                            | 15            |
| 1. Die Renaissance                                       | 15            |
| 2. Die antiaristotelische Richtung. Petrus Ramus         | 16            |
| 3. Die skeptische Richtung. Montaigne                    | 17            |
| 4. Die italienische Naturphilosophie                     | 18            |
| 5. Die transatlantischen und astronomischen Entdeckungen | 19            |
| 6. Die kirchliche Reformation                            | 22            |
| Bweites Kapitel.                                         |               |
| Das Zeitalter Elisabeth's                                | 24            |
| Die englische Reformation                                |               |
| England unter Elisabeth                                  | 26            |
| 1. Elisabeth's Politik                                   | 26            |
| 2. Der geistige Aufschwung bes Zeitalters                | 31            |
| - 3. Bacon                                               | 33            |

| Drittes Kapitel.                                             | Seite      |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Bacon unter Glisabeth                                        | 36         |
| Borbemerkungen                                               | 36         |
| Abkunft und Erziehung                                        | 39         |
| 1. Familie                                                   |            |
| 2. Cambridge. Reise nach Frankreich                          | 41         |
| 3. Gray's Inn                                                | <b>4</b> 2 |
| 4. Bacon und Burleigh                                        | 43         |
| Laufbahn unter Glisabeth                                     |            |
| 1. Parlamentarische Wirksamkeit                              | 45         |
| 2. Erfolglose Bewerbungen                                    | 51         |
| Viertes Kapitel.                                             |            |
| Bacon und Effeg                                              | <b>55</b>  |
| Esser' Person und Schickale                                  | <b>55</b>  |
| 1. Essex und Elisabeth                                       | <b>55</b>  |
| 2. Statthalterschaft in Irland                               |            |
| 3. Berschwörung und Untergang.                               |            |
| Bacon's Verhältniß zu Essex                                  |            |
| 1. Bacon's Declaration                                       |            |
| 2. Bacon's Apologie                                          | 65         |
| 3. Auftreten gegen Effer                                     | 71         |
| Das Ergebniß                                                 | 72         |
| Fünftes Kapitel.                                             |            |
| Bacon unter Jakob I                                          | 76         |
| Die neue Aera                                                |            |
| 1. Der König                                                 | 76         |
| 2. Die neue Politif                                          | <b>79</b>  |
| Bacon's Stellung                                             | 82         |
| 1. Annäherung an das neue Regiment                           | <b>82</b>  |
| 2. Heirath. Aemter und Würden                                | 84         |
| Sechstes Kapitel.                                            |            |
| Bacon's öffentliche Laufbahn. Der Weg zur Sohe und gum Sturg | 88         |
| Die Parlamente unter Jakob vor 1621                          |            |
| 1. Das erste Parlament (1604—7)                              | 90         |
| 2. Das zweite Parlament (1610-11)                            | 92         |
| 3. Das dritte Parlament (1614)                               | 96         |
| Berfolgungen. Cote's Fall                                    | 101        |

| Siebentes Kapitel.                           | Seite |
|----------------------------------------------|-------|
| Bacon's Sturz und lette Jahre                |       |
| Das Parlament von 1621                       |       |
| 1. Bacon's Denkschrift                       |       |
| 2. Anklage und Berurtheilung                 |       |
| 3. Bacon's Schuld                            |       |
| Urtheil über Bacon's Berhalten. Sein Ende    |       |
| Achtes Kapitel.                              |       |
| Bacon's Werte                                | 116   |
| Ueberblick                                   |       |
| 1. Bacon als Schriftsteller                  |       |
| 2. Selbstherausgegebene Werke                |       |
| 3. Nachgelassene Werke                       |       |
| Das Gesammtwerk und dessen Theile            |       |
| Die Hauptwerke und beren Entstehung          |       |
| 1. Die Encyklopädie                          |       |
| 2. Das neue Organon                          |       |
| 3. Die Encyllopädie und das neue Organon     |       |
| Gesammtausgaben                              |       |
| Tourist of Control                           |       |
| Zweises Zbuch.                               |       |
| Bacon's Lehre.                               |       |
| Erstes Kapitel.                              |       |
| Das Ziel der baconischen Philosophie         | 133   |
| Bacon's wissenschaftliche Denkweise          | 133   |
| 1. Leben und Wissenschaft                    | 133   |
| 2. Der baconische Weg                        | 135   |
| Das baconische Ziel                          | 140   |
| 1. Die Wahrheit der Zeit                     | 140   |
| 2. Die Erfindung                             | 141   |
| 3. Die Herrschaft des Menschen               | 145   |
| 4. Ruten und Wahrheit. "Die Geburt der Zeit" | 149   |
| . Bweites Kapitel.                           |       |
| Die Ersahrung als Weg zur Erfindung          | 151   |
| Der Ausgangspunkt                            |       |
| 1. Die erste Frage                           |       |

|                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 2. Die negative Bedingung. Der Zweiscl                               | 154   |
| 3. Die Idole und beren Arten                                         | 159   |
| Die Ausschließung ber Ibole                                          | 162   |
| 1. Idola theatri                                                     |       |
| 2. Idola fori                                                        | 164   |
| 3. Idola tribus                                                      |       |
|                                                                      |       |
| Drittes Kapitel.                                                     |       |
| Der Weg der Erfahrung                                                | 177   |
| Die Aufgabe                                                          |       |
|                                                                      |       |
| 1. Die wahre Differenz                                               |       |
| 2. Die Formen                                                        |       |
| Der Weg zur Lösung                                                   |       |
| 1. Die Tafeln der Instanzen                                          |       |
| 2. Das Beispiel (die Wärme)                                          |       |
| 3. Induction und Deduction                                           | 189   |
| Viertes Kapitel.                                                     |       |
| Die Methode der Induction                                            | 193   |
| Die negativen Instanzen                                              | 193   |
| Das Experiment                                                       |       |
| Fünftes Kapitel.                                                     |       |
| Die prärogativen Inftanzen als Hulfsmittel ber Erfenntniß            | 211   |
| Rene Bulfemittel                                                     | 211   |
| 1. Bacon's Mängel                                                    |       |
| 2. Die letzte Aufgabe des Organous                                   |       |
| Die prärogativen Instanzen                                           |       |
| 1. Mangel der Methode                                                |       |
| 2. Die baconische Anordnung                                          |       |
| 3. Die beschleunigte Induction                                       |       |
| o. Die vejagennigee Suvaction 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | 221   |
| Zechstes Kapitel.                                                    |       |
| Die baconische Lehre gegenüber der früheren Philosophie              | 237   |
| Die Entgegensetzung bes Alten und Neuen                              | •     |
| 1. Das Ziel                                                          |       |
| 2. Die Grundlage                                                     |       |
| 3. Die Wege                                                          |       |
|                                                                      |       |

#### XIII

|                                                              | Eeite      |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Bacon's Stellung zu den alten Philosophen                    | 248        |
| 1. Berhältniß zu Aristoteles                                 | <b>248</b> |
| 2. Berhältniß zu Plato                                       | 256        |
| 3. Berhältniß zu Demokrit und zur alten Raturphilosophie     |            |
|                                                              |            |
| Siebentes Kapitel.                                           |            |
| Die baconifche Philosophie in ihrem Berhältniß gur Poefie    | 269        |
| Bacon's Poetit                                               | 269        |
| 1. Philosophie und Mythologie                                | 269        |
| 2. Die Dichtung ale Allegorie                                |            |
| 3. Bacon's Erklärungsart                                     |            |
| Das griechische und romische Alterthum. Bacon und Shaffpeare |            |
|                                                              |            |
| Achtes Kapitel.                                              |            |
| Organon und Enchklopädie                                     | 909        |
| Digamen und Enchtispuble                                     | 250        |
| _                                                            |            |
| Neuntes Kapifel.                                             |            |
| Die baconische Encyklopädie                                  | 302        |
| Einleitung                                                   |            |
| 1. Die Bertheibigung ber Wissenschaft                        |            |
| 2. Das Lob der Wissenschaft                                  |            |
| 3. Die Borfrage                                              |            |
| Eintheilung. Die Weltbeschreibung                            |            |
| 1. Naturgeschichte                                           |            |
| 2. Literaturgeschichte                                       |            |
| 3. Staatengeschichte                                         |            |
| Belterkenntniß                                               |            |
| 1. Eintheilung                                               |            |
| 2. Fundamentalphilosophie                                    |            |
| 3. Theologie und Philosophie                                 |            |
| o. Egeotogie uno postojopote                                 | 522        |
|                                                              |            |
| Behntes Kapitel.                                             |            |
| Rosmologie. A. Raturphilosophie                              | 327        |
| Die Aufgaben der Naturphilosophie                            |            |
| 1. Theoretische und praktische                               |            |
| 2. Physik und Metaphysik                                     |            |
| 3. Mechanik und natürliche Magie                             |            |
| 4. Mathematif                                                |            |

| Elstes Kapitel.                                                    | <b>~</b>    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rosmologie. B. Anthropologie                                       | Seit<br>241 |
| Die Aufgaben der Anthropologie                                     |             |
| 1. Eintheilung. Borbetrachtung                                     |             |
| 2. Somatologie. Medicin                                            |             |
| 3. Psychologie                                                     |             |
| σι φίγο, στο <b>β</b> ιο τι το | 0.70        |
| Zwölftes Kapitel.                                                  |             |
| Die Logif als Lehre vom richtigen Berftanbesgebrauch               | 355         |
| Logit im Allgemeinen                                               | 355         |
| 1. Berstand, Wille, Phantafie                                      | 355         |
| 2. Werth und Eintheilung der Logik                                 | 356         |
| Die logischen Künste                                               | 358         |
| 1. Erfindungskunst                                                 | 358         |
| 2. Gedankenkunst                                                   | <b>86</b> 0 |
| 3. Gedächtnißtunst                                                 | 362         |
| 4. Darstellungstunst                                               | 365         |
| a) Charakteristik                                                  | <b>36</b> 5 |
| b) Grammatif                                                       | <b>36</b> 6 |
| c) Rhetorit                                                        | <b>37</b> 0 |
| d) Beredsamkeit                                                    | 371         |
| Dreizehntes Kapitel.                                               |             |
| Sittenlehre                                                        | 277         |
| Aufgabe der Sittenlehre                                            |             |
| Die Lehre vom Guten                                                |             |
| 1. Grade des Guten                                                 |             |
| 2. Arten des Guten                                                 |             |
| 3. Das Einzelwohl                                                  | 381         |
| 4. Das Gesammnvohl                                                 |             |
| Die Sittencultur                                                   |             |
| 1. Das sittliche und leibliche Wohl                                |             |
| 2. Die sittliche Gesundheit                                        |             |
| 3. Charaftere                                                      |             |
| 4. Affecte                                                         |             |
| 5. Bildung                                                         | =           |
| Vierzehntes Kapitel.                                               |             |
| Gesellschaftslehre                                                 | 393         |

| Junfzehutes Kapitel.                                          | Seite       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Die baconische Philosophie in ihrem Berhältuiß zur Religion . |             |
| Bacon's Stellung zur Religion                                 |             |
| 1. Trennung von Religion und Philosophie                      |             |
| 2. Die theoretischen Gesichtspunkte                           | 410         |
| 3. Die praktischen Gesichtspunkte                             | 413         |
| 4. Die politischen Gesichtspunkte                             | 416         |
| Aberglaube und Frömmigkeit                                    | <b>42</b> 0 |
| Sechzehntes Kapitel.                                          |             |
| Bacon und Joseph de Maistre                                   | 427         |
| Siebzehntes Aapitel.                                          |             |
| Bacon und Bayle. Die religiöfe Anftlarung                     | 441         |
| Achtzehntes Kapitel.                                          |             |
|                                                               |             |
| Die baconische Philosophie in ihrem Berhältniß zur Geschichte |             |
| und Gegenwart. Bacon und Macanlah                             | 400         |
| Neunzehntes Kapitel.                                          |             |
| Liebig gegen Bacou                                            | 486         |
| Die Streitsache                                               | 486         |
| 1. Liebig's Angriff                                           | <b>486</b>  |
| 2. Liebig und Sigwart                                         | 489         |
| Liebig's Einwürfe                                             | 491         |
| 1. Neue Beweise gegen Bacon's Gesinnung                       | 491         |
| 2. Rene Art, Bacon zu übersetzen                              | 494         |
| 3. Bacon's Dilettantenruhm                                    | 497         |
| 4. Das Urtheil über Bacon's Methobe                           | 498         |
| 5. Unterschied zwischen Liebig und Bacon                      | 502         |
| Prittes Buch.                                                 |             |
|                                                               |             |
| Bacon's Nachfolger.                                           |             |
| Erstes Kapitel.                                               | <b>.</b>    |
| Die Fortbildung der baconischen Philosophie                   |             |
| Die baconische Philosophie als Empirismus                     |             |
| Entwicklungsgang des Empirismus                               | 511         |

| Bweites Kapitel.                                          |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Der Naturalismus: Thomas Hobbes. A. Das Berhältniß vor    | Seite<br>I |
| Ratur und Staat                                           |            |
| Hobbes' Ausgabe und Zeitalter                             |            |
| Lösung der Aufgabe                                        |            |
| 1. Die Grundlage                                          |            |
| 2. Natur und Staat                                        |            |
| 3. Die absolute Staatsgewalt                              |            |
|                                                           |            |
| Drittes Kapitel.                                          |            |
| B. Das Berhältniß von Staat und Rirche                    | 534        |
| Aufgabe                                                   |            |
| Lösung                                                    |            |
| 1. Die natürliche Religion                                |            |
| 2. Die Staatsreligion oder Kirche                         |            |
| 3. Die dristliche Rirche                                  |            |
|                                                           |            |
| Viertes Kapitel.                                          |            |
| •                                                         |            |
| Der Sensualismus: John Lode. A. Die Wahrnehmung und       |            |
| beren Objecte. Die Elementarvorstellungen                 |            |
| Lode's Aufgabe und Zeitalter                              |            |
| Lösung der Aufgabe                                        |            |
| 1. Ursprung ber Borstellungen                             |            |
| 2. Sensation und Ressertion. Die Elementarvorstellungen   |            |
| 3. Die primären und secundären Qualitäten                 | 960        |
|                                                           |            |
| Fünftes Kapitel.                                          |            |
| B. Der Berstand und beffen Objecte. Die zusammengesetzten |            |
| Borftellungen                                             |            |
| Die Stufen der Wahrnehmung                                |            |
| 1. Gedächtniß                                             |            |
| 2. Urtheil                                                |            |
| 3. Berstanb                                               |            |
| Die zusammengesetzten Borstellungen                       | 570        |
| 1. Die Modi                                               | 571        |
| 2. Die Substanzen                                         | 581        |
| 2 Die Welationen                                          | 583        |

#### XVII

| Sechstes Kapitel.                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| C. Werth und Gebrauch ber Borftellungen und Worte                 | _     |
| Die Geltung der Borstellungen                                     |       |
| 1. Klarheit                                                       |       |
|                                                                   | 589   |
| 3. Association                                                    |       |
| Die Geltung der Worte                                             |       |
| 1. Die kritische Frage                                            |       |
| 2. Real- und Nominalwesen                                         |       |
| 3. Gattungen und Arten als Rominalwesen                           |       |
| 4. Die Partikeln                                                  |       |
| Der Gebrauch ber Worte                                            |       |
| 1. Die Unvollkommenheit der Sprache                               |       |
| 2. Der Misbranch der Sprache                                      |       |
|                                                                   |       |
| Siebentes Kapitel.                                                |       |
|                                                                   |       |
| D. Die menschliche Erkenutniß. Bernnnft und Glaube                |       |
| Die Erkenntniß                                                    |       |
| 1. Arten, Grade, Umfang                                           |       |
| 2. Traum und Wirklichkeit                                         |       |
| 3. Wahrheit und Grundsätze                                        |       |
| 4. Die Erkenntniß der Dinge                                       |       |
| 5. Das Dasein Gottes                                              |       |
| Erkenntniß und Glaube. Bernunft und Offenbarung                   |       |
| 1. Wahrheit und Wahrscheinlichkeit                                |       |
| 2. Bernunft                                                       |       |
| 3. Glaube und Offenbarung                                         | 622   |
|                                                                   |       |
| Achtes Kapitel.                                                   |       |
| Gefammtrefultat ber lode'ichen Lehre und beren Anwendung          |       |
| auf Wiffenschaft, Religion, Staat, Erziehung                      |       |
| Das wissenschaftliche Gesammtresultat                             |       |
| 1. Eintheilung der Wissenschaften                                 |       |
| 2. Wissenschaftliche Aufgaben. Locke und Bacon                    |       |
| 3. Die psychologische Frage. Condillac, Berkelen, Hume            |       |
| 4. Die metaphysische Frage. Kant und Herbart                      |       |
| Religionslehre. Gegensatz zwischen Lode u. Dobbes. Die Auftlärung |       |
| 1. Bernunftmäßigkeit des Christenthums                            |       |
| 2. Grundsatz der Toleranz. Trennung von Rirche und Staat          |       |
|                                                                   | 4     |

#### XVIII

|                                                             | Sette       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Staatslehre                                                 | 638         |
| 1. Naturzusiand und Bertrag                                 | 639         |
| 2. Der Staat und die Staatsgewalten                         | 640         |
| 3. Die Trennung ber Staatsgewalten                          | 643         |
| Erziehungslehre                                             | 643         |
| 1. Locke und Rouffeau                                       | 643         |
| 2. Die Erziehung als Entwicklung                            | 645         |
| 3. Die Entwicklung der Individualität. Das sociale Ziel     | 646         |
| 4. Die Privaterziehung und der Erzieher                     | 648         |
| 5. Die Bebeutung bes Spielens                               | <b>64</b> 9 |
| 6. Der Anschauungsunterricht und der padagogische Realismus | 650         |
| Nenntes Kapitel.                                            |             |
| Die Fortbildung der locke'schen Lehre                       | 652         |
| Die sensualistischen Hauptprobleme                          | 653         |
| 1. Die Wahrnehmungsvermögen. Sensation und Restexion .      | 654         |
| 2. Die Wahrnehmungsobjecte. Primäre u. secundäre Qualitäten |             |
| 3. Substantialität und Causalität der Dinge                 | 659         |
| Der Entwicklungsgang des Sensualismus                       | 660         |
| 1. Die Standpunkte                                          |             |
| 2. Die Zeitsolge                                            |             |
| 3. Zeitalter und Charakter des Materialismus                |             |
|                                                             | 000         |
| Behntes Kapitel.                                            |             |
| Die englisch-franzdsische Auftlärung                        | 668         |
| Der Deismus                                                 | 668         |
| 1. Die englischen Deisten                                   | 668         |
| 2. Bolingbroke                                              | 674         |
| 3. Boltaire                                                 | 678         |
| Die Moralphilosophie                                        | 682         |
| 1. Die englischen Moralisten                                | 682         |
| 2. Manbeville                                               | 686         |
| 3. Helvetius                                                | 687         |
| 3. J. Rousseau                                              | 688         |
| Elftes Kapitel.                                             |             |
| George Berkelen                                             | 694         |
| Berkelen's Stellung                                         |             |
| 1. Berhältniß zu Lode und Malebranche                       |             |
| 2. Vorläufer. Rorris und Collier                            |             |
| Lebensumriß                                                 |             |
|                                                             |             |

#### XIX .

| Bwölftes Kapitel.                                              | Seite       |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Bertelep's Jbealismus                                          |             |
| Die Grundfrage der Einleitung                                  |             |
| 1. Lode's Widerspruch                                          |             |
| 2. Berteley's Rominalismus. Die Unmöglichkeit abstracter Ibeen |             |
| 3. Die Geltung allgemeiner Ideen. Die Einzelvorstellungen      |             |
| Die Wirklichkeit der Ideen                                     |             |
| 1. Die primären Eigenschaften als Ibeen                        |             |
| 2. Die Dinge als Ideen                                         |             |
| 3. Ibeen und Geister                                           |             |
| 4. Die Ideen als vermeintliche Abbilder der Dinge              | 712         |
| 5. Materialismus und Stepticismus                              | 713         |
| 6. Nothwendigkeit des Idealismus. Die Welt in Gott             | 714         |
| 7. Die Ideen als Dinge. Berkeley's Realismus                   |             |
| Die Einwürfe und beren Wiberlegung                             | 718         |
| 1. Chimaren und Sinnestäuschungen. Berkeley und Copernitus     | 718         |
| 2. Der Schein bes Absurben                                     | <b>720</b>  |
| Bertelen's Ertenntniflehre                                     | 722         |
| 1. Die Erkenntnisobjecte. Die Ordnung der Dinge, das           |             |
| Buch der Welt                                                  | <b>722</b>  |
| 2. Die mechanische Raturerklärung                              | 725         |
| 3. Geister und Gott. Die religiöse Philosophie (Theodicee)     | 727         |
| 4. Das steptische Resultat                                     | <b>72</b> 9 |
| Dreizehntes Kapitel.                                           |             |
| David Hume                                                     | 730         |
| Hume's Aufgabe und Standpunkt                                  |             |
| 1. Die Borgänger                                               | 730         |
| 2. Erfahrungsphilosophie und Erfahrung                         | 733         |
| Leben und Schriften                                            | 736         |
| Das Hauptwerk und die Essays                                   | 743         |
| Vierzehntes Kapitel.                                           |             |
| hume's Stepticismus. A. Stellung der Probleme                  | 746         |
| Die Borstellungen und beren Ursprung                           |             |
| 1. Impressionen und Ideen                                      |             |
| 2. Glaube und Einbildung                                       |             |
| 3. Sensation und Reflexion. Gedächtniß und Einbildung          | 749         |
| 4. Die Gesetze der Association                                 |             |

|                                                                                                                                     | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erkenntnißobjecte und Erkenntnißproblem                                                                                             |            |
| 1. Dinge (Objecte) und Borstellungen (Einbrücke)                                                                                    | <b>752</b> |
| 2. Raum und Zeit                                                                                                                    | 754        |
| 3. Die Borstellungsverhältnisse                                                                                                     |            |
| 4. Das Erkenntnißproblem                                                                                                            |            |
| Funfzehntes Kapitel.                                                                                                                |            |
| hume's Stepticismus. B. Lösung ber Probleme                                                                                         | 760        |
| Die Idee der Causalität                                                                                                             |            |
| 1. Die Caufalität als Grund der Erfahrung                                                                                           |            |
| 2. Die Quelle des Kraftbegriffs                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                     | 763        |
| Die Ibee der Substanz                                                                                                               |            |
| 1. Nichtigkeit der bisherigen Lehre. Das Problem                                                                                    |            |
| 2. Auflösung. Die Illusion der Einbildung                                                                                           |            |
| 3. Identität und Substantialität des Ich                                                                                            |            |
|                                                                                                                                     |            |
| 4. Einbildung und Bernunft                                                                                                          |            |
| Gewohnheit und Geschichte                                                                                                           | (19        |
| Shluß.                                                                                                                              |            |
| Erfahrungsphilosophie und Glaubensphilosophie. Hamann und Jacobi<br>Erfahrungsphilosophie und natürliche Erfahrung. Die schottische |            |
| Schule                                                                                                                              |            |
| Erfahrungsphilosophie und kritische Philosophie. Hume und Kant                                                                      | <b>784</b> |

## Berichtigungen.

Seite 88 Zeile 5 v. o. flatt: 1162 lies: 1621

» 319 » 5 v. u. st.: von l.: vor

» 405 » 6 v. n. st.: vernünftig I.: unvernünftig

# Erstes Buch.

Bacon's Leben.

| 4 |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |

-- - --

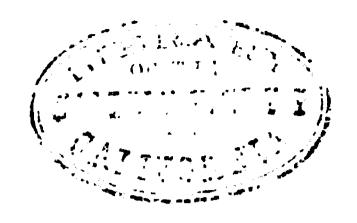

## Erftes Kapitel.

## Bacon's geschichtliche Borbedingungen.

"Die Wahrheit ist die Tochter der Zeit": dieses baconische Wort gilt von jedem philosophischen Spstem, welches die Geister ergriffen, bewegt und der benkenden Weltanschauung eine geordnete und herrschende Form gegeben hat. Aber nicht jeder Philosoph ist sich dieser Abhängigkeit so deutlich bewußt gewesen als Bacon, nicht jede Philosophie trägt diesen ihren zeitgemäßen Charakter so ausgesprochen und offen an der Stirn als die seinige. Sodald wir ihn hören, sind wir belehrt, aus welchen Bedingungen des Zeitalters er seine Ausgabe schöpft, auf welcher Höhe der Zeit seine Philosophie entspringt, welches Ziel sie sich sest und in welcher herrschenden Zeitrichtung sie ihren Lauf nimmt.

Wie diese Aufgabe in dem geschichtlichen Gange der Dinge allmälig heranreift, soll in der Kürze, welche die Einleitung sordert, gezeigt werden. Die Entwicklungsgeschichte der Scholastik und deren Anslösung, der Bruch mit der mittelalterlichen Philosophie und der Uebergang zu einer neuen Weltbildung, die Begründung der letztern burch das Zusammenwirken reformatorischer Arüste auf allen Gebieten des geistigen Lebens: das sind die Bedingungen, die das Zeitalter Bacon's hinter sich hat und deren nothwendige und zeitgemäße Frucht eben die Aufgabe ist, die er ergreift. Wenn man die letztere, die so einfach zu sein und bem menschlichen Geiste so nahe zu liegen scheint, daß er sie mit dem ersten Griff in der Hand hat, als ein geschichtliches Product betrachtet, als solches durch= denkt und in ihre Factoren auflöst, so wird man finden, daß in der christlichen Cultur der abendländischen Welt eine lange Reihe von Entwicklungsstufen zurückgelegt sein wollten, bevor die Philosophie mit völliger Alarheit den Standpunkt einnehmen konnte, von dem aus Bacon frühzeitig seine höchste Lebens= aufgabe sah. Er wurzelt in dem Zeitalter der Elisabeth, welches sich auf die Reformation gründet, die selbst auf dem Wege der Renaissance von dem Mittelalter herkommt. Daher sind die Scholastik, die Renaissance, die Reformation die geschicht= lichen Vorbedingungen Bacon's, bessen geschichtliches Lebenselement selbst das Zeitalter der Elisabeth ift.

In dem Entwicklungsgange der Scholaftik gibt es kaum eine Forderung, die nicht in England erfüllt worden wäre, kaum einen wichtigen, zur Fortbewegung der scholastischen Aufsgaben nothwendigen Posten, der nicht hier die bahubrechende Araft oder den günstigen Boden gefunden. Um auf der großen geschichtlichen Heerstraße zu Bacon zu gelangen, kann man durch die ganze mittelalterliche Welt fast ohne Absprung seinen Weg durch England nehmen.

Ich werbe diesen langen Weg jetzt nicht an dem Leitfaben der Geschichte durchmessen, sondern aus dem Zeitpunkte Bascon's darauf zurücklicken und aus seiner Aufgabe selbst, indem ich sie in ihre Elemente auflöse, die geschichtlichen Borausssetzungen erkennen, die ihr von der scholastischen Seite her gestellt waren.

#### I.

## Die Scholastik in England.

#### 1. Wilhelm Oceam.

Es giebt einen Punkt, in welchem die mittelakterliche und neuere Philosophie, die scholastische und baconische, sich uns mittelbar berühren, wie es einen andern giebt, worin beibe einander völlig widerstreiten. Ich werde zuerst den Berühs rungspunkt hervorheben, in dem die baconische Lehre wie das einsache, nothwendige und nächste Ergebniß der scholastischen erscheint.

Denn die Scholastik mußte von sich aus und in dem folgerichtigen Gange ihres eigenen Geistes zu der Einsicht kommen, daß es eine menschliche ober natürliche Erkenninis ber Glaubenswahrheiten nicht gebe, daß alle menschliche Erkennt= niß durch Begriffe stattfinde, die selbst nicht real, sondern blos mental, nicht Dinge, sondern blos Zeichen oder "Termini" für die Dinge, daß die Universalien nicht real, also die Realien nicht universell, sondern individuell seien, daß sich bemnach ber menschlichen Erkenntniß keine anbern Objecte bieten als die einzelnen Dinge, die sinnlichen Erscheinungen in und außer uns, baher die Erkenntniß selbst nur bestehen könne in der Wahrnehmung und Erfahrung. Die Scholastik mündet in den Sat: "universalia sunt nomina"; sie gestaltet sich zur nominalistischen Denkweise, die das menschliche Wissen vom Glauben trennt, auf die weltlichen Dinge hinweist, auf bas Gebiet und den Weg der Erfahrung. In Rücksicht der theologischen Erkenntniß ist diese Scholastik schon verneinend und steptisch, in Rücksicht ber philosophischen ift sie schon empiriftisch, fie ift beibes von Grund ans.

Diese nominalistische ober terministische Richtung bildet die letzte Entwicklungsform der Scholastis: das Zeitalter, in dem sie zur entscheidenden Geltung kommt, ist das 14. Jahrhundert, der Mann, der sie siegreich eingeführt und gewaltig gemacht hat, ist der Engländer Wilhelm Occam.

#### 2. Duns Scotus.

Der Nominalismus ist davon durchdrungen, daß Glaube und Wissen getrennt werben mussen, und beweist die Roth= wendigkeit dieser Trennung aus der Natur unserer Begriffe. Die Trennung ist boppelseitig. Sie ist die Freilassung der Philosophie aus der Botmäßigkeit des Glaubens und damit ber erste nothwendige Schritt zu beren Ernenerung: in diesem Sinne wird die Trennung angenommen und vollzogen von Seiten ber Philosophie. Dagegen wird von ber theologischen Seite alles Gewicht gelegt in die Befreiung des Glaubens von den Bedingungen der menschlichen Erkenutniß, von dem Joch der logischen Beweise. Die Philosophie möge sich verwelt= lichen, der Glaube will sich entweltlichen, die Kirche soll es. Ihm gilt das Reich der göttlichen Dinge, zu welchem die Rirche gehört, als die höchste und absolute Wirklichkeit, vollkommen übersinnlich und übernatürlich, nicht anders als gläubig erfaßbar. Hier läuft die Grenzlinie. Diesseits das menschliche Wissen mit seinem auf die sinnlichen und natürlichen Dinge beschränkten Gefichtstreis, jenseits die unerforschliche Welt bes Glaubens und ber Offenbarung.

In diesem theologischen Geist der entschiedensten Glaubensbejahung, in diesem kirchlichen Eiser für die Unabhängigkeit, Unbedingtheit und Reinheit des Glaubens erklärt und begründet die Scholastik die Abtrennung desselben von der Philosophie.

Bären die Glaubenswahrheiten erkennbar und demonstrabel, so wäre in den göttlichen Dingen eine jeder Willfür entrückte Nothwendigkeit, alles Auchandersseinkönnen mare aufgehoben, der göttliche Wille handelte nicht frei, nicht unbedingt ober indeterminirt, es gabe bann teine unbeschränkte grundlose Willfür Gottes, welche nach ber Richtschnur angustinischer Denkweise der driftliche Glaube fordert. Die grundlose Willfür Gottes und überhaupt die Willensfreiheit gesetht: so folgt die Unbegreiflichkeit der göttlichen Dinge, die Unerkennbarkeit und Uebernatürlichkeit aller Glaubensobjecte, also die Nothwendig= teit ber Trennung von Glauben und Wiffen, Theologie und Philosophie, das Unvermögen einer Erkenntniß des wahrhaft Birklichen aus menschlichen Begriffen, die Unwirklichkeit und blos terministische Geltung der lettern, mit einem Wort die nominalistische Denkweise. Es ist der scholastische Indetermi= nismus, der dem Nominalismus vorausgeht und Bahn bricht. Einer der scharfsinnigsten Köpfe des gesammten theologischen Mittelalters, der sich den Namen des "Doctor subtilis" mit Recht verbient hat, legt in den Indeterminismus den Schwerpunkt der Scholastik: der Lehrer Occam's, der britische Franciscanermond Duns Scotus. Er fteht auf bem Uebergange vom 13. ins 14. Jahrhundert und bilbet den Endpunkt des aristotelischen Realismus, der die herrschende Geistesrichtung des 13. Jahrhunderis ausmacht.

## 3. Alexander von Hales.

Das indeterministische Shstem widerstreitet dem determisnistischen und setzt daher das letztere voraus. Hier ist der bewegende Grund des Gegensatzes zwischen Duns Scotus und Thomas Aquinas. In dem thomistischen Shstem gipfelt die

kirchliche Scholastik, die im hierarchischen Glaubensinteresse auch die logische Festigkeit des kirchlichen Lehrgebäudes, zu diesem Zwecke die Vereinigung von Glauben und Wissen, barum die Herrschaft der dogmatischen Theologie, den Dienst der Philosophie fordert. Wie die Kirche jenes Zeitalters die Welt nicht ausschließt, sonbern beherrschen, sich unterordnen und einverleiben will, so soll dieses Verhältniß sich auch in dem theologisch philosophischen Zeitbewußtsein abspiegeln. Die göttlichen und natürlichen Dinge wollen als eine Ordnung, als ein Ganzes gefaßt, das Reich der Gnade und das der Natur bergestalt miteinander verbunden werden, daß die Natur als die Borftufe der Gnade, die natürlichen Ordnungen als die Anlage gleichsam zu ben sacramentalen, diese letztern als Ziel und Vollenbung jener erscheinen. Wozu die Menschheit von Natur angelegt und bestimmt ist, das entfaltet und erfüllt sich als Kirche: dies ist der Grundgebanke, der im Einverständniß mit der Idee der mittelalterlichen, romisch= katholischen Weltordnung das thomistische System trägt und durchbringt. Daher muß dieses System die Ordnungen. des natürlichen, menschlichen, burgerlichen und firchlichen Lebens als burchgängig bestimmt ansehen und die ganze Welt als ein Stufenreich, das nach göttlicher festgeordneter Willensricht= schnur durch Natur und Staat emporsteigt zur Kirche.

Zur Ausbildung dieses theologischen Determinismus, dieses scholastischen Naturspstems ist, wie man sieht, der Begriff der Entwicklung durchaus nothwendig, wie denselben die aristotelische Philosophie vorbildlich gemacht, in ihrer Metaphysik begründet und in den verschiedenen Zweigen der Erkenntniß durchgeführt hatte. So ist die Scholastik von einer Aufgabe erfüllt, die an der Hand und gleichsam in der Schule des

Aristoteles gelöst sein will, mit Hülse einer weit umfassendern Kenntniß seines Systems, als das frühere Mittelalter gehabt. Die Bermittler sind die arabischen Philosophen. Von hier ans nimmt das 13. Jahrhundert die Richtung des aristoteslischen Realismus, dessen systematische Arbeit mit Albert dem Großen beginnt und in Thomas Aquinas ihren Höhespunkt erreicht.

Unter den ersten Kennern der arabisch-aristotelischen Philosophie, die dem Jahrhundert vorleuchten At der englische. Franciscaner Alexander von Hales.

#### 4. Roger Bacon.

Das scholaftisch=aristotelische Entwicklungsspftem, bas-in Thomas die höchste kirchliche Anerkennung gewinnt und bis heute die römische Kirchenphilosophie vorstellt, bietet zwei me= sentliche Angriffspunkte: sein beterministischer Charafter wider= streitet dem Begriff der grundlosen Willfür Gottes, sein for= malistischer Charakter widerstrebt dem Bedürfniß wirklicher Naturerkenntniß. Ift einmal das Reich der Natur eingeführt in das theologische System der Kirchenlehre und anerkannt als berechtigt in der Ordnung der Dinge, so entsteht hier eine Anfgabe, die ichon innerhalb der Scholastik den naturwissen= schaftlichen Erkenntnißtrieb aufregt und weckt. Wenn bem göttlichen Weltplan die natürlichen Dinge ihre eigene Stelle haben und in ihrer Beise mitwirken zur Erfüllung bes göttlichen Zwecks, so muß boch gefragt werden: worin diese ihre eigenthümliche Wirkungsweise besteht? Der Endzweck ber Dinge will theologisch erkannt werden, ihre Wirkungsart phy= sitalisch. Die theologische Einsicht gründet sich auf Offen= barung, die physikalische auf Entdeckung. Der naturwissen=

schaftliche Geift, der in der aristotelischen Lehre lebt und die arabischen Philosophen angezogen hat, fängt an, wie vereinzelt es immer ist, sich in der Scholastik des 13. Jahrhunderts rühren und im Wiberstreit mit den theologischen Autoritäten des Zeitalters und dem scholaftischen Formalismus das Erkenntnigbedürfniß auf die concreten Bissenschaften, auf Rennt= niß der Sprachen, Erforschung der Raturgesetze, physikalische Experimente zu richten. Es ist die erste mächtige Regung des Realismus im Sinne der neuern Zeit. Der englische Franciscanermond Roger Bacon ist von diesem Zuge erfaßt unb giebt in seinem "Opus majus" bavon ein merkwürdiges und in seiner Art einziges Zeugniß. Er möchte zum Beil ber Rirche und zum Beften ber Theologie ber Scholaftit vermöge naturwissenschaftlicher Erkenntniß einen neuen philosophischen Geist einflößen im entschiedenen Gegensatz zu dem herrschen= ben Geist. Die großen Theologen seines Zeitalters erklärt er für falsche Philosophen; ihm gelten Aristoteles, Avicenna und Averroes mehr als Alexander, Albertus und Thomas.

Zwei einander entgegengesetzte Mächte widerstreiten dem thomistischen Shstem: die grundlose Wilkür Gottes und das Naturgesetz der Dinge. Auf jene derust sich Duns Scotus, auf dieses Roger Bacon. Bon Scotus sührt der Weg durch die Trennung von Glauben und Wissen zum Rominalismus Occam's, zur Berweltlichung der Philosophie; Roger Bacon erscheint, als ob von ihm aus geradenwegs in wenigen Schritten die Schwelle der neuern Philosophie zu erreichen wäre, als ob er der unmittelbare Borläuser von Francis Bacon hätte sein konnen; sein "Opus majus" erscheint wie ein Weg-weiser zur "Instauratio magna". So ist es nicht. Duns Scotus war die reise Frucht seines Zeitalters, Roger Bacon

eine unreife, die keinen fortwirkenden Samen trug. In ihm mischte sich genialer Wissensbrang mit abentenerlicher Neuerungssucht, und ber Blick auf die Probleme trübte sich durch ben prahlerischen Affect, sie gelöst zu haben. Bacon kannte diesen seinen merkwürdigen Namensgenossen mehr aus dem Ruf als ben Werken besselben, er sah in ihm ben Thpus eines erfindungsluftigen, aber noch im Dunkel tappenden Geiftes und citirte in seiner "historia vitae et mortis" mit ungläubiger Miene ein paar Fälle aus Roger Bacon's Abhandlung "von ber bewunderungswürdigen Macht ber Kunft und Natur", vielleicht die einzige Schrift zenes Monchs, die Bacon gekannt hat. Das Hauptwerk war im Zeitalter unsers Philosophen noch nicht Man hat die Lehren beider über die Hinderveröffentlicht. nisse der menschlichen Erkenntniß miteinander verglichen und ohne Grund gemeint, daß das "Opus majus" mit seinen vier "offendicula" ber Erkenntniß bem "Novum Organon" bei der Lehre von den vier "idola" zum Borbilde gedient habe.

## 5. Erigena und Auselmus.

Bliden wir zurück bis in die ersten Zeiten der Scholastik, beren Grundaufgabe war, die christlichen Glaubenswahrheiten zu beweisen, einleuchtend und verständlich, lehr= und lernbar, mit einem Worte schulgerecht zu machen. Auf dem Schauplatz einer nenen aus dem Chaos der Bölkerwanderung hervorge= gangenen Welt, deren Erziehung und Bildung zunächst ganz in der Hand der Kirche lag, war diese Aufgabe nothwendig, zeitgemäß und durchaus praktisch. Die Philosophie praktisch verwerthen, heißt in jener Zeit, sie der Kirche dienstbar, durch sie die Kirchenslehre schulgerecht machen. Zur correcten Lösung dieser Aufgabe ist die dogmatische und logische Richtschuur vorgezeichnet. Die

Glaubenswahrheiten wie die Kirche selbst beanspruchen die höchste und alleinige Realität. Wäre die Menschheit nur in den einzelnen Menschen wirklich, so wäre der Glaubenssatz von dem Falle der Menschheit in Abam, von der Erlösung der Menschheit in Christus, so wären diese beiden kirchlichen Cardinallehren von der Erbsünde und Erlösung nichtig. Wäre die Geltung der Kirche abhängig und bedingt von dem Willen ber Einzelnen, so wäre sie nicht das Reich ber Gnade, was sie im Glauben jener Zeit ist und sein soll. Daher ist es im Ursprung und im ersten Berlauf der Scholastik nicht blos eine logische Ueberlieferung, sondern eine praktisch gültige und religiös motivirte Ueberzeugung, ohne welche die Kirche ihre eigene Realität nicht verificiren kann: daß die Gattungen ober Universalien an und für sich wirklich sind, unabhängig von den einzelnen Dingen. "Universalia sunt realia, universalia ante rem": dieser platonische Realismus durchdringt die Denkweise der ersten scholastischen Zeitalter und herrscht auf der Höhe des 12. Jahrhunderts.

Zwei Anfänge, zwischen benen ein trübes und barbarisch verwildertes Zeitalter, bas 10. Jahrhundert, liegt, hat die Scholastik zur platonischen Begründung der Kirchenlehre gemacht, das erste mal im Widerstreit mit der Kirchenlehre und darum ersfolglos und unpraktisch, das zweite mal im Einklange und darum siegreich: im 9. Jahrhundert in der karolingischen Welt durch den Briten Johannes Scotus Erigena, dann im Zeitalter Gregor's VII. durch einen Italiener von Geburt, der zum ersten Kirchenfürsten Englands emporgestiegen war, den Erzbischof Anselm von Canterbury.

Bon hier aus nimmt die Scholastik ihren ununterbrochenen Entwicklungsgang und nähert sich in den Theologen Frank-

reichs, eine Reihe von Zwischen= und Uebergangsformen ausbildend, dem aristotelischen Realismus des 13. Jahr= hunderts.

#### 6. Asbertus Pullus. Ishannes von Salisbury.

Indessen bedarf die Scholastik, um nicht in einem Besgriffsformalismus zu veröden, des praktischen und religiösen Gegengewichts, geschöpft aus den realen Interessen des kirchlichen und den frommen Bedürfnissen des religiösen Lebens. Es giebt außerdem noch ein sehr nützliches Geschäft, wodurch der logisch geschulte Geist eine lehrhafte und praktische Anwendung sindet, ich meine die Anwendung desselben auf das gessammte Material des kirchlichen und theologischen Wissens, das nur dadurch bemeistert werden kann, daß es geordnet, überssichtlich gemacht, summarisch zusammengesaßt wird.

Das religiöse Gegengewicht gegen die scholastische Gelehrsamkeit ist die Mystik; das praktische gegen den scholastischen Formalismus ist das reale Leben der Kirche, ihre Politik, Wachtstellung und Herrschaft, ihre allseitige, der Erfahrung und den öffentlichen Interessen zugewendete, nicht blos schulgerechte, sondern praktische und concrete Weltbildung. Die ordnende Bewältigung des kirchlichen und theologischen Lehrsinhalts, die Herstellung solcher scholastischer Organa ist das Geschäft der Summisten.

An der Mystik des Mittelalters nimmt England seinen Antheil, aber nicht in erster Reihe. Dagegen steht an der Spitze der Summisten der Engländer Robertus Pullus, und auf eine einzige Art verkörpert sich der Geist der praktischen Interessen gegenüber dem scholastischen Formaslismus in dem Engländer Johannes von Salisbury, der

von allen Seiten her das praktische Moment gegen das blos doctrinäre herverhebt: die realen Wissenschaften gegen die blos formalen, das Quadrivium gegenüber dem Trivium, die Rhetorik gegenüber der Logik, Cicero gegen Boëthius, die aristotelische Logik und Analytik gegen die dürftige, auf den engsten und unergiedigken Theil des Organon eingeschränkte logische Bildung des disherigen Mittelalters; er betont die thätige Religiosität und die Weltinteressen der Rirche gegen eine unfruchtbare, in leere Spissindigkeiten und Wortgesochte entartete Schulgelehrsamkeit. Was die Scholastik, kirchlich gedunden wie sie war, von praktischer Denkweise entsalten konnte, ist von diesem Kopse umfaßt und zur Geltung gebracht worden. Er bekämpst die Schole aus dem Standpunkt des Lebens.

Es find sieben Jahrhunderte von Erigena zu Bacon. Man tann in der britischen Welt den Fortschritt der scholaftischen Entwicklungsformen bis zu dem Punkte verfolgen, wo die Philosophie aus dem Areise und der Herrschaft der kirchlichen Theologie heraustritt und ihrer eigenen Erneuerung zustrebt. Dabei läßt sich bemerken, wie auch in der Scholastik überall der praktische und zeitgemäße Charakter sich in England hervorthut und zur Geltung bringt: Anselmus von Canterbury der erste kirchlich correcte. Begründer der scholastischen Theo= logie, Robertus Pullus der erste Summist, Johannes von Salisbury der erste und in seiner Art einzige Repräsentant praktisch-scholaftischer Weltbildung, Alexander von Hales unter den ersten Rennern der arabisch aristotelischen Philosophie, Roger Bacon ber erste scholaftische Naturphilosoph, Duns Scotus der erste scholastische Indeterminist und Individualist, endlich Wilhelm Occam der siegreiche Ernenerer, "venerabilis inceptor" der nominalistischen Richtung.

#### П.

# Die Begründung der neuen Beit.

#### 1. Die Renaiffance.

Der Weg von Occam zu Bacon mißt drei Jahrhunderte. Die Philosophie, freigelassen von Seiten der Scholastik, muß sich aus eigener Araft und eigenem Bermögen erneuen; dieses Bermögen, gleichsam das Rapital, aus dem sie schöpft, ist zu erwerden, die Grundlagen sind erst zu schaffen, auf denen sie seisteht. Eine neue Weltanschauung muß sich herandilden, welche die Erkenntnisausgaden und damit den Stoff zu einer neuen Philosophie liesert, und zu der sich die letztere ähnelich verhält, als die Scholastik zur Kirchenlehre. Daher liegen zwischen dem Rominalismus scholastisch-theologischen Ursprungs und dem Empirismus neuphilosophischer Art eine Reihe versmittelnder Aufgaden und llebergangsstusen, deren Entwicklung die Arbeit des 15. und 16. Jahrhunderts ausmacht.

Die erste Bedingung ist, daß die Philosophie des Altersthums, insbesondere die des Platon und Aristoteles, von dem Dienste der Scholastik befreit und wiederhergestellt sein wollen in ihrer eigenen echten Gestalt. In der platonischen Akademie von Florenz, in der aristotelischen Schule von Padua entsaltet sich dieser Reinigungsproceß, der das antike und scholastische Element auseinandersetzt. In Petrus Pomponatius liegt die Disserenz klar am Tage zwischen dem Geiste der aristotelischen und dem der scholastischen Lehre. Das wiedererweckte philosophische Bedürsniß der Welt erscheint zunächst als der wiederserneuerte Glaube an die alten Philosophen, namentlich an

Platon und die Reuplatoniker; von diesem Glauben soll das Heil der Religion und Philosophie und ein neuer Bund beider ausgehen. Unter dem Einfluß des Gemistus Plethon erhebt sich in Florenz, gepstegt durch die Mediceer, eine Art platonischer Religion, die in Marsilius Ficinus das Christenthum durch platonischen Geist wieder verzüngen will, die sich in Picomit der jüdischen Kabbala verbindet und zur Theosophie gestaltet, welche letztere Reuchlin, den Erneuerer hebräischer Sprachforschung, ergreift und zu seiner kühnen und folgenreichen Bertheidigung der kabbalistischen Literatur gegen die Dunkelmänner antreibt, weiter die natürliche Magie aus sich hervorgehen läßt, die in Agrippa von Rettesheim und Paracelsus die Richtung auf die Raturphilosophie einschlägt.

Die Wiederherstellung der antiken Philosophie ist einer der ersten und wichtigsten Bestandtheile einer größern Aufsade: der Wiederherstellung überhaupt der Alterthumswissenschaft, der Renaissance, die das Studium der alten Sprachen, Geschichte und Kunst in die Zeitbildung einführt. Damit erweitert sich der historische Gesichtskreis der Welt und dehnt sich aus, so weit Forschung und Kritik überhaupt reichen können. Es eröffnet sich die Aussicht in eine unbegrenzte Reihe wissenschaftlicher Aufgaben, in eine Geistesarbeit, die Jahrhunderte sordert.

# 2. Die antiaristotelische Richtung. Betrus Ramus.

Aber die Wiederbelebung der alten Philosophie ist nicht der Anfang, sondern nur die Borschule der neuen. Diese soll aus eigener Kraft erwachsen und groß werden und darf sich daher nicht gängeln lassen an dem Leitsaden einer philosophischen Ueberlieferung. Deshalb ist eine zweite Bedingung, die

vor dem Eintritt der neuen Philosophie erfüllt werden muß: daß nicht blos Aristoteles von der Scholastik, sondern die geisstige in ihrer Umbildung begriffene Welt auch von der Herrschaft des Aristoteles befreit wird; sie will selbst ihre Richtschmur sinden und ihre Logik nicht aus fremder Borschrift, sondern aus dem naturgemäßen Gange des eigenen Denkens und aus dessen Beobachtung schöpfen. Daher wirft sie die aristotelische Logik und mit ihr die aristotelische Philosophie ab, wie man ein Joch abwirft, nicht mit reiser und überlegener Einsicht, sondern leidenschaftlich empört über das getragene Joch. Dieser antiaristotelische Geist verkörpert sich in keinem leidenschaftlicher und stürmischer als in dem Franzosen Petrus Ramus (Pierre de la Ramée), der unter den Opfern der Barstholomäusnacht siel, und dessen Richtung nicht ohne Einsluß blieb auf die baconischen Entwürfe einer neuen Logik.

#### 3. Die ffeptische Richtung. Montaigne.

tungen, in denen eine neue Philosophie feste Gestalt annehmen und gleichsam krystallisiren wird, noch nicht maßgebend und herrschend hervortreten. Der alte Glaube ist erschüttert und hat von sich aus die Erkenntniß aufgegeben, die philosophischen Systeme des Alterthums sind überliesert und wiederbelebt, aber keines davon entspricht den wissenschaftlichen Bedürsnissen einer neuen Weltbildung; die philosophischen Ansichten bekämpfen sich gegenseitig, ebenso die religiösen, ebenso beide untereinsander. Unter diesen Bedingungen bleibt der philosophischen Betrachtung kein anderer undefangener Standpunkt übrig als die Skepsis, die in diesen Wirrwarr menschlicher Gedanken und Meinungen ruhig und klar hineinblickt, die Beweglichkeit

und Unsicherheit der menschlichen Vorstellungen durchschaut, die Berschiedenheiten und Schwankungen menschlicher Zustände in diesem Lichte erkennt und schilbert, baraus den Schluß zieht, baß es eine absolute Gewißheit nicht gebe, daß nichts thörichter und schlimmer sei als die Einbildung des Wissens, daß mitten in dieser allgemeinen Unsicherheit menschlicher Meinungen zuletzt nichts sicherer sei, als worin die Menschen am meisten übereinstimmen: die Natur und die Sinne. Diese Vorstellungsart hat in dem Franzosen Montaigne und dessen "Essais" ihren zeitgemäßen und harakteristischen Ausbruck gefunden. Die Schrift erschien in der Jugendzeit Bacon's (1577). Zwanzig Jahre später veröffentlichte dieser die Anfänge seiner "Essays", bas erste Werk bieser Art in englischer Sprache, bas unter seinen Händen wuchs und ihm einen literarischen Ruf einbrachte, ber seinem philosophischen voranging. Er hatte Mon= taigne's Beispiel vor sich, als er seine "Essays" schrieb.

# 4. Die italienische Raturphilosophie.

Die antischolastische, antiaristotelische, skeptische Richtung sind unter den Borbedingungen der neuen Philosophie die negativen Factoren, sie schaffen Luft und Naum für das neue Gebäude, aber legen nicht seine Grundlagen. Die Wiederhersstellung der Alterthumskunde, die Renaissance im weitesten Sinn, ist ein positiver grundlegender Factor, sie eröffnet neue Erkenntnisaufgaben und neue Erkenntnisquellen.

Unmöglich konnte der philosophische Geist des Alterthums wiederbelebt werden, ohne daß mit ihm zugleich die Aufgabe und der Durst nach speculativer Naturerkenntniß erwachte. Dieser Urtrieb des philosophischen Alterthums bemächtigt sich jetzt der christlichen in ihrer geistigen Erneuerung und Umbildung

begriffenen Welt. Dahin drungt von selbst die Philosophie nach ihrem Austritt aus der Scholastik. Wenn sie aufhören will und foll, scholastisch und theologisch zu sein, was kann sie anders werden als kosmologisch und naturphilosophisch? Man fühlt sich dem Geiste des Alterthums verwandt und will aus congenialem Streben, aus der Originalität des eigenen Zeitalters, mit selbstthätiger speculativer Kraft bie Erkenntniß der Natur erneuen. Diese Philosophie "de rerum natura juxta propria principia" ist eine Frucht der Wiederbelebung des Alterthums und entfaltet sich im Laufe des 16. Jahrhunderts in Italien, dem Baterlande der Renaissance; die italienische Naturphilosophie bilbet in der Entwicklungs= reihe jener Uebergangsstufeu, die von der Grenze des Mittel= alters bis an die Schwelle der neuen Philosophie führen, das lette Glied. Einer ihrer Gründer mar Telesius, einer ihrer letten Bertreter, zugleich ihr fühnster und genialster Charafter, der für seine Sache heroisch den Märthrertod buldete, war Giordano Bruno. Auf seinen europäischen Irrfahrten, verfolgt von dem Glaubenshaß seiner Feinde, fand er für sich und seine Werke für einige Zeit eine Zuflucht in England; er lebte und lehrte in London, als Bacon in Gray's Inn eben seine Rechtsstudien vollendet hatte.

Bacon erkannte zwischen der alten und italienischen Natursphilosophie, zwischen Parmenides und Demokritos auf der einen und Telesius auf der andern Seite eine Verwandtschaft, die ihm Vergleichungspunkte mit der eigenen Lehre darbot.

# 5. Die transatlantischen und aftronomischen Entdedungen.

Die Renaissance erweitert ben historischen Gesichtskreis über die gesammte Menschheit, über den Entwicklungsgang ber ganzen menschlichen Cultur. Dieser Horizont ist nicht mit einem male erhellt, aber es giebt keine von außen gebotene Grenze niehr, die ihn einschränkt. Unter den gewaltigen Trieb= federn, die aus der Wiedergeburt des Alterthums erwachen, lenkt die menschliche Geistesbildung in die freie humanistische Richtung. Das "regnum hominis" tritt an die Stelle der "civitas Dei". Das Reich des Menschen ist die Erde. Schon hatte der geographische Gesichtstreis in der Kenntniß der alten Welt seine Erweiterung begonnen durch die Kreuzzüge und fort= gesetzt burch die Entdeckungsreisen der Italiener Marco Polo und Nicolas Conti im öftlichen Asien; jest mußte er ausge= dehnt werden über die gesammte Erdkugel. Die Säulen des Hercules werden besiegt. Die transatlantischen Seefahrten eröffnen die neue Welt, die spanisch=portugiesischen Entdeckungs= und Eroberungszüge, begonnen und bedingt durch die That des Columbus, beschreiben eine fortschreitende Reihe folgen= reicher Aufgaben und Lösungen: die Auffindung des im Westen, die Entdeckung, daß es ein Continent für sich ist, jenseit dessen bas stille Weltmeer, die Umsegelung Afrikas, die südliche Umsegelung Amerikas, die Entdeckung der Süd= see, die erste Weltumsegelung, die Entdeckungen und Eroberungen im Innern Amerikas, der Länder Brasilien, Mexico, Alle diese Erfolge im Laufe weniger Jahrzehnte: die Thaten des Columbus, Balboa, Basco da Gama, Magellan, Cabral, Cortez, Pizarro! Welche ungeheure Erweiterung des menschlichen Gesichtskreises, welche unermeglichen Aussichten für die Wissenschaft, den Unternehmungsgeist, die Cultur! Der nächste große und folgenreichste Fortschritt auf diesem Gebiet ist die Eröffnung Nordamerikas zur Gründung einer neuen

enropäischen Colonialwelt. Hier geschieht die epochemachende That durch Engländer im Zeitalter Bacon's.

Die Menschheit auf ber Erbe in ihrer weltgeschichtlichen Entwicklung war bas erfte und nächste Object: die Renaissance öffnet die Perspective in ein unermegliches Reich historischer Die Erde selbst als Wohnhaus der Menschheit war das zweite: die transatlantischen Entdedungen entfalten die Aussicht in ein unermeßliches Gebiet geographischer, naturwissenschaftlicher, ethnographischer Aufgaben. Was übrig bleibt, ist die Erbe als Weltkörper, die Erde im Universum, als Planet unter Planeten, nicht mehr im Mittelpunkte ber Welt, nicht mehr umgeben von begrenzten Augelgewölben, sonbern Glied eines Sonnenspftems, welches selbst Glied ist bes unermeglichen Weltalls. Die Umbildung der kosmographischen Borftellungsweise geschieht burch die Entdedung des Kopernicus, die selbst wieder eine unendliche Fülle neuer Aufgaben in sich trägt, deren erste und grundlegende gelöst werden durch Gali= lei, Repler und Newton. Dieser ist Bacon's Landsmann, jene sind seine Zeitgenoffen. In den Jahren, wo er in seiner öffentlichen Laufbahn schnell emporsteigt vom Generalfiscal zum Siegelbewahrer und Großkanzler von England, entbeckt Repler seine Gesetze (1609-18) und Galilei die Satelliten des Jupiter (1611).

Wohin man blickt, es giebt für das Reich des Menschen nirgends mehr ein ne ultra. Als Bacon sein "Neues Organon" herausgab, nahm er zum Sinnbild dieses Werkes ein Schiff das über die Säulen hinaussegelt. Er sah, daß der Gesichtskreis der Menschheit weit geworden und der Ideenkreis der Philosophie eng geblieben und der Erweiterung von Grund aus bedürfe. Das war die Aufgabe, die ihn trieb.

#### 6. Die firdliche Reformation.

Die neue Weltanschauung, die im Laufe eines Jahrhunsberts, von der Mitte des 15. die in die Mitte des 16. zur vollen Entfaltung kommt, widerstreitet in allen Punkten der mittelalterslichen und hebt die letztere aus ihren Angeln. Hier gilt die Erde als Mittelpunkt der Welt, Rom als Centrum der Kirche, diese als Erzieherin der Menscheit, als das Reich Gottes auf Erden, als das Band der Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Ein durchgängiger und gründlicher Widerstreit entzweit die religiöse Weltansicht des Mittelalters und die Anschauungsweise der neuen Zeit, die dem Zuge der Humanisten, des Columbus und Kopernicus solgt.

Unmöglich kann ber Glaube in seiner bisherigen kirch= lichen Verfassung beharren, während sich die Ansicht von den menschlichen und natürlichen Dingen in allen entscheibenben Punkten so von Grund aus geändert hat. Er bedarf der durch= greifenden Reform nach innen und außen, der religiösen Bertiefung und der kirchlichen Neugestaltung; er hat innerhalb der Rirche jene schon in der Mystik, diese in den großen reformatorischen Kirchenversammlungen des 15. Jahrhunderts erstrebt, aber gegen die Politik und Macht ber Papste Ende nichts ausgerichtet. Das 16. Jahrhundert bringt die Glaubens- und Kirchenreform im Kampf mit der römischen Rirche, im Gegensatz zur hierarchischen Machtvollkommenheit, im Bruch mit bem Papstthum. Unter ben epochemachenden Bebingungen, welche die geistige Welterneuerung herbeiführen und entscheiben, ist die kirchliche Reformation die tiefste und wichtigste: die tiefste, weil sie an den innersten Menschen die

erneuende Hand legt, die wichtigste, weil sie am weitesten in das Bolksleben selbst eindringt bis in die untersten Schichten.

Aus welchem Gesichtspunkte man auch die Reformation des 16. Jahrhunderts beleuchtet, so erscheint der Weg, den sie nimmt, als nothwendig vorgezeichnet durch den Gang der Blickt man zurück auf die letzten Entwicklungsformen der Scholastik, so wird schon in Duns Scotus und Occam die Reinigung und Entweltlichung ber Kirche geforbert, sie wird gefordert im Glauben an die Kirche und in der Absicht auf deren Erhöhung. Damit stimmt die spirituale Richtung der Franciscaner, die religiöse der Mystiker. Der Verlauf der reformatorischen Concile und Gegenconcile hat gezeigt, daß die Rirchenverbesserung nur durchzuführen ist auf antipapisti= ichem Wege. Bebenkt man ben Gegensatz, ber mit jebem Schritte eine größere Kluft aufthut zwischen ber römischen Rirche und jenen Entbedungen, die eine völlig neue Weltan= schauung begründen, so bleibt bem Glauben, bem es ernftlich um die Sache ber religiösen Wahrheit zu thun ist, kein anderer Weg und keine andere Rettung übrig, als die bisherigen kirch= lichen Formen abzuwerfen, die Lebensfrage der Religion von der Machtfrage der Kirche zu trennen, in die Quelle und in den innersten Grund der Religion selbst zurückzukehren, das menschliche Seelenheil Kraft innerer Wiedergeburt zu seinem alleinigen Ziele zu nehmen und in diesem Sinne sich an der Sand der driftlichen Glaubensurfunden zu erneuen.

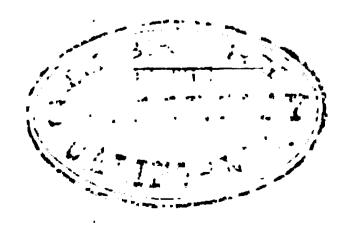

# Bweites Kapitel.

Das Zeitalter Elifabeth's.

#### I.

# Die englische Reformation.

Die Reformation hatte sich in Deutschland unter Luther's Führung erhoben und in ihrer weitern Entwicklung in die beiden Formen des lutherischen und reformirten Bekenntnisses getheilt, welches letztere selbst wieder in die Richtungen Zwingli's und Calvin's auseinanderging; sie verbreitete sich über Deutschland und die standinavischen Länder, über die Schweiz, Frankreich, die Niederlande und England und wuchs in unaufhalt= samem Fortschritt zu ber Bedeutung einer europäischen Geistesmacht, beren Aufgabe es war, sich gegenüber ber katholischen Rirche die religiöse und politische Geltung zu erkämpfen. einem einzigen Lande gelangte der Protestantismus zu einer gebieterischen und uniformen Machtstellung, nicht blos zur Berechtigung, sonbern zur nationalen und kirchlichen Herrschaft: in England. Bis zu diesem Söhepunkte durchläuft die Entwicklung, in beren geschichtlichem Hintergrunde wir die Kämpfe der englischen Könige mit den Päpsten und die reformatorische Gestalt Wicliffe's nicht übersehen dürfen, drei Abschnitte.

Der erste Schritt ist die Loslösung der englischen Kirche

von Rom: die That Heinrich's VIII., dem Thomas Cromwell zur Seite steht. Um seine eigene Che nach Gefallen lösen und binden zu können, aus Leidenschaft für eine schöne Frau macht sich der dogmatische Gegner Luther's, der "defensor fidei", zum kirchlichen Autokraten (1531). Die englische Kirche ändert zunächst nicht ihren Glauben, sondern nur ihren Herrn, sie wird unter der königlichen Suprematie und durch dieselbe zur Nationalfirche, antipapistisch und zugleich antihäretisch; sie bleibt in ihren Glaubensartikeln der Hauptsache nach katholisch, denn noch gelten Cölibat, Seelenmesse, Ohrenbeichte, Brodverwandlung u. s. f. Unter dem folgenden Könige Eduard VI. geschieht der zweite Schritt, die katholischen Glaubensartikel werden aufgehoben und an ihre Stelle neue gesetzt, welche Dogma und Cultus reformiren; die englische Nationalkirche wird protestantisch: das Werk des Erzbischofs Cranmer. Unter Eduard's Schwester, der katholischen Marie, folgt der Rüd= schlag, der Versuch einer blutigen Wiederherstellung des Ra= tholicismus: der königliche Supremat wird aufgehoben, die katholische Abendmahlslehre und der Cölibat wieder einge= führt, die Protestanten werden verfolgt, viele hingerichtet, darunter Cranmer, der aus eigener Neigung nicht zum Mär= threr gemacht war. Der britte und letzte Schritt, der den kirchlichen Charakter Englands entscheibet, ist die Wiederher= stellung der Reformation, die Vereinigung ihrer beiden Factoren, des nationalen und protestantischen, der politischen Rirchenreform unter Heinrich VIII. und der dogmatischen unter Eduard VI.: die Gründung ber englischen Staats- und Hochkirche unter Elisabeth, ber Schwester der blutigen Marie, der Tochter Heinrich's und jener Anna Bolenn, um derentwillen der König sich zum Oberhaupte der Kirche gemacht. Die

königliche Rirchengewalt wird wieder eingeführt, der Suprematseid von jedem öffentlichen Staatsbeamten gefordert, die Glausbensnormen in neununddreißig Artikeln kestgestellt und durch Parlamentsbeschluß zu staatsrechtlicher Geltung erhoben. Die englische Nationalkirche steht jetzt aufgerichtet und kestbegrünsbet da; ihre Gegner sind von der katholischen Seite die Paspisten, von der protestantischen die Dissenters oder Ronconssormisten, woraus die Puritaner und später die Independenten hervorgehen, die revolutionären Gegner des Königthums und der bischössischen Kirche.

#### II.

# England unter Elisabeth.

#### 1. Elifabeth's Bolitif.

Die nächsten Gefahren brohen von papistischer Seite. Die katholischen Interessen richten sich gegen die neue Ordnung der Dinge, gestützt auf gewichtige, der Königin und dem Reiche bedrohliche Bundesgenossen: von außen auf eine katholische, zur Niederwerfung der Proteskanten und zur Eroberung Engslands bereite Weltmacht, im Innern auf eine katholische, zur Sonspirationen geneigte Partei, auf ein grundkatholisches, zur Empörung gestimmtes Land, auf eine legitime Prätendentschaft. Die feindliche Weltmacht ist Spanien unter Philipp II., daneben Frankreich unter der Herrschaft der Guisen; die innere Gesahr kommt von Irland, dem Namen nach englische Provinz, großentheils noch unter erblichen Stammeshäuptern, in seiner Gesinnung völlig katholisch\*); die legitime Trägerin des

<sup>\*)</sup> Die Borkampfer der katholisch-irischen Interessen sind die alten Fürsten von Ulster, die D'Reals, seit Heinrich VIII. Grafen von Tyrone.

Erbrechts auf die englische Krone ist die vertriebene Königin von Schottland.\*) Elisabeth stammt nach kirchenrechtlicher Geltung und Anschauungsweise aus einer umgültigen Ehe, sie ist nicht die Erdin Heinrich's VIII., sondern ein Bastard, sie ist Königin kraft jenes Rechts, womit Heinrich VIII. als kirch-licher Autokrat seine erste Ehe geschieden, die zweite geschlossen hat, also kraft desselben Rechts, das mit dem Machtspruch der königlichen Gewalt die englische Staatskirche gegründet. Die echte Erdin ist die papistische Königin, sür welche die katholischen Mächte offen und geheim agitiren, Philipp II. seine Wassen, die Berschwörer in England ihre Dolche gegen Elissabeth richten. Zehn Jahre nach deren Thronbesteigung erscheint Maria Stuart in England (1568), verjagt und slüchtig, mit einer Blutschuld beladen, erst der Gast, bald die Gesangene, zuletzt das Opfer der Elisabeth.

Nie ist die Sache eines Königs so solidarisch und persönlich eins gewesen mit einer nationalen und weltgeschichtlichen Sache, als in der Stellung, die Elisabeth einnimmt.
Die Legitimität ihres Ursprungs und ihrer Krone steht und
fällt mit dem Protestantismus, beide sind nichtig, wenn sie
nach der katholisch gültigen Rechtsanschauung gewürdigt werben; sie kämpft für ihre Person und ihre Krone, indem sie
den Protestantismus in England sest begründet, unerschütter-

Der Entel des ersten Grafen steht an der Spite einer Empörung gegen Elisabeth, wovon später die Rede sein wird.

<sup>\*)</sup> Die Großmutter der Maria Stuart war Margarethe Tudor, die ältere Schwester Heinrich's VIII.; ihre Mutter war die Schwester der Guisen, ihr erster Gemahl Franz II. von Frankreich; der zweite ihr Better Darnley, auch ein Enkel jener Margarethe Tudor, der Gemahlin Jacob's IV. von Schottland, deren Nachkommen aus dem schottischen Königshause nach den unmittelbaren Erben Heinrich's VIII. die nächsten Ansprüche aus die englische Thronsolge haben.

lich aufrecht erhält, in Europa vertheidigt. Religion und Poslitik, Königin und Reich sind hier nicht zu trennen, das Gessühl davon durchdringt die Königin, wie das ganze national gesinnte England, das nie königlicher gesinnt war. Elisabeth brauchte nur ihre eigenen Interessen richtig zu verstehen und energisch zu wollen, um zu wissen, was sie auf dem Throne Englands zu thun hatte. Daß sie es wußte und that, macht sie zu einer wahrhaft regierenden Frau, zu einer wirklich nationalen Herrscherin, deren Name die Ueberschrift ist sür eines der größten und glorreichsten Zeitalter Englands.

Die Aufgaben der englischen Staatskunst sind durch diese Lage der Dinge vollkommen bestimmt und auf das sicherste. vorgezeichnet. Nur Schwäche und Unverstand hätten sich hier verirren und in Zielen ober Mitteln, die beide so unverkennbar geboten waren, fehlgreifen können. Mit fester und kraftvoller Hand, der Königin und der Sache des Landes völlig ergeben, lenkt der erfahrene Burleigh, schon unter Eduard VI. Staatssecretar, das englische Staatsschiff. Nach außen gebietet bie englische Politik den Kampf gegen Spanien; alle andern Staatsinteressen und Staatshändel ordnen sich diesem Hauptgreifen folgerichtig und thatkräftig in unb zweck unter die antikatholische und antispanische Grundrichtung ein; das eigene Interesse fordert, daß den Hugenotten in Frankreich, den protestantischen Niederlanden in ihrem Aufstande wider Philipp Schutz und Unterstützung zu Theil werden. Mit Elisabeth ist das Glud und der Sieg. Ihre Schiffe triumphiren über die spanischen, die Armada scheitert an den Klippen Eng= lands, ihre Waffen erobern Cadix und ihre Banner gehen schon über das Weltmeer. Jest sind die transatlantischen Ent= bedungs = und Eroberungszüge, hervorgerufen burch ben Krieg

gegen Spanien, auf Seiten Englands; die spanischen Besitzungen an den Küsten Amerikas und Afrikas werden angegriffen, neue Länder in der neuen Welt entdeckt und durch eine Reihe großer Seehelden dem englischen Ramen dauernder Ruhm gewonnen. Francis Drake ist der erste gluckliche Weltum= segler; Walter Raleigh richtet seinen Entdeckungslauf nach Rordamerika, giebt den entbeckten Rusten ben Namen der jungfräulichen Königin, eröffnet die neue Welt dem Gingange englischer Bilbung und legt die erften Reime zu Englands fünftiger Colonialmacht, zu ber nordamerikanischen Staatengrundung, wo nach zwei Jahrhunderten ein neues Zeitalter ber Beltgeschichte beginnen soll. Wie Spanien unter Philipp von seiner Böhe herabsinkt, steigt unter Elisabeth bas Gestirn Englands hoch empor, es wird ein Staat ersten Ranges, die europäische Bormacht bes Protestantismus, eine Seemacht, und hat schon die Anlage gewonnen, eine transatlantische Welt= macht zu werben, die erfte von allen.

Der äußern Politik entspricht die innere. Es sehlt nicht an Bersuchen und Umtrieben zu einer zweiten katholischen Res stauration, die Stimmung in Irland ist zum Aufruhr und zum Bunde mit Spanien geneigt, die Ratholiken in England selbst sind noch zahlreich und mächtig, es giebt unter ihnen eine unpatriotische Partei, die von Rom und Madrid aus gelenkt wird, den Sturz der Königin im Schilde führt, Berschwörungen brütet in der Absicht, zum zweiten mal eine kas tholische Marie zur Beherrscherin Englands zu machen. Kaum ist die schottische Königin in englischer Haft, so beginnen schon die Befreiungsversuche des Herzogs von Norfolk, der Grasen Korthumberland und Westmoreland; sie schlagen sehl und Norfolk's Haupt fällt auf dem Block. Es war die erste Hinrich-

tung unter Elisabeth; so glücklich und ruhig flossen die ersten zehn Jahre ihrer Regierung, die man die "halchonischen" ge= nanut hat. Die Zeiten werden bedrohlicher. Seitdem die Bulle Pius' V. die Königin in den Bann gethan, des Thrones entsett, ihre Unterthanen des Gides der Treue entbunden hat, wacht das Nationalgefühl des englischen Bolkes um so besorgter für das Wohl der Königin; das Leben Elisabeth's gilt in dieser Zeit mit Recht als das Palladium des protestantischen Englands, von Seiten ber katholischen Verschwörer fortwährend durch geheime Anschläge bedroht, von Seiten der Nationalen so geschützt und vertheidigt, daß ein eigener, diesem Zwecke freiwillig gewidmeter Berein, "die Gesellschaft zur Bertheidi= gung der Königin", vom Parlamente genehmigt wird. Der Rampf zwischen diesen beiben Parteien, der papistisch und englisch gesinnten, ist auf Leben und Tod, jede von beiden hat eine Königin, mit der sie steht und fällt: in diesem Rampfe fällt Maria Stuart. Nach ber Verschwörung Babington's (1586) wird sie des Hochverraths angeklagt, für schuldig er= klärt und zum Tobe verurtheilt, die öffentliche Stimme fordert laut die Bollstreckung des Urtheils. Die Königin giebt zögernd nach und läßt die blutige Tragödie zu Fotheringah geschehen, die sie aus Politik und Haß gegen ihre Nebenbuhlerin gewollt hat, aus Sorge um ihren Nachruhm und aus Standesgefühl für das gekrönte Haupt, das fie dem Schaffote preisgab, lieber vermieden hätte; fie konnte Maria Stuart, wie schuldig diese immer sein mochte, weder richten noch strafen, sondern nur opfern. Es ist wahr, daß sie dieses Opfer auch dem Wohle Englands gebracht hat und daß selbst bei gerin= gerem haß sie die Königin von Schottland taum zu retten vermocht hatt:, aber die Nachwelt vergißt nicht, daß auf Seiten

Elisabeth's neben den politischen Nothwendigkeiten auch weibliche Eifersucht in mehr, als einer Hinsicht im Spiele war, und daß Maria Stuart, die auf dem Throne ein nichtiges und unwürdiges Leben geführt, auf dem Schaffot die Seelengröße eines Närthrers bewiesen.

Im Großen und Ganzen betrachtet erscheint Elisabeth's Politik wie aus einem Stück, sie geht gegen die Feinde des Protestantismus nach außen und innen, gegen jeden Versuch, der die Geschlossenheit und Uniformität der englischen Staatsstirche bedroht, sie wird zuletzt eng und verfolgungssüchtig gegen alle Richthochkirchler, gegen die Recusanten auf der katholischen, die Puritaner auf der protestantischen Seite, und was die letzteren betrifft, so wächst unter dem Druck ihre Widerstandsstraft, und es bereitet sich im Schoße des englischen Protesstantismus selbst eine revolutionäre Gewalt vor, die nach Elissabeth den Kamps gegen die Hochkirche ausnimmt.

# 2. Der geistige Anfichwung des Zeitalters.

Def nationalen und politischen Größe Englands unter Elisabeth entspricht die geistige. Diese zweite Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts in England ist eines der geistig erfüllstesten und belebtesten Zeitalter, die es je gegeben. Man darf den Sieg der englischen Flotte über die spanische in seiner Besdeutung mit dem Siege der Griechen dei Salamis über die Perser vergleichen, es handelt sich in beiden Fällen um eine Westcultur und deren Rettung. Ob der europäische Protesstantismus siegen oder untergehen soll, ist die Frage, die sich mit dem Siege Englands über die Armada für den Protesstantismus entscheidet. Als die Griechen den Sieg von Saslamis seierten, trasen in diesem Zeitpunkt die drei größten

Tragödiendichter des Alterthums auf verschiedenen Lebensstufen zusammen; als der Triumph über die Armada das Nationals gefühl ganz Englands durchdrang, war der größte dramatische Dichter der neuen Welt in den Anfängen seiner Laufbahn und seit zwei Jahren in London; in demselben Jahre hatte Bacon zu Gray's Inn seine Rechtsschule vollendet.

Es ist, als ob jene reformatorischen Kräfte, die zusammen= wirkend das neue Weltalter heraufgeführt haben, sich auf dem Schauplate Englands unter Elisabeth zu einer Nachblüthe ver-Die Alterthumswiffenschaft ist schon in die englische Zeitbildung übergegangen, die Königin selbst versteht die classischen Sprachen und spricht Latein, die Renaissance ist Zeit= geschmad und Mode. Die fühnsten Entdeder in transatlantischer Richtung sind nicht mehr Spanier und Portugiesen, sondern Engländer; auch in den exacten Naturwissenschaften zeigt sich der englische Geist fortschreitend und entbedend, ich nenne die beiden Naturforscher, der eine alter, der andere junger als Bacon, beibe königliche Leibärzte, der erfte unter Elisabeth, ber zweite unter Jakob und Karl I.: William Gilbert und John Harvey. Gilbert ist wichtig durch seine Untersuchungen über Magnetismus und Elektricität, durch die Erweiterung der Elektricitätslehre, die Entdeckung des Erdmagnetismus, die Erklärung der magnetischen Inclination und Declination; Harveh ist epochemachend burch die Entdeckung des Blutumlaufs. Endlich hat die Reformation, soweit sie kirchlicher Natur ist, in der englischen Staatskirche eine nationale Machtstellung und gegen den Andrang des Ratholicismus einen festen Abschluß gewonnen. Go find alle Bedingungen beisammen, um in diesem Bolt und in biesem Zeitalter ben Aufgang ber neuen Philosophie hervorzurufen.

#### 3. Bacon.

Ein Sohn dieses Zeitalters, berufen der Philosoph def= selben zu werden, ist Francis Bacon. Er findet die kirchliche Reformation als vollendete Thatsache vor, als öffentlichen Bustand: hier giebt es für die Philosophie, die aus dem englischen Zeit= und Nationalbewußtsein hervorgeht, zunächst keine Arbeit; hier ist nichts aufzulösen, nichts fortzuseten; das Wesentliche ift gethan, das Nöthige ist, Frieden zu halten. Die englische Politik fürchtet jede innere Spaltung, jede religiöse Parteiung als eine Schwächung ber Nationalkraft, beren ganze und ein= muthige Stärke sie braucht. Die englische Philosophie athmet denselben Geist: sie vermeidet geflissentlich alle Religionsstreitig= feiten und zieht baher ihre Grenzen fo, daß die Glaubensobjecte jenseits berselben fallen. Ift die kirchliche Reformation in der englischen Staatefirche fest geworden, so ift bagegen bie wissenschaftliche Reformation, die Erweiterung des menschlichen Welt= Hier liegt die horizontes in Fluß und Fortschritt begriffen. Aufgabe und das Reich der Philosophie, diese Richtung muß sie mit vollem Bewußtsein ergreifen und in ihr vorangehen. "Die Bahrheit ift die Tochter der Zeit." Die Zeit ist neu geworden; sie verstehen, heißt den Grund diefer umfassenden geistigen Welterneuerung burchschauen; aus dieser Ginficht die Philosophie erneuen, heißt sie zeitgemäß machen. erkennt Bacon seine Aufgabe und seinen Beruf: es gilt die Erneuerung ber Philosophie im Geiste bes Zeitalters, Diese "instauratio magna" soll das Werk seines Lebens sein.

Die Welt ist erneut worden durch Entdeckungen, welche selbst nicht möglich waren ohne Erfindungen: ohne Buchdruckerstunst keine Verbreitung der Schriftwerke des Alterthums, keine Fischer, Bacon.

durch die Renaissance erneute Weltbildung, keine humanistische Cultur, kein "regnum hominis"; ohne Kompaß keine trans= atlantische Seefahrt, keine Entbeckung einer neuen Welt. Wer daher die Philosophie zeitgemäß machen will, muß den Geift der Entdeckung und Erfindung philosophisch machen, oder den Geist der Philosophie erfinderisch. Aus dem glücklichen Funde soll Erfindungskunft, aus dem Entdedungstrieb entdedende Wissenschaft werden. Wie muß man denken, um erfinderisch und entdeckend zu handeln? Das ist die Grundfrage. Wer fie löst, hebt die Philosophie auf die Höhe der Zeit und zu= gleich den Drang nach Erfindungen und Entdeckungen, diesen Genius des neuen Weltalters, auf die Höhe der Philosophie. Dieser Mann will Bacon sein, an dieses Werk will er die erste Hand legen. In einem Lebensalter, wo noch keine Geschäfte ihn abzogen, wo noch alles frisch und zukunftsvoll in ihm war, faßt er diesen weitblickenden Entschluß, nimmt ihn zur Aufgabe seines Lebens, zum höchsten Ziele seines Chrgeizes. Es ift nicht etwa diese oder jene Erfindung, nicht diese oder jene Ent= bedung, die er sucht, sondern er will aus dem Erfinden und Entdecken überhaupt eine Wissenschaft, eine neue Denkweise, eine Wissenschaftslehre machen: diese Wissenschaftslehre soll die neue Philosophie sein. Man muß diese Absicht Bacon's von vornherein richtig und klar sehen, um seine Aufgabe nicht von Grund aus schief aufzufassen, um dann weiter, wie es in allen Fällen nothwendig und billig ist, zwischen der Aufgabe selbst und den Mängeln der Lösung besonnen zu unterscheiden.

Es giebt nichts Größeres, als ein Zeitalter über sich selbst aufzuklären, ihm seine Instincte und Triebfedern zu verdeutlichen, dergestalt ins Bewußtsein zu erheben, daß es mit voller Selbsterkenntniß seine Ziele setzt und verfolgt; je erfüllter und reicher das Zeitalter ift, je mannichfaltiger seine Richtungen, um so schwieriger wird die Aufgabe, es philosophisch zu treffen. Und es war gewiß eine der größten und schwersten aller Aufgaben, aus dem fruchtbaren Schoße der neuen Zeit die Phislosophie zu entbinden, die ihr den Spiegel vorhalten, die Wissenschaftslehre zu heben, welche die reisste Tochter dieser Zeit sein sollte, aus dem Haupte dieses Jupiter, der das Weltalter des wiedergeborenen Alterthums, des Columbus, Kopernicus und Luther, die Spoche Elisabeth's, Shakespeare's und Walter Raleigh's schuf, die Minerva hervorzurusen in ihrer ganzen Rüstung! Bon dieser Größe und Schwierigkeit seiner Sache war Bacon schon durchdrungen, als er dem ersten Entwurfe derselben einen Namen gab: er nannte ihn "die größte Geburt der Zeit".



# Driftes Kapitel. Bacon unter Elisabeth.

I.

# Porbemerkungen.

Die Meinungen und Urtheile über Bacon's persönlichen Werth sind jahrhundertelang fast einmüthig gewesen, sowohl in der Bewunderung als in der Berwerfung. Dag Bacon einer der fruchtbarsten Denker der Welt und namentlich Englands größter Philosoph gewesen sei, galt und gilt fast unbestritten bis auf den heutigen Tag, ebenso unbestritten war die Meinung von dem völligen Unwerthe seines Charakters. Seit Pope gesagt hat, er sei einer der weisesten, herrlichsten und zugleich schlechtesten aller Menschen gewesen, ist diese rhetorische Figur gleichsam das Schema geworden, welches die Biographen mit der Charakteristik Bacon's ausgefüllt haben; sie schildern denselben Mann als einen der erhabensten Philosophen und Staatsmänner, zugleich als einen ber niedrigsten und verwerflichsten Charaktere, undankbar und falsch in der Freundschaft, geldgierig in der Ehe, servil im Parlament, bestechlich als Richter: so Lord Campbell in seinen Lebensbeschreibungen der englischen Kanzler\*), so Macaulay in seinen Essays.

<sup>\*)</sup> John Campbell, The lives of the lord chancellors of England (London 1845), vol. II, ch. 51.

schilbern uns ein psychologisches Räthsel. Auch ohne die Geschichte Bacon's zu kennen, wird man zweifeln, ob ein solches Bilb, das einem Monstrum ähnlich fieht, nach der Natur ge= zeichnet ist. Macaulah hat die Sache auf die Spike getrieben, nach ihm verhalten sich Bacon's Intelligenz und Charakter wie Engel und Satan. Dixon vergleicht diese Zeichnung einem Bilbe nach Rembrandt's Manier: "sonnenheller Mittag um die Stirn, tiefe Nacht um bas Herz". Er hat recht, wenn er hinzufügt: "die Natur macht keinen solchen Mann". Andere haben den Charakter Bacon's zu retten und mit seiner philo= sophischen Größe ins Gleichgewicht zu bringen gesucht; in dieser apologetischen Tendenz hat schon Montagu, einer der neueren Herausgeber der Werke Bacon's, bas Leben besselben geschrieben. Aber die Spite dieser Richtung im ausbrücklichen und völligen Gegensate zu Campbell und Macaulah hat Dixon in seiner "Persönlichen Lebensgeschichte Lord Bacon's"\*) zu bilden ge= Hier wird die frühere Beurtheilungsweise geradezu umgekehrt, fämmtliche Anklagepunkte und Vorwürfe, die gegen Bacon geläufig find, verwandeln sich unter den Händen dieses Biographen in ebenso viele Beweggründe ber Bertheidigung und Lobpreisung. "Man muß die Sache umkehren", sagt Dixon, "nicht seine Laster, sondern seine Tugenden, seine Chrenhaftigkeit, Dulbsamkeit, Großmuth, nicht seine Herzlofig= teit, Servilität und Bestechlichkeit, bewirkten seinen Fall." Er plaidirt für Bacon, wie Macaulay in Ansehung bes moralischen Charakters gegen ihn plaidirt; er ist der entgegengesetzte Abvocat, darum nicht weniger Advocat, der entschuldigt, wenn er nicht vertheibigen kann, vertheibigt, wo er kaum ent=

<sup>\*)</sup> Personal history of Lord Bacon. From unpublished papers by William Hepworth Dixon (London 1861).

schuldigen sollte, bessen Absicht die unbedingte Rechtsertigung, nicht blos die Freisprechung, sondern die Glorificirung des Angeklagten ist, damit die Freisprechung um so sicherer erfolge.

Um alle benkbaren Standpunkte in der Behandlung Bacon's zu prodiren, würde nur fehlen, daß jemand den Berstuch machte, seine Lehre für ebenso schlecht zu erklären als seinen Charakter, von dem ja ohne weiteres vorausgesetzt wersden darf, daß er vollkommen schlecht war. In der That sind solche Bersuche gemacht worden, zuletzt in Deutschland, auf eine solche Weise, daß der erste Theil falsch und der zweite gar nicht begründet wurde. I. von Liebig wetteisert mit dem Grafen I. de Maistre in dem Ruhme, Bacon völlig erlegt zu haben.

Bacon's Leben und Charafter wollen nicht abvocatorisch, noch weniger aus fanatischem Haß, sondern geschichtlich erklärt und beurtheilt sein. Wenn man Macaulah und Dixon gelesen hat und sich aus natürlichen Bedenken skeptisch gegen beide verhält, so ist man in ber richtigen kritischen Stimmung, Bacon's Geschichte zu studiren. Das beste Hülfsmittel dazu bietet in ber jüngsten Gesammtausgabe ber Werke Bacon's Spedding's gründliche und umfassende Untersuchung, die leider die letten acht Lebensjahre noch nicht umfaßt. Spedding verhält sich kritisch sowohl gegen die Lehre als gegen die Person Bacon's und während früher auf die erste alle Bewunderung, auf die zweite alle Verwerfung gehäuft wurde, so kommt hier das Gesammturtheil in ein natürliches und richtiges Gleichgewicht. Bacon's philosophisches Verbienst wird nicht wie ein Dogma genommen, sondern der Herausgeber, der jede Zeile Bacon's für würdig hält auf die Rachwelt zu kommen, untersucht allen Ernstes bie Frage nach den eigentlichen Grundlagen seiner wissenschaftlichen Größe, warum Bacon, obwohl er keine experimentellen Entbeckungen gemacht, keine veranlaßt, auch beren Methode nicht erft erfunden habe, bennoch mit Recht als Regenerator ber Philosophie gelte.

Unter den Biographen giebt es nur einen, der den Phiscophen persönlich gekannt und ihm eine Zeit lang nahe gesstanden hat: William Nawley aus Norwich, sein Kaplan, während er Kanzler war, in den letzten fünf Jahren sein wissenschaftlicher Secretär. Der kurze Lebensabriß, welchen Ramsley ley 1657 heransgab, ist als biographischer Leitsaden brauchsbar, wenn man Spedding's kritische Bemerkungen dazus nimmt.

Die Lebenszeit des Philosophen umfaßt 65 Jahre, von denen ungefähr zwei Orittel dem Zeitalter der Elisabeth angehören, das letzte dem Jakob's I.; wir unterscheiden diese beiden ungleichen Abschnitte, deren Wendepunkt zusammenfällt mit jenem verhängnißvollen Wechsel der englischen Königsherrschaft.

#### II.

# Abknuft und Erziehung.

#### 1. Familie.

Francis Bacon ist zwei Jahre jünger als die Regierung der Elisabeth. Unter den ersten Staatsmännern der Königin sind seine nächsten Berwandten; sein Bater Nicholas Bacon, schon unter Sduard VI. in Staatsgeschäften thätig, wird unter Elisabeth Großsiegelbewahrer und steht dei der Königin in hohem Ansehen, er war in zweiter Ehe mit Anna Cooke versheirathet, der frommen und gelehrten Tochter eines Mannes, der Sduard VI. unterrichtet und in seinem eigenen Hause nach der Sitte der Zeit die gelehrte Bildung gepflegt hatte. So

war namentlich diese jüngere Tochter in die Kenntniß der alten Sprachen eingeführt worden, sie hatte etwas von theologischer Gelehrsamkeit und war von diblischem Glauben, von religiösem Eiser so erfüllt, daß sie selbst den dissentirenden Predigern der Nonconformisten um ihres Eisers willen nicht abgeneigt war. Ihre ältere Schwester war die Frau William Cecil's, der später Lord Burleigh wurde, erst Staatssecretär, dann Schahmeister unter Elisabeth war und der leitende Staatsmann einer Zeit, die England groß gemacht hat.

Aus der zweiten She des Nicholas Bacon stammen zwei Söhne, Anthony und Francis. Dieser, der jüngere, wurde den 22. Januar 1561 zu Yorkhouse, der Amtswohnung seines Baters, geboren.\*) Bon seiner Kindheit im Hause der Eltern ist nichts Bichtiges bekannt: er sei zart und kränklich gewesen, wißbegierig und frühzeitig aufmerksam auf mancherlei Naturserscheinungen, die er sich aus eigener Beobachtung zu erklären suchte. Solche Beobachtungen reizten ihn mehr als die Knabenspiele. Die Königin selbst soll den geweckten Geist des Knabenbemerkt, gern mit ihm gesprochen und ihn scherzweise "ihren kleinen Lordsiegelbewahrer" genannt haben.

<sup>\*)</sup> Als Bacon's Geburtsjahr wird bald 1560 bald 1561 bezeichnet. Das ist keine den Zeitpunkt betreffende Unsicherheit, sondern eine kalendarische Differenz. In England wurde stüher und noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts das Jahr nicht mit dem 1. Januar, sondern mit dem 25. März (Maria Berkündigung) begonnen. Wenn also Bacon nach dem julianischen Kalender den 22. Januar 1561 geboren ist, so siel dieser Tag nach der englischen Zählung noch in das Jahr 1560. So verhält es sich mit allen Daten, die vor dem 25. März liegen. Bou diesem Tage an dis zum Ende des laufenden julianischen Jahres muß die englische Zählung mit der gewöhnlichen übereinstimmen. Der gregorianische Kalender ist in England erst 1752 eingesührt worden.

#### 2. Cambridge. Reise nach Frankreich.

Beibe Brüber kamen im Frühling 1573 nach Cambridge auf bas Dreifaltigkeitscollegium, dem damals ein Freund ihres Baters, Dr. John Whitgift, vorstand, später Erzbischof von Canterbury und eifriger Gegner der Nonconformisten. Aehn= lich wie Descartes auf der Jesuitenschule von La Flèche, fühlte fich Bacon in bem Collegium von Cambridge wenig befriedigt, er erkannte bald, wie unfruchtbar bas überlieferte Wissen, wie unhaltbar seine Grundlagen, wie unvermögend zu jeder ernst= lichen Fortbewegung der Wissenschaft diese Art scholastisch-ari= stotelischer Philosophie sei, wie daher die Philosophie von den bisherigen Wegen ablenken, sich aus eigener Araft erneuen und den Dünkel der Schulgelehrsamkeit loswerden muffe. Mit dieser Ueberzeugung, die seinem Chrgeiz wissenschaftliche und weite Ziele gab, verließ er Cambridge gegen Ende des Jahres 1575.

Eine Reise im Auslande sollte seine Erziehung vollenden. In Begleitung des englischen Gesandten Sir Amias Paulet ging er nach Frankreich und landete den 25. September 1576 in Calais. Es war vier Jahre nach der Bartholomäusnacht, die öffentlichen Zustände Frankreichs fanden sich in der schlimmssten Berwirrung, das Land von Religionskriegen zerrissen, Heinrich von Navarra an der Spize der Hugenotten, Heinrich Buise an der Spize der Autholiken im Bunde mit Spanien und dem Papst, Heinrich III. entnervt, ohnmächtig, ein thatsloser Schattenkönig. Die englische Gesandtschaft solgte dem Hose. So kam Bacon von Paris nach Blois, dem Six der Reichsstände, nach Tours und Poitiers, wo er drei Monate blieb (1577). Die Rachricht vom Tode seines Baters (20. Februar

1579) traf ihn zu Paris und rief ihn zurück in die Heimat, im folgenden Monate landet er wieder in England.

#### 3. Gray's Jun.

Am liebsten würde Bacon den großen Planen seines wissenschaftlichen Chrgeizes gefolgt fein, aber die Mittel zur Muße fehlten, der väterliche Besitz war mäßig und fünf Brüder erbten. Zwar hatte ber Bater ein Kapital zurückgelegt in ber Absicht, es seinem jüngsten Sohn zu hinterlassen, aber ba er ohne lette Verfügung gestorben war, erhielt Bacon auch von dieser Summe nur einen kleinen Bruchtheil; sein alterer Bruder Anthony erbte einige Ländereien, die Mutter ein Landhaus in Gorhamburt, das erst nach ihrem Tode (1610) in den Besitz des jüngern Sohnes überging, nachdem der ältere schon im Frühjahr 1601 gestorben. So war es die ökonomische Lage, die ihn nöthigte, Amt und Einkommen zu suchen und ihn schon in der ersten Jugendfrische von seinen wissenschaftlichen Planen abzog. Er ergriff die juristische Laufbahn, um zur Abvocatur zu gelangen, der nothwendigen Vorftufe zum Richter-Der Weg zu diesem nächsten Ziele war lang und beschwerlich; die praktische Rechtsgelehrsamkeit, die zur Ausübung der Abvocatur gehört, mußte in einer jener Rechtsschulen erworben werden, welche in England juristische Genossenschaften ober Innungen bilden; unter den ältesten und berühmtesten dieser Collegien, deren es gegenwärtig vier giebt, war Gray's Inn, schon unter Eduard III. gegründet. Hier begann Bacon im Jahre 1580 seine Laufbahn. Das Recht der Barre oder ber öffentlichen Rechtspraxis, die Berechtigung, in den Reichs= gerichtshöfen zu plaidiren, macht ben Barrister; die erfte Bor= stufe bazu ist "utter ober outward barrister", und die Regel

forbert, daß ein solcher noch fünf Jahre seine Rechtsstudien fortsett, bevor er ben Zutritt zur Barre erlangt. Man muß Barrifter sein, um die Rechtswissenschaft in der Innung lehren und Borlesungen barüber halten zu burfen, ein solcher Rechts= lehrer heißt "reader". Ein besonberer Grad der Barrister heißt sergeants-at-law, diese sergeants bilden wieder eine engere Innung, zu ber auch die höhern Richter zählen; wenn die Arone diesen Grad ertheilt, so heißt der sergeant königlicher Rath und führt die seidene Robe. Diese Stadien hatte Bacon zu durchlaufen. Im Juni 1582 wurde er utter barrister, vier Jahre später barrister und 1589 reader. der Angabe Rawley's ernannte ihn die Königin im folgenden 3ahre (1590) zu ihrem Rath ober außerordentlichen Rechts= beiftand (one of her counsel learned extraordinary). Doch scheint dieses Datum nicht richtig, denn im Jahre 1606 schreibt Bacon an König Jakob, bag er neun Jahre lang ber Krone diene; demnach würde er erst seit 1597 in den regelmäßigen Dienst eines "counsel extraordinary" eingetreten sein. Vorher ist er nur einmal (1594) in Rechtssachen der Krone gebraucht worden, und einen andern als diesen unbefoldeten Dienst hat er unter Elisabeth nicht gehabt. Er blieb lebenslänglich Mit= glied von Grap's Inn, wohnte hier gemeinschaftlich mit seinem Bruder Anthony, als dieser von seinen Reisen in Frankreich und Italien zurückgekehrt war (1592), und flüchtete auch später aus seinen Staatsgeschäften gern in die stille Wohnung von Grap's Inn, um seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu leben.

# 4. Bacon und Burleigh.

Wäre es nach seinen Wünschen gegangen, so hätte Bacon seine juristische Lanfbahn entweder ganz aufgegeben oder wenig-

stens um einige Jahre abgekurzt. In einem einträglichen Hof= ober Staatsamte würde er leichter fo viel Muße gefunden haben, als er zur Ausführung seiner philosophischen Neuerungs= plane bedurfte. Wiederholt suchte er Unterstützung bei seinem Oheim und wendete sich bald mittelbar bald unmittelbar an ben einflugreichen Mann, ber ihm erst zu einem Hofamt, bann zur Abkurzung seiner juristischen Laufbahn behülflich sein sollte. "Ich bin 31 Jahre alt", schrieb er 1591 an Lord Burleigh, "das ist viel Sand im Stundenglase, ich gestehe, daß ich ebenso weite wissenschaftliche als bescheibene bürgerliche Ziele verfolge. Denn ich habe die ganze menschliche Erkenntniß zu meiner Provinz gemacht, und wenn ich sie von zweierlei Räubern reinigen könnte, nämlich von leeren Worten und blinden Ex= perimenten, so würde ich an beren Stelle fleißige Beobach= tungen, gegründete Schlüsse, nütliche Erfindungen und Ent= bedungen einführen und jenes Reich in Flor bringen. Dieser Plan steht in mir so fest, daß ich ihn nie aufgeben werde."

Diese auf den Oheim gesetzten Hoffnungen blieben unserfüllt. Lord Burleigh zeigte sich in der Protection seines Meffen kühl und zurückhaltend, gewiß nicht aus Eisersucht gegen Bacon's Ruhm, aus Reid gegen sein Talent, aus Furcht, der eigene Sohn könne dadurch verdunkelt werden. Eine Aeußerung Bacon's gegen Rawleh hat diese Borstellung veranlaßt, die sich dann unbesehen im Munde der Biographen sortgepflanzt hat. Wenn Bacon wirklich von der Eisersucht der ihm verswandten Cecils zu leiden hatte, so trifft dieser Berdacht nicht den Bater, sondern den Sohn und bezieht sich auf eine spätere Zeit. So lange Burleigh lebte, hatte Bacon keinen Ruhm, der zu beneiden war, und suchte seine Größe auf einem Sesbiet, das jede Rivalität mit den Cecils ausschloß; wenn Burs

leigh den Wetteifer zwischen Reffen und Sohn vermeiden wollte, so konnte er nichts Besseres thun, als ben Bitten des Reffen Gehör geben. Warum er spröbe dagegen war, ist leicht zu erklaren. Ihm galten die speculativen Plane, von denen Bacon redete, als etwas ganzlich Unpraktisches, das in Staatsgeschäften nichts tauge. Die Königin bachte ähnlich. Daß er den Reffen um der Philosophie willen hatte befördern sollen, ist in der That von Lord Burleigh nicht zu erwarten; daß er es um der Berwandtschaft willen nicht that, ist zu loben; daß er ihn gehässig behandelt habe, ist durch nichts zu beweisen. Im Gegentheil, nach ben brieflichen Zeugnissen zu urtheilen, welche Spedding mittheilt, erscheint das verwandtschaftliche Berhaltniß so gut, als es bei bem Unterschiede der Stellung, die Bacon in der Ferne hielt, sein konnte. Er verdankte der Fürsprache seines Dheims, daß ihm die Königin die Anwartschaft auf ein einträgliches Amt in der Sternkammer (clerkship of star chamber) ertheilte, obgleich es freilich zwanzig Jahre dauerte (October 1589 bis Juli 1608), bevor er die Einfünfte erhielt.

# III.

# Laufbahn unter Elisabeth.

# 1. Parlamentarifche Wirksamteit.

Wir finden Bacon's Bestrebungen auf drei verschiedenen Wegen: in der Stille verfolgt er seine philosophischen Pläne ohne Muße und darum ohne die zur Ausarbeitung nöthige Ruhe; in seiner juristischen Laufbahn, nachdem er die Advocatur erreicht hat, strebt er nach den höhern Staatsämtern; daneben her geht seine Thätigkeit als Mitglied des Parlaments. Daß er in

seinen philosophischen Planen von Seiten ber Königin und ihres Ministers nicht unterstützt wurde, folgte weniger aus persönlicher Abneigung als aus der Gleichgültigkeit, welche praktische und politische Naturen stets gegen die abgezogenen Beschäftigungen philosophischer Speculation hegen; daß aber auch seine Bewerbungen um die höhern Aemter vergeb= lich blieben, verschuldete zum großen Theil seine parlamentarische Wirksamkeit, die ihm den Unwillen der Königin zu-Diese Seite seines öffentlichen Lebens, die seinen Ramen zuerst in England bekannt machte, muffen wir etwas näher beleuchten. Bon den ersten Anfängen seiner juristischen Laufbahn, noch bevor er Barrister wurde, bis hinauf zu der Höhe, wo er als der erfte Staatsbeamte Englands seinen glänzenden Lauf plötlich und ruhmlos endete (1584—1621), erstreckt sich ununterbrochen seine Wirksamkeit als Mitglied des Parla= Was seine Bedeutung als Redner betrifft, so bements. zeugen zwei der gewichtigsten Stimmen, daß sein Talent und seine Wirkung außerorbentlicher Art waren. Nach bem Zeug= nisse Ben Jonson's waren seine Urtheile so gehaltvoll und ernst, seine Ausbrucksweise so würdevoll und einleuchtend, seine Wendungen so anmuthig und leicht, seine Gedanken so streng und geordnet, daß er die Aufmerksamkeit aller Zuhörer fort= während spannte und jeder den Augenblick fürchtete, wo er aufhören würde zu reden. Und Walter Raleigh erklärt, indem er Bacon mit Robert Cecil und Lord Howard vergleicht: "Cecil konnte reben, aber nicht schreiben, Howard schreiben, aber nicht reden, Bacon allein konnte beibes. Er war gleich groß als Redner wie als Schriftsteller."

Schon aus der Bedeutung der Wählerschaft, die er vertrat, läßt sich erkennen, daß die Geltung seines parlamentarischen Namens fortwährend zunahm. In den drei Parlamenten während der achtziger Jahre hat er diesen seinen politischen Ruf begründet: im Parlament von 1584 war er Mitglied für Malcombe in Dorsetshire, in dem von 1586 für Taunton in Somersetshire, im Jahre 1588 vertrat er Liverpool. Schon aus den Jahreszahlen erhellt die außerordentliche Wichtigkeit dieser Parlamente; es sind für England Jahre der größten Gesahr und des größten Ruhms.

Es handelte sich zunächst um die Sache ber Königin und bes englischen Protestantismus, um biese erfte aller nationalen Angelegenheiten gegen jene brohenden Agitationen, welche die Wieberherstellung des Katholicismus zum Zweck hatten. Seit 1570 ist Elisabeth excommunicirt, der Papst und Spanien betreiben die Thronfolge der Maria Stuart; dagegen bildet sich eine geheime Gesellschaft zur Bertheidigung der Person der nationalen Königin, ein besonderer Gerichtshof wird eingesett zur Untersuchung und Aburtheilung aller hochverrätherischen Plane, welche die katholische Restauration und Prätendentschaft begunstigen. Das Parlament von 1584 ist der energische Ausdruck dieser nationalen Gesinnung. Die katholischen Bühlereien dauern fort und gipfeln zulett in einer höchst gefährlichen Berschwörung, welche die Ermordung Elisabeth's, die Insurrection Englands, die Invasion von Seiten des Auslandes, die Befreiung Maria Stuart's und beren Erhebung auf den englischen Thron im Schilde führt. Die Folge der entbedten Berichwörung ift ber Staatsproceg gegen die gefangene Königin; sie wird schuldig erklärt und zum Tode verurtheilt. Bier Tage barauf, ben 29. October 1586, tritt bas Parlament zusammen, beibe Baufer forbern bie Beröffentlichung und Bollstreckung des Todesurtheils, Bacon spricht in dieser

"great cause". Den 8. Februar 1587 erfolgt die Hinrichtung. Bald darauf versammelt sich das den 2. December 1586 verstagte Parlament von neuem und beschließt Subsidien zur Unterstützung der Niederlande gegen Spanien; Bacon ist Mitsglied des mit dieser Angelegenheit betrauten Ausschusses. Es folgt der Arieg mit Spanien, der Untergang der Armada im Sommer 1588; ein neues Parlament wird berusen und tritt im November dieses großen Jahres zusammen, bereitwillig geswährt es neue Subsidien zur Vertheidigung Englands gegen künstige Angrisse Spaniens; in dieser Sache ist Bacon nicht nur Mitglied des betressenden Ausschusses, sondern Berichtserstatter.

Nach einer Pause von vier Jahren wird ein neues Parlament berufen, das den 19. Februar 1593 zusammentritt. Bacon ist Mitglied für Mibblesex und repräsentirt im Hause ber Gemeinen eine ber politisch wichtigsten, in ihrer Gefinnung unabhängigsten Grafschaften Englands. Spanien brobt mit einer Invasion von Norben und Süben, mit einer Lanbung in Schottland, welche bas Zeichen zur Erhebung bes schottischen Abels geben soll. Diefer Gefahr gegenüber, die mit der Berzögerung wächst, fordert die Regierung neue Subsidien und schleunigste Beschlußfassung; das Oberhaus, damit einverstanden, drängt und will in der Subsidienfrage an der Berathung der Gemeinen theilnehmen. Nach bem Borschlage der Lords, den die Regierung billigt, sollen drei Subsidien gewährt werben, zahlbar in drei Jahren, jedes Jahr zwei Zahlungen.

In dieser Sache sind zwei Punkte, denen sich Bacon wis dersetzt. Es gehört zu den Grundpfeilern der englischen Bers fassung, daß in allen Geldfragen das Unterhaus völlig unab-

hängig beräth und beschließt; baher widerräth Bacon, daß der Forderung einer gemeinschaftlichen Berathung von Seiten der Lords nachgegeben werde, und gegen die Mehrheit des Ausschusses stellt sich das Haus auf Bacon's Seite. Die gemein= schaftliche Berathung mit dem Oberhause "about the subsidies" wird verworfen; man stütt sich auf einen Präcedenz= fall unter Heinrich IV., wo dasselbe gefordert, aus demselben Grunde verweigert und die Weigerung vom Könige richtig be= funden wurde. Der zweite Punkt betrifft den Gegenstand der Forberung selbst. Die Lords fordern drei Subsidien, zahlbar in drei Jahren, also jedes Jahr eine Subsidie. Darin lag eine doppelte Neuerung: die Berdreifachung der zu leistenden Steuer und die Verdoppelung der Zahlungslast, denn die Subsidie pflegte in zwei Jahren gezahlt zu werden. Bacon war in diesem Falle nur gegen die letzte Neuerung, er sprach nicht gegen die dreifache Subsidie, sondern wollte nach herkömmlicher Weise die Zahlung in sechs Jahren. Im Unterhause war eine vermittelnde Motion gestellt worden: Zahlung der drei Subsidien in vier Jahren. Dagegen sprach Bacon, er berief sich auf die Schwierigkeit und Unmöglichkeit der Leiftung, auf die Verbreitung unzufriedener Stimmung im Volt, auf deren gefährliche Folgen. Diese Rede hielt er den 7. März 1593.\*) Sein Amendement in der Subsidienfrage siel durch, die Motion wurde angenommen.

Die Königin empfing die Bill, dankte dem Parlament und machte dabei eine Anspielung, die nicht zu verkennen war, auf "Leute, die mehr ihre Grafschaft, als die Bedürfnisse der

<sup>\*)</sup> Seine erste Rebe vom 26. Februar gleich nach Eröffnung bes Parlaments betraf die Revision und Berbesserung der Gesetze, eine Aufgabe, die er dem Parlament als eine beständige und fortbauernde vorhielt.

Fifder, Bacon.

Zeit im Auge haben". Diese seine parlamentarische Opposition in der Subsidienfrage vom Jahre 1593 war es, wodurch sich Bacon die Königin abgeneigt gemacht und für einige Zeit ihre Gunft verscherzt hat. In einem Briefe, dem ersten, den er selbst ausbewahrt hat, rechtsertigt er sich wegen jener Rede bei Burleigh: "Wenn man meine Rede falsch berichtet hat, so werde ich gern in Abrede stellen, was ich nicht gesagt habe, wenn man sie falsch verstanden, so werde ich gern den richtigen Sinn darthun und den falschen entsernen; wenn man sie falsch beurtheilt und mir Sucht nach Popularität vorwirst, so thut man mir Unrecht und um so mehr, als die Art meiner Rede beweist, daß ich blos sprach, um meinem Sewissen genugzusthun."\*)

Ohne Zweisel mochte Bacon viel baran gelegen sein, die Königin sich wieder geneigt zu machen und von der lohalen Gesinnung, die ihn aufrichtig erfüllte, zu überzeugen; aber nichts beweist, daß er in dieser Absicht unwürdige Schritte gesthan habe. In dem nächsten Parlamente, welches im October 1597 zusammentrat, war er Mitglied für Ipswich in Suffolk. Hier nun soll er sich bemüht haben, seine oppositionelle Haltung von 1593 wieder gut zu machen; er habe sich, erzählt Campbell, still, ängstlich und servil gezeigt, wogegen Dixon behauptet, daß er oft und energisch gesprochen. So viel steht sest, daß er in dem Parlamente viel gegolten hat, denn er war Mitglied sast aller Ausschlüsse, und soweit seine Thätigkeit noch erkennbar ist, verräth sie nirgends eine unwürdige Haltung. Es ist wahr, daß er in der Subsidiensrage seine Opposition nicht wieder geltend machte, aber es gab nicht eine einzige

<sup>\*)</sup> The works of Francis Bacon (Spedding), vol. VIII, p. 233, 234.

Stimme, die der Forderung der Regierung auf drei Subsidien, zahlbar in drei Jahren, entgegen war. Bacon's Hauptthätigsteit war diesmal einer nationalökonomischen Frage von großer Bichtigkeit zugewendet, er wollte dem Berfall des Ackerbaues und dem Untergange der Pächter auf englischem Boden durch ein Gesetz vordeugen, welches der überhandnehmenden Umswandlung des Ackerlandes in Weide nothwendige Schranken setzte zur Hebung des Landbaues und der Bevölkerung. Bon seiner darauf bezüglichen Rede existirt noch ein kleines Bruchsstück.\*)

#### 2. Erfolglofe Bewerbungen.

Nach seiner Opposition, die er im Parlamente vom Jahre 1593 bewiesen, war die Königin zuerst so erzürnt, daß sie Bacon nicht sehen wollte, und wenn sie ihm die Erlaubniß an den Hof zu kommen auch bald wieder zurückgab, so blieb sie taub gegen seine Bewerbungen und gegen jede ihm günstige Fürsprache. Gerade bamals war die Stelle des obersten Kron= anwaltes und Generalfiscals (attorney general) freigeworden. Um dieses Amt bewarb sich Bacon, von Esser lebhaft unterstütt; sein Mitbewerber war Couard Coke, neun Jahre älter als er, angesehen als der erste Rechtsgelehrte Englands, bereits in Amt und Würben, benn er war solicitor general, welche Stelle dem attorney general zunächst stand, zugleich ein Mann von großer parlamentarischer Bedeutung, er war Sprecher im Unterhause, in seiner Haltung völlig lohal, dem Dienste der Krone ganz ergeben, Bacon's Gegner in der Sub-Selbst wenn die Königin Bacon günstig ge= sidienfrage.

<sup>\*)</sup> The works, vol. IX, p. 77 fig.

wesen wäre, konnte sie ihn kaum einem solchen Manne bei einer solchen Bewerbung vorziehen; aber sie war ihm abgeneigt, auch der Siegelbewahrer Puckering war gegen ihn, und Burleigh ihat nichts zu seinen Gunsten, vielleicht weil er sah, daß nichts auszurichten war. Nur Essex betrieb bei der Königin Bacon's Bewerbung sehr eifrig; er stellte der Königin vor, daß sie um ihrer selbst willen Bacon zum Generalsiscal machen müsse, sonst würde sie den fähigsten Mann in ihrem Dienste verlieren; er schreibt Bacon den 24. August 1593, er werde die Königin hoffentlich am Ende erweichen, wie der Tropsen den Stein "saope cadendo". Er hoffte vergeblich. Die Königin kam immer wieder zursich auf Bacon's parlamenstarische Unart.

Cote wurde im Frühjahr 1594 attorney general. Nun war seine bisherige Stelle, die des solicitor general, frei, und Bacon machte alle Anstrengungen, sie zu erhalten, auch unterstützten dieses mal beide Cecils seine Bewerbung, Essex zeigte sich wiederum unermüdlich, aber seine zu lebhafte Fürsprache war der Sache eher schäblich als förderlich, denn sie machte die Königin ärgerlich. Der Siegelbewahrer wirkte gegen Bacon, und nachdem die Sache lange hinausgeschoben worden und Bacon immer wieder die sichersten Hoffnungen gesaßt hatte, erhielt im November 1595 Fleming das erledigte Amt.

Bewerbungen schlugen sehl, zuletzt die um eine Frau, auch hier stand ihm als der glücklichere Nebenbuhler Ednard Coke entgegen. Die Frau, die er begehrte, war Elisabeth Hatton, eine reiche, junge und schöne Witwe, Burleigh's Enkelin; auch hier warb Esser für Bacon, er schrieb an die Eltern Elisabeth's und sagte in seinem Briefe, wenn er eine Schwester zu

verheirathen hätte, würde er sie keinem lieber geben als seinem Die junge Witwe schlug ihn ans, sie war Freunde Bacon. ehrgeizig und habsüchtig und nahm baher den reichen General= fiscal Cote lieber zum Manne als den armen Abvocaten Francis Bacon (1597). Man hat behauptet, Bacon habe blos bie reiche Frau gewollt, um seine schlimmen Bermögens= umstände zu verbessern; ob er in der That kein anderes Interesse bei seiner Bewerbung gehabt hat, weiß ich nicht und sehe auch nicht, woher es Biographen wie Campbell wissen. Daß es mit seinen ökonomischen Berhältnissen bamals sehr übel bestellt war, ist richtig; er war hoch in den Dreißigen ohne Praxis, ohne Amt, mit Schulben überhäuft, deren Zinsen er bezahlte, indem er neue Schulden machte. Bon seiner Familie war keine Hulfe zu hoffen; die Mutter lebte auf ihrem Witwensitz in Gorhambury und gab soviel sie hatte, aber sie hatte nicht viel; sein Bruder Anthony besaß einige Ländereien in Redburn (Hertfordshire), die wenig einbrachten; der eine seiner Halbbrüder Nicholas hatte mehr, aber brauchte alles für seine eigene sehr zahlreiche Familie, ber andere, Eduard, konnte Bacon wohl einen Aufenthalt in seiner Wohnung zu Twickenham anbieten, aber kein Geld. Seit Jahren hatte Bacon die Anwartschaft auf eine Registratur in der Sternkammer, auch hatte ihm die Königin im November 1595 (als sie Fleming zum solicitor general ernannte) eine Anwartschaft auf die nächste Pacht eines Landhauses in Twickenham ertheilt, aber bas alles waren zunächst nur Aussichten, womit man keine Gläubiger bezahlen konnte. Die Schulden vermehrten sich, er nahm seine Zuflucht zu Pfandleihern und Juden, und es kam im Jahre 1598 so weit, daß ber Goldschmied Sympson wegen einer Schuld von einigen hundert Pfund unsern Bacon, als dieser eben vom Tower herkam, auf offener Straße verhaften ließ.

Selbst die Hoffnungen, die er auf Essex' Freundschaft und Geltung bei der Königin setzen konnte, singen an zu erbleichen. Der Einsluß des mächtigen Günstlings war im Sinken, das gute Einvernehmen zwischen ihm und Bacon hatte schon eine Abkühlung erfahren; dalb nahmen die Berhältnisse die unheil-vollste Wendung, in welche Bacon auf eigenthümliche Art mit verstrickt wurde, denn seit dem Essex-Proces hat die Welt nicht mehr glauben wollen, daß unter Bacon's Fähigkeiten auch Dankbarkeit und Freundschaft war. Die Essex-Frage ist diographisch so reichhaltig und für die Beurtheilung der Person Bacon's so wichtig, daß wir derselben einen besondern Absschnitt widmen.



## Viertes Kapitel. Bacon und Effer.

#### I.

## Effer' Person und Schicksale.

#### 1. Effer und Elisabeth.

Der einzige Mann am Hofe Elisabeth's, der Bacon's Geist und Plane hoch hielt und bessen Namen wir in nächster Beziehung zu ihm schon mehrfach genannt haben, war Robert Devereux Graf von Essex. Die Königin selbst mar wohl ge= lehrt, boch kann man nicht sagen, daß sie Kunst und Wissen= schaft aus freier Neigung beschützte; sie hatte nichts Medicei= sches, sie ließ die Gelehrsamkeit gelten, soweit sie praktisch war und mit den öffentlichen Angelegenheiten des Staats und der Kirche unmittelbar zu thun hatte, die theologische und juri= stische Gelehrsamkeit; gegen die philosophischen Dinge war sie gleichgültig, geringschätzenb, mistrauisch, die Beschäftigung damit erschien ihr als unbrauchbar und als eine "disqualification" für den Staatsdienst. Was ihr allein am Herzen lag, war weniger die Herrschaft des Menschen über die Natur vermöge der Wifsenschaft, als die Herrschaft Elisabeth's über England vermöge ber Politik; bie Staatszwecke durchschaute sie

klar, und selbst die Leidenschaften, denen sie sich hingab, konnten ihr Urtheil nicht verwirren. Sbenso praktisch und ebenso versächtlich in Ansehung der rein theoretischen Dinge dachten ihre Staatsmänner, die Secils, Walsingham, Eduard Coke u. a.

Esser war sechs Jahre jünger als Bacon, 34 jünger als Elisabeth. Die Königin war 55 alt, als nach dem Tode seines Stiefvaters des Grafen Leicester (1588) der einundzwanzigjährige Effex ihr erklärter Günstling wurde, ein Mann, noch in der ersten Blüthe der Jugend, von anmuthiger Ritterlichkeit, feurigem Geiste, ungezügeltem Temperamente, kühnem Chrgeize, großmüthigen Neigungen, aufopferungsfähig in der Freundschaft, ohne Selbstbeherrschung in der Leidenschaft, stolz und verwegen bis zum Uebermaß, empfänglich für Frauengunst und für Bollsgunst und ganz dazu gemacht, um beibe zu gewinnen, ein Charafter und eine Erscheinung, die etwas von der Art des Alcibiades hatte und sich von der Höhe eines leichtgewonnenen Glücks mit leichtsinnigem Frevelmuthe herabstürzte. Die Königin war ihm mit einer verschwenderischen und argwöhni= schen Zärtlichkeit zugethan und eifersüchtig auf jeden Gegenftand seiner Neigung, seinen Ruhm, seine Popularität, seine Freunde; sie war so gestimmt, daß sie seine Wünsche jetzt bereitwillig und zärtlich erfüllte, jetzt eifersüchtig und eigensinnig abschlug. Der Grundzug ihrer Zuneigung war mütterlicher Art. In Esser' Abern floß bas Blut ber Bolenn, seine Mutter war die Nichte der Königin, sein Vater Walter Effer war ihr Freund gewesen in verlassenen Tagen, sie hatte von miltter= licher Seite her keinen andern männlichen Berwandten.\*)

<sup>\*)</sup> Anna Boleyn, die Mutter Elisabeth's, hatte eine Schwester, deren Tochter, Katharine Carey, Elisabeth's nächste Coustne und ihre liebste Jugendfreundin war; diese hatte als Laby Knollys eine Tochter, Lettice

Unter seinem Stiesvater Leicester hat Essex seine ersten Ariegsbienste in den Niederlanden gethan (1585—86). Jest stieg er schnell empor, die Königin ernannte ihn 1587 zu ihrem Stallmeister, im solgenden Jahre zum General der Casvalerie im Ariege gegen Spanien und schickte ihn 1591 zur Unterstützung Heinrich's IV. mit englischen Hülfstruppen nach Frankreich; im Jahre 1593 wird er Geheimer Rath, drei Jahre später erhält er den Oberbesehl der gegen Spanien bestimmten Landungstruppen; der glänzende Erfolg dieses Feldzungs, die Bernichtung der spanischen Flotte, die Eroberung von Cadir erhebt seinen Namen unter die vollsthümlichen Helben Englands.

Sahn abwärts. Die nächste Expedition nach ben Azoren im Juni 1597, von Essex befehligt, verunglückt durch seine Schuld. Er hatte die spanische Flotte, die mit Schätzen von Indien kam, auffangen und ihr den Weg nach Terceira verlegen sollen; er versehlt sie und vereinigt sich mit Raleigh, der Contreadmiral war, Fahal genommen und das Werk der Eroberung sast vollendet hatte. Der Anhm dieser That gebührt Raleigh, aber Essex, darauf eifersüchtig, erwähnt in seinem amtlichen Berichte nichts von Raleigh's Verdienst und weckt dadurch bessen Feindschaft. Unverrichteter Sache kehrt die englische Flotte Ende October 1597 zurück, sogar die englische Küste war in Gefahr. Schon setzt hatte Essex die Unzusriedenheit der Lönigin erregt und verdient; aber zu verblendet, um die eigene Schuld und seine Fehler zu erkennen, spielt er den Besigene Schuld und seine Fehler zu erkennen, spielt er den Bes

Axollys, die in erster Ehe mit dem Grafen Effex, in zweiter mit dem Grafen Leicester, Elisabeth's Günstling, vermählt war. Ihr Sohn ist Essex, von dem wir reden.

leidigten und fängt an, misvergnügt zu werden. Daß seine Empsehlungen nichts ausrichten, seine Gegner Einsluß und Aemter gewinnen, macht ihn übellaunig und den Einslüsterunsgen factiöser Feinde des Staats allmälig geneigt. In seiner eigenen Familie werden bose Einssüsse genährt, seine Mutter hatte sich als Gräfin Essex durch Leicester, als Gräfin Leicester durch Christopher Blount, einen Mann niedriger Herlunst, verssühren lassen und nach dem Tode des Gemahls den Verführer geheirathet. Dieser Blount ist ein Werkzeug der katholischen Agitation, und Essex läßt sich durch ihn beeinflussen. So legt sich das Netz, worin er sich verfängt, um seine Füße.

#### 2. Statthaltericaft in Irland.

Ein neues Unternehmen lockt seinen triegerischen Chrgeis. Im Jahre 1598 ist in Irland unter dem Grafen Tyrone ein Aufstand ausgebrochen, der die Niederlassungen der englischen Protestanten bedroht und das Land von der englischen Herr= schaft befreien will. Jett begehrt Esser den Oberbefehl über bas nach Irland bestimmte Heer, seine Gegner am Hofe, in der Absicht ihn zu entfernen, begünstigen wie es scheint seinen Wunsch, widerwillig giebt Elisabeth nach und ernennt ihn zum Lordlieutenant von Irland (1599). Im Frühjahre landet er in Dublin; man fah in London glänzenden Siegen entgegen, so günstig war die Bolksstimmung für Essex; verglich doch Shakespeare, der damals seinen Heinrich V. aufführen ließ, im Prologe bes letten Actes sogar den Jubel, mit dem einst England ben Sieger von Azincourt empfing, den freudigen Hoffnungen, womit das Volk jetzt den Triumphator von Irland erwartet.

Wenn jest der Feldherr unfrer Königin Wie er es leichtlich mag, aus Irland tame Und brächt' Empörung auf dem Schwert gespießt Wie viele würden diese Friedensstadt Berlaffen, um willsommen ihn zu heißen!

Dieser Traum ging nicht in Erfüllung. Durch eine Reihe unkluger und unpolitischer Maßregeln gerieth Essex in den Verbacht, bem Aufstande selbst und der katholischen Faction in die Hände zu arbeiten; statt die Insurgenten mit Waffengewalt niederzuwerfen, läßt er die günstige Gelegenheit vorübergehen und beginnt Unterhandlungen mit dem Haupte der Empörung.\*) Das Bertrauen Elisabeth's war tief erschüttert, sie griff jett unmittelbar in die Leitung ber irischen Angelegenheiten ein, und Essex sah sich nicht blos in seinem Oberbefehl in Irland, sondern in seiner ganzen Stellung am Hofe der Königin be-Plötlich verläßt er Dublin und kehrt im September 1599 nach London zurud; im Reisekleid, staubbedeckt erscheint er im Palaste Nonsuch und überrascht die Königin bei ihrer Morgentoilette, seine personliche Gegenwart übt auf Elisabeth den gewohnten Zauber, und es scheint einen Augenblick, als ob sie ihm alles verzeihen wolle. Doch balb nach einem Gespräche mit Cecil, ihrem Minister (Burleigh war das Jahr vorher gestorben), entschließt sie sich anders und besiehlt, daß Effer in Haft bleibe; ihre Absicht war nicht, ihn zu stürzen, sondern zu demüthigen; sie wollte ihn nicht richterlich, sondern

<sup>\*)</sup> Auch in kleinern Dingen handelte Essex ungehorsam und rückslos gegen die Königin. Der junge Graf Southampton hatte die Bernon, eine der Hosdamen Elisabeth's, verführt und war deshalb ans London verbannt worden. Deimlich kehrt er zurück und heirathet die Bernon. Die Königin strast ihn mit Hast in seinem Pause; gegen sein Wort entserut er sich heimlich, geht nach Dublin zu Essex und dieser macht ihn zum General der Cavalerie.

pädagogisch strasen, mütterlich züchtigen, so mild als möglich unter dem Scheine der Strenge; sie hätte es am liebsten bei der Censur bewenden lassen, welche die Sternkammer, ohne daß Essex gehört wurde, gegen ihn aussprach. Aus Rücksicht auf die öffentliche Meinung ließ sie ein zweites Versahren eintreten, wobei Anklage und Vertheidigung stattsand; sie ernannte zu diesem Zweck einen außerordentlichen Gerichtshof von 18 königlichen Commissaren, der sich den 5. Juni 1600 in Porkhouse versammelte, Essex' Führung in Irland für tabelnswerth erkannte und sein Urtheil dahin abgab, daß er von seinen Aemtern suspendirt sein und in seinem Hause gefangen bleiben solle, solange es der Königin gefalle. Essex verzichtete auf alle Rechtsertigung und hörte den Spruch kniend.

#### 3. Berichwörnug und Untergang.

Balb erhielt er die Freiheit zurück und die Erlaubniß auf seine Güter zu gehen; ber Hof blieb ihm verboten, doch hatte Elisabeth seine völlige Wiederherstellung im Sinne, und als Effer im September 1600 London verließ, war er sicher, daß ihn die Königin in der Kürze zurückrufen werde. Aber eine abgeschlagene Bitte machte ihn an der guten Absicht der Lönigin volltommen irre und nahm ihm jede besonnene Empfindung. Er hatte gewünscht, daß ihm das einträgliche Monopol ber spanischen Beine, dessen Dauer abgelaufen mar, wieber erneuert werbe, und die Königin, die dem Scheine feiner De= muth und Gefügigkeit mistraute und bahinter nur Eigennut zu sehen glaubte, hatte die Sache verweigert. Jett fing er an die Königin zu hassen und sprach von ihr offen in ben ungebührlichften und roheften Ausbrücken; er sei nicht ihr Stlave und werbe sich nicht so ungerecht behandeln lassen von diesem

alten Beibe, ebenso krumm an Geist als an Körper; er fann auf Rache und ließ sich mit Blount und andern in hochverrätherische Plane der unfinnigsten Art ein. Man wollte sich der Person der Königin bemächtigen und in ihrem Namen die Gewalt ergreifen. Elisabeth ist von allem unterrichtet, sie weiß, welche Sprache Esser offen gegen sie führt, welche geheime Anschläge er brütet und daß der 8. Februar 1601 zum Ausbruch der Verschwörung bestimmt ist. Den Abend vorher hatte ber Graf Southampton im Globe vor den Verschworenen Shakespeare's Richard II. aufführen lassen, gleichsam als ermunterndes Beispiel der Absetzung eines Königs und einer erfolgreichen Usurpation; man sagt auch, daß diese Dichtung damals der Königin verdächtig gemacht wurde als tendenziöser Bestandtheil eines großen Complots, das Stück solle den Unterthanen zeigen, wie man einen König aus bem Wege schaffe; sie sei Richard, Essex sei Bolingbroke. Die Berschwörung selbst war verzweigt und stand, wie es scheint, mit den irischen Rebellen und mit dem Könige von Schottland in Zusammenhang; man will fie als eins der Glieder jener papistischen Berschwörungskette ansehen, die sich zuerst an die Prätendent= schaft der Maria Stuart anknüpfte und zulett in dem Pulvercomplet ausbrach.

Den 8. Februar früh schickte Elisabeth vier der höchsten Staatsbeamten, darunter den Großsiegelbewahrer und den Lord Oberrichter, nach Essexhouse, um die Ursache der geheimen Bersammlungen zu erfahren. Essex hielt die Rüthe der Rösnigin sest, stürzte mit seinem Anhange auf die Straße und rief die Bürger zu den Wassen. Niemand folgte ihm. Das Unternehmen ist ebenso erfolglos als planlos. Nach weuigen Stunden, nach einem kurzen Kampse ist alles vorüber, Essex

selbst ergriffen und in den Tower gebracht. Er stellte den Hochverrath in Abrede, das Unternehmen sei nicht gegen die Könisgin und den Staat, sondern gegen ein Complot seiner Feinde gerichtet gewesen, das Haupt dieser Feinde sei Walter Raleigh, dessen Anschläge gegen sein Leben eine solche Selbsthülse hersvorgerusen hätten. Das Gericht fand Esser schuldig und verzurtheilte ihn zum Tode; mit der größten Seelenruhe nahm er das Urtheil hin und suchte nur das Leben seiner Freunde zu retten. Die Königin soll sehr geschwankt haben, bevor sie den Spruch bestätigte. Den 25. Februar 1601 siel Esser' Haupt auf dem Schaffot. Zwei Jahre später, den 24. März 1603, starb Elisabeth in tieser Schwermuth und des Lebens vollstommen überdrüßig; sie hatte die Königin gerächt, aber sie war als Frau gebrochen.

### II.

## Bacon's Verhältniß zu Effer.

Im Jahre 1590 ober spätestens in der ersten Hälfte des folgenden Jahres lernte Essex Bacon kennen und trat bald mit beiden Brübern in Verbindung: Anthony wurde sein Sezcretär, Francis sein politischer und juristischer Rathgeber. Wir wissen, mit wie vielem Eiser, wenngleich mit wenigem Erfolg, er Bacon's Sache bei der Königin vertrat, wie aufrichtig und lebhaft er von seinem Talent und Werth überzeugt war. Immer nennt er ihn seinen guten Freund Bacon. Bevor er nach Spanien unter Segel geht, empsiehlt er ihn dem Siegelsbewahrer Egerton in einem Briese vom 27. Mai 1596: "es sei in England kein Mann, dessen Glück er lebhafter und

eifriger wünsche". Es war eine Zeit, wo Bacon in geringen und ungünstigen Verhältnissen keinen bessern Freund hatte, als den mächtigen, von jeder Gunst des Schicksals hoch emporgehobenen Esser. Wie war es möglich, daß er gegen diesen Mann, als er zu Boden sag, unter den Anklägern auftrat?

Als die Königin nach der Hinrichtung zum ersten male in die City kam und sich von Seiten des Bolks kalt empfangen sah, wünschte sie, daß Esser' Berurtheilung und Hinrichtung durch eine "geschickte Feber" öffentlich gerechtfertigt werbe; fie trug dieses Werk Bacon auf und er gehorchte sogleich. Er schrieb "eine Erklärung der Ränke und Berräthereien, versucht und begangen durch Robert weisand Graf Esser und seine Mitschuldigen"\*). Alle Welt erhob gegen Bacon den Bor= wurf, daß er falsch und undankbar gegen Esser gehandelt. Dieser Borwurf hat sich fortgepflanzt von Geschlecht zu Geschlecht und ist heute noch so laut wie damals. Daß er schon damals laut wurde, sollte Dixon nicht bestreiten, da Bacon selbst es sagt. Ein Jahr nach dem Tode der Elisabeth war er genöthigt, sich "gegen gewisse Borwürfe in Betreff des verstorbenen Grafen Esser" öffentlich zu vertheidigen; er that es in Form eines Briefs an den Lord Montjoh, der Essex als Statthalter in Irland gefolgt war. \*\*)

Laute Vorwürfe sind noch nicht gerechte. Bevor wir urstheilen, wollen wir Bacon selbst hören. Wie hat er gegen Effer geschrieben? Wie zu seiner eigenen Vertheibigung?

<sup>\*)</sup> A declaration of the practices and treasons attempted and committed by Robert late Earl of Essex and his complices etc. (1601). The works (Sp.), vol. IX, p. 245 fig.

<sup>\*\*)</sup> Sir Francis Bacon his apology in certain imputations concerning the late earl of Essex in a letter to lord Montjoy, now Earl of Devonshire. The works (Sp.), vol. X, p. 139 fig.

#### 1. Bacon's Declaration.

In der Art, wie Bacon Esser' Schuld darstellt, regt sich keine Spur menschlicher Theilnahme, kein noch so leiser Ber= such ber Milberung, in Gesinnung und That erscheint Effex als durchaus schlecht und verbrecherisch. Er hat nichts im Sinn als seinen Ehrgeiz, der ihn so weit treibt, daß er "praefectus praetorio", Herr der gesammten englischen Kriegsmacht werben möchte; gegen jeben Nebenbuhler ist er misgünstig, gegen die Königin verrätherisch, Absalon ähnlich; mit schlimmen Plänen geht er nach Irland, vergeubet die Zeit, schließt einen schimpflichen Frieden, sucht sich aus den irischen Rebellen eine Partei, aus bem Heer ein williges Werkzeng zu machen in der Absicht auf eine bewaffnete Landung in England; Mit= schuldige haben es bezeugt, es sei sogar verabredet worden, Essex solle König von England, Throne Bicekönig in Irland diesem habe er einen Bertrag gegen werden; mit englischen Interessen in Irland geschlossen und dafür die Ronigin gewinnen wollen, baher seine plötliche Rudfehr nach Nachdem seine Schuld erwiesen, habe ihm die Konigin großmüthig verziehen; kaum in Freiheit gesetzt, habe er die frühern Pläne wieder aufgenommen, geheime Umtriebe gemacht, allerhand leichtsinnige und misvergügte Leute um sich versammelt und eine Berschwörung angezettelt, die den Umsturz der öffentlichen Dinge bezweckte; zuletzt habe er offene Gewaltthat versucht und sei elend gescheitert. Härter war Essex nicht zu beschuldigen, als hier nach seinem Tobe burch Ba= con's Feber geschehen. Es war wie eine zweite Hinrichtung, und man darf ohne Empfindsamkeit erftaunt sein, daß der Mann, der diese Schrift verfaßte, jemand war, dem Essex

Gutes erwiesen. Wenn er ben unglücklichen Essex mit Recht beschulbigt, daß er undankbar gegen die Königin gewesen, so darf man wol fragen: war benn Bacon dankbarer gegen Essex?

#### 2. Bacon's Apologie.

Es scheint, daß er selbst das peinliche Gefühl dieser Frage gehabt hat, benn er sucht am Schluß seiner Bertheidigung die Schuld jener Schrift von sich abzuwälzen, sophistisch genug: er habe sie geschrieben nicht wie ein Autor, sondern wie ein Secretär, in allen Punkten geleitet; sie sei im geheimen Rath der Lönigin genau durchgesehen, erwogen und so verändert worden, daß am Ende eine Schrift herauskam, wozu er selbst nichts gegeben als den Stil. Zuletzt habe sie die Lönigin noch einmal Wort für Wort gelesen und eigenhändig Aenderungen gemacht, sie habe ihn sogar getadelt, daß er den alten Respect gegen Essex nicht vergessen und "mylord of Essex" gesagt habe, während es blos heißen dürse: "Essex" oder "the late earl of Essex"; ja sie bestand barauf, daß um dieser Aleinigkeit willen die Schrift noch einmal gedruckt wurde.

Diese Bertheibigung ist schlimmer als keine. Warum lieh er seine Feder zu einer Schrift, die er als die seinige nicht anerkannte und die das Gefühl der Welt gegen ihn aus-bringen mußte? Warum ließ er sich als Werkzeug brauchen? Es wird kaum möglich sein, in diesem Punkte Bacon von einer unwürdigen Willfährigkeit freizusprechen, aber, um in der Beurtheilung seiner Empfindungsweise sicher zu gehen, muß man doch die Beziehungen zwischen Esser und ihm genauer untersuchen; man muß wissen, welches Berhältniß zwisschen beiden bestand, welchen Wechsel dasselbe erlebt hat.

Darüber gibt Bacon's Bertheidigungsschrift eine ebenso interessante und charakteristische, als meiner Meinung nach richtige Aufklärung. Die Frage selbst ist biographisch genommen so erheblich, daß wir uns unmöglich bei dem Gemeinplatz begnügen können, wonach auf der einen Seite die großmüthigste Freundschaft war, auf der andern Seite nichts als der kälteste Undank.

Seine Freundschaft für Effex, so bekennt Bacon selbst, sei weber unbedingt noch ungetrübt gewesen, er halte es mit bem Worte der Alten: "amicus usque ad aras"; erst Gott, dann der König, dann der Freund. Er habe in Esser eines der besten und tauglichsten Wertzeuge für das Staatswohl gesehen und sich deshalb. dem Dienste desselben so ausschließlich gewidmet, daß er darüber den der Königin, Vermögen und Beruf vernachlässigt, auch seinen Bruder bald nach dessen Ruckkehr beftimmt habe, ebenfalls in die Dienste des Grafen zu Essex habe sich gegen ihn wohlwollend und freigebig bewiesen, seine Amtsbewerbungen unterstützt und, als diese fehlgeschlagen, ihm ein Landgut geschenkt, das er für 1800 Pfund verkauft, obwohl es werthvoller war. Indessen seien sehr bald zwischen dem Grafen und ihm Differenzen entstanden, beson= bers in zwei Punkten, betreffend Esser' Benehmen gegen die Königin und seine Sucht nach Kriegsruhm und Bollegunst. Er habe Essex wiederholt gerathen, sich gegen die Königin folg= sam und gefügig zu zeigen, dann werde sie bald wie Ahas= verus fragen: "Was soll dem Manne geschehen, den der König ehren will?" Dagegen pflegte Effer zu sagen, man muffe ber Königin imponiren, um sie zu gewinnen, denn sie könne nur durch Zwang und Autorität zu etwas gebracht werden. Hatte er bann mit seiner gewaltsamen Art wirklich etwas burchgesett,

so triumphirte er gegen Bacon: "Aun sehen Sie, wessen Principien die Probe bestehen!" Bacon entgegnete, ein solches Berfahren sei wie heiße Wassercuren, die wohl bisweilen helsen, aber sortgesetzt schaden. Auch habe er ihn oft vor jenem zwiefachen Chrzeiz nach Ariegsruhm und Bolksgunst gewarnt, der, wenn er Glück habe, leicht die Eisersucht der Königin, seinen eigenen Uebermuth und öffentliche Störungen erregen könne; Ariegsruhm und Bolksgunst seien wie die Schwingen des Itarus mit Wachs besestigt, leicht zu lösen, dann folge der jähe Sturz. Essex nahm solche Rathschläge wenig zu Herzen und meinte spottend, sie kämen nicht von Bacon's Geist, sonbern von seinem Rock (auf die seidene Robe anspielend).

Diese Meinungsverschiedenheit führte allmälig zu einer gegenseitigen Entfremdung, und als Essex wegen des irischen Feldzugs Bacon wieder um Rath frug, hatten sich beide Männer seit 18 Monaten nicht gesehen. Bacon kannte die Lage der Dinge, er wußte sehr gut, daß Irland nur auf wirthschaftsichem Wege zu helsen sei, er sah voraus, daß Essex in dieser Sache nichts ausrichten, nichts gewinnen, durch Misersolge die Gunst der Königin verlieren, durch seine Entsernung seinen Feinden am Hose das Feld freilassen werde. "Ich widerrieth es nicht blos", sagt Bacon, "sondern that förmliche Einsprache; es würden für Essex, die Königin, den Staat verderbliche Folsen daraus entstehen; ich habe nie ernster weder mündlich noch schriftlich mit ihm geredet."

Während Essex' Abwesenheit sieht Bacon die Königin häufig in ihrem Palaste Nonsuch und findet sie leidenschaftlich verstimmt über Essex' Verfahren in Irland, er handele ohne Slück, ohne Urtheil und nicht ohne eigennützige Nebenabsichten. Damals habe Bacon der Königin gerathen, sie möge Essex in

ehrenvollster Weise zurückrufen und ihm eine Stellung am Hofe geben, wie Leicester sie gehabt. Nach Esser' plötzlicher Rückfehr von Dublin habe er ihn sogleich besucht und seinen niedergeschlagenen Muth aufgerichtet; auf seine Frage: was wird aus mir werden? habe er ihm Rath und Trost gegeben: es sei ein Wölfchen, das vorüberziehe, ein Nebel, bei dem es darauf ankomme, ob er steige oder falle; man müsse alles thun, daß er nicht steige. Schon damals habe man gesagt, daß er die Königin gegen Essex einzunehmen suche; das sei falsch, vielmehr habe er stets zum Guten geredet, sogar ein Sonett an die Königin gerichtet, um sie versöhnlich für Essex zu stimmen. \*) Selbst Esser' Rücksendung nach Irland habe er nicht widerrathen, freilich noch weniger gutgeheißen; die Königin sei in dieser Sache völlig entschieden gewesen und habe seines Rathes gar nicht bedurft. Sie hatte Montjoy an Essex' Stelle ernannt und sprach davon gelegentlich mit Bacon. "Wenn Ihre Majestät", entgegnete dieser, "nicht die Absicht haben, Esser zurückzuschicken, so konnten Sie keine bessere Wahl treffen." Darauf habe die Königin heftig erwidert: "Essex! Wenn ich Essex je wieder nach Irland schicke, so will ich Sie heirathen, Bacon, fordern Sie es von mir!"

Wir kennen das Verfahren, welches die Königin gegen Essex einschlug; auch hier widerrieth Bacon zweimal, was die Königin wollte, und erregte dadurch ihren Unwillen. Zuerst misbilligte er, daß die Sternkammer über Essex ungehört urtheilen solle, denn dies widerstreite den Formen der Gerechtigkeit und werde bei der öffentlichen Meinung Anstoß

<sup>\*)</sup> Dieses Sonett überreichte Bacon der Königin, als diese Ende September 1600 (also ein Jahr nach Esser' Rücksehr) in seiner Sommerwohnung zu Twickenham bei ihm zu Mittag aß.

finden; die Königin nahm die Ginrede übel und sprach mit ihm monatelang kein Wort. Die Procedur fand statt, ohne daß Bacon baran theilnahm. Gegen Oftern 1600 wurde bie Rönigin anderer Meinung, sie räumte ein, daß Bacon recht gehabt und wünschte ein zweites förmliches Berfahren "ad castigationem", wie sie wiederholt sagte, nicht "ad destructionem". Auch jett widersprach Bacon; wenn ihn die Königin frage, so muffe er antworten, wie Frater Bacon's Ropf sprach: "Zeit ist, Zeit war, Zeit wird niemals sein"; es sei jett zu spät, die Sache sei talt geworden und habe schon zu viel Bind gemacht. Die Königin, von neuem gegen Bacon verstimmt, blieb bei ihrem Entschluß; es kam zu jener gerichtlichen Verhandlung in Porkhouse, wozu Bacon der Königin feine Dienste anbot, aber auch erklärte, wenn sie ihn aus Rudficht auf sein Berhältniß zu Esser ausschließen wolle, so murbe er dies als höchste Gunst ansehen. Er wurde mit den übrigen Aronjuriften zugezogen und an der Untersuchung in einem ganz untergeordneten Punkte betheiligt.

Seitbem habe er alles gethan, die Königin mit Essex auszusöhnen; er habe ihr gesagt, daß sie zwei Triumphe davonsgetragen: über die öffentliche Meinung und über Essex' Hochsmuth; jene sei befriedigt, dieser gedemüthigt. Die Königin schien damit sehr zusrieden und äußerte wiederholt, ihr Berssahren gegen Essex sei "ad roparationem", nicht "ad ruinam". Bährend des ganzen Sommers (1600) habe er sür Essex' Wiederherstellung gearbeitet und mit diesem selbst sortwährend drieslich verkehrt, er habe sogar auf Essex' Vitte Briese in seinem Namen an die Königin aufgesetzt, wie er wußte, daß sie ihr den besten Eindruck machen würden. Auch sei monatelang alles vortresslich gegangen, die Königin war

in der günstigsten Stimmung und hörte wieder sehr gern Da bemerkt sie eines Tags gegen Essex sprechen. Bacon, daß ihr Essex sehr ehrerbietig geschrieben habe, sie habe den Brief zuerst als eine Herzensergießung genommen und empfunden, dann aber gesehen, daß der eigentliche Beweggrund kein anderer war, als die Bitte um Erneuerung des Monopols der süßen Weine. Mit einer geistreichen Antwort und im besten Sinne für Essex sucht Bacon den Argwohn der Königin umzustimmen: es könne ja beides recht wohl zusammen bestehen, der Mensch habe zwei Grundtriebe, er strebe nach Bervollkommnung wie das Eisen nach dem Magnet, zugleich nach Selbsterhaltung wie der Wein nach ber Stange, das thue ber Wein nicht aus Liebe zur Stange, sonbern um sich aufrecht zu halten. Wiederum habe er zwei seiner falschen wohlgemeinten Briefe geschrieben, ben einen als von seinem Bruber Anthony an Essex gerichtet, ben andern als Antwort des letztern, worin dieser seine Gemuthsverfassung so schil= bert, wie die Königin sie wünschte. Die Königin habe die Briefe gelesen, aber sich nicht umstimmen lassen; sie blieb erzürnt gegen Essex, übel gelaunt gegen Bacon, sie ließ ihn stehen, ohne ihn anzureden, sie schickte ihn fort, wenn er in Geschäfts= sachen kam, bis er endlich es nicht länger ertragen und der Königin eines Tags offen gesagt habe, sie behandle ihn als "enfant perdu", er stehe zwischen Thur und Angel, viele von den Großen seien ihm ungünstig, weil sie meinen, er sei gegen Essex, die Königin sei ihm abgeneigt, weil sie glaube, er sei für ihn. Elisabeth habe darauf freundlich und beruhigend geantwortet, aber von Essex kein Wort gesprochen. Bacon's letztes Gespräch mit der Königin vor dem verhängnifvollen 8. Februar.

Was zuletzt seine Theilnahme an dem Hochverrathsproces selbst betrifft, so habe er sich nicht unter die Ankläger gedrängt, sondern nur gethan, was Amt und Pflicht gefordert; zwischen dem Berhör und der Hinrichtung habe er die Königin nur einsmal gesprochen und ihre Gnade im allgemeinen angerufen, weil das Verbrechen zwar groß, aber die Gefahr klein war; Essex sei nicht zu retten gewesen, aber seiner Bemühung sei es gelungen, einige der Angeklagten zu befreien.

#### 3. Anftreten gegen Effex.

Bacon plaidirte in dem Hochverrathsproceg selbst schonungs= 108 gegen Effex, er trat im Laufe ber Untersuchung zweimal auf, um die Ausflüchte des Angeklagten abzuschneiben und zeigte die Schuld besselben im schlimmsten Lichte. feine That bald als Abwehr gegen Raleigh, bald als der Königin keineswegs feindselig darstellen wollte, so verglich ihn Bacon erst mit Pisistratus, bann mit Heinrich Guise, zwei Beispiele, die für Effer nicht gefährlicher gewählt sein konnten, denn sie gingen unmittelbar auf die Absicht der Usurpation. Es gebe, sagte Bacon in seiner Rebe, für den Angeklagten teinerlei Rechtfertigung, nur bas einfache Bekenntniß ber Schulb. Effer hatte dem Gerichtshofe gegenüber allerhand Ausweichun= gen und Digressionen versucht, er hatte, um Bacon in Berlegenheit zu bringen, sogar auf jene falschen Briefe hingewiesen, die der Ankläger selbst in seinem Interesse geschrieben; Bacon, sagte Effex, könne ihn am besten gegen Bacon vertheibigen. Dieser ließ sich nicht irre machen, und er war es hauptsächlich, ber den Angeklagten unerbittlich bei der Sache festhielt, nämlich bei dem unleugbaren Hochverrath. Nachdem das Urtheil gefällt war, legte Essex aus freien Stücken umfassende Geständnisse ab und starb schlicht und ergeben.

#### III.

## Das Ergebniß.

Nach bieser Einsicht in die Lage und den Verlauf der Dinge läßt sich Bacon's Verhalten gegen Effex objectiv wür= bigen, und da stellt sich das unbefangene und sachkundige Urtheil doch günftiger für ihn als die gewöhnliche Meinung der Welt. Man muß überhaupt die Freundschaft beider nicht zu ideal auffassen; es war nicht Orestes und Phlades, sondern bei aller gegenseitigen Reigung der Lord und der Advocat, der Gönner und ber Schützling; ihre Beziehungen gründeten sich zum großen Theil auf praktische Interessen, auf gegenseitige gute Dienste, wobei Bacon das Seinige in Rath und That geleistet hat und bem Lord nichts schuldig blieb, das ihn zu einem leberschuß von Dankbarkeit verpflichten konnte. Das Berhältniß steht nicht so, daß wir auf der einen Seite blos den Wohlthäter, auf der andern blos den Empfänger vor uns sehen. Bacon hat sich Effer gegenüber keine Unredlichkeit, keine Untreue vorzuwerfen: er hat, wo er nur konnte und so lange als möglich, die Sache des Grafen gefördert nach seiner besten Ueberzeugung und in der besten Absicht; 'auch war Ueberzeugung mehr als blos gute Gesinnung, sie war das richtigste Urtheil, und Essex hätte in ber Welt nichts Besseres thun können, als Bacon's wohlgemeinte Rathschläge befolgen. Er that das äußerfte Gegentheil und ging ben Weg bes Berberbens. Es ift nicht zu zweifeln, baß

anch von Effer' Hochverrath Bacon genau die Ueberzeugung hatte, die er aussprach, und daß diese Ueberzeugung richtig Es würde ihm menschlich schöner gestanden haben, wenn war. er der Verurtheilung des frühern Freundes, die er nicht hin= bern konnte, fern geblieben ware, selbst auf seine Gefahr; wenn er nach der Hinrichtung durch das Gefallen, welches die Rönigin an seiner Feder fand, sich nicht hätte bestimmen lassen, jenen Federdieuft gegen Esser' Andenken zu verrichten, um sei= nerseits der Königin zu gefallen. Er mochte es wünschen, nachdem er durch seine Freundschaft und Fürsprache für Esser mehr als einmal den Unwillen und selbst den Argwohn Eli= sabeth's erregt hatte. Bare Bacon ein Idealist in der Freund= schaft und ein Rigorift in der Staatspflicht gewesen, so könnte man benken, daß er sich in einem Conflict zwischen Staats= pflicht und Freundschaft befunden und die erste, wie es nöthig war, erfüllt habe; aber er war kein Phlades in der Freund= schaft und kein Cato in burgerlicher Tugenb. Ein solches Gepräge hatte der Widerstreit nicht, in den er gerathen war. Für Essex sprach nur die Rücksicht auf das frühere Berhältniß und auf das Urtheil der Leute, gegen Effer die Ueberzeugung von seinem Hochverrath und der Wunsch, der Königin zu Diese beiden letten Interessen, das politische und persönliche, gaben den Ausschlag, der seine Haltung entschied. Die Welt hat seine Freundespflichten gegen Effer überschätzt, seine Ueberzeugung entweber nicht gekannt ober zu gering angeschlagen und barum unbillig und oberflächlich geurtheilt, daß er aus blogem Eigennut die Freundschaft schnöbe verrathen habe. Man barf sich über ein solches Urtheil nicht wundern, denn die Freundschaft ist allemal populärer als die Staatspflicht.

Indessen, wenn in Rudficht auf Bacon's Berhalten gegen Essex die blinde Verdammung aufhören soll, so ist kein Grund, auf seiner Seite alles vortrefflich zu finden, wie Dixon in einem Aufwand von Advocatenkunsten versucht. Es sei nicht wahr, daß sich die Meinung der Welt gegen Bacon erklärt habe, der beste Beweis dagegen sei, daß er in demselben Jahre (October 1601) zweimal ins Parlament gewählt wurde für Ipswich und St.=Albans. Das ist gar kein Beweis, denn ein schlechter Freund kann immerhin ein brauchbares Parlaments= mitglied sein; wenn Bacon's Name burch ben Proces und die Declaration gegen Essex moralisch gelitten hatte, so hatte er deshalb noch nicht seine parlamentarische Geltung verloren. Das beste Zeugniß gegen Dixon giebt Bacon selbst, der gleich . in den ersten Worten seiner Vertheibigungsschrift bekennt, er wisse wohl und empfinde es schmerzlich, daß er wegen Essex üble Nachrede leide und im "common speech" der Falscheit und Undankbarkeit beschuldigt werde.

Man möge sagen, daß Bacon in seiner Anklage gegen Essex nach richtiger Ueberzeugung gehandelt und seine Pflicht erfüllt habe; daß er es aber in der mildesten Weise gethan, ist ebenfalls unwahr, denn er hat nicht geduldet, daß der hoch- verrätherische Charakter des Unternehmens, der Essex den Kopf kostete, den kleinsten Zweisel oder Abbruch leide. Was war da noch zu mildern?

Dixon geht noch weiter; er verneint, daß Bacon bem Grafen Essex irgendeine Rücksicht aus Freundschaft schuldig war, denn Essex sei gar nicht sein Freund gewesen, er habe ihm nichts Gutes, sondern nur Uebles erwiesen. Was habe denn seine Fürsprache bei der Bewerbung um die Staatsämter ausgerichtet? Nichts und weniger als nichts! Denn der über-

triebene Gifer und die Heftigkeit, womit Effer die Sache Bacon's betrieben, habe geschadet. Und nun lautet der Schluß, der gröber ift als sophistisch: Essex war die Ursache, daß Bacon nicht Staatsanwalt wurde, also war ihm Bacon nichts schuldig, sondern hatte vielmehr allen Grund, sich über Esser zu beklagen. Das heißt die Freundschaft nicht nach der wohlwol= lenden Gesinnung, sondern blos nach dem Profit beurtheilen, ber dabei abfällt. Wenn Bacon ebenso bachte, so war er in Diesem Punkte genau so schlecht, wie sich die öffentliche Mei= nung ihn vorftellt. Freilich meint Dixon, es sei nicht Wohlwollen gewesen, weshalb Essex sich so eifrig für Bacon bemühte, sondern einfach Schuldigkeit und Schuld im buchstäblichen Sinn, denn Bacon habe ihm jahrelang Dienste geleistet und Effex bei seiner Verschwendung kein Geld gehabt, ihn zu entschädigen, daher suchte er ihn mit Staatsamtern zu bezahlen. Diese Ausflucht ist wiederum falsch. Bacon selbst rühmt in seiner Bertheidigungeschrift Effex' Freigebigkeit und erzählt von bem großen Geschenk eines Landgutes, das ihm jener gemacht und das werthvoller war, als die für jene Zeit beträchtliche Summe, die aus bem Verkauf gelöft wurde.

Mit einem Wort: wenn die Sache zwischen Essex und Bacon so gestanden hätte, wie Dixon sie giebt, indem er sie in allen Punkten entstellt, so hätte Bacon entweder gar keine oder eine andere Apologie geschrieben.



# künstes Kapitel.

## Bacon unter Jatob I.

I.

#### Die nene Aera.

#### 1. Der Rönig.

Elisabeth, ohne leibliche Erben, hatte die Thronfolge nicht gesetzlich geordnet. Rurz vor ihrem Tobe wegen der lettern befragt, gab sie eine Antwort, die nicht ganz in der Art Alexander's war: "Ich will keinen Lump zum Nachfolger, mein Nachfolger muß ein König sein, unser Better von Schottland." Es war der legitime Erbe ihrer Arone, der Sohn Maria Stuart's, Jakob VI. von Schottland, der als Jakob I. auf dem Throne Englands die Reihe der Stuarts beginnt, die nach ihm noch brei gekrönte Häupter zählt, beren keines seine Regentenlaufbahn glücklich antritt und enbet: ber zweite Stuart wird enthauptet, ber britte aus ber Berbannung zurückgerufen und wiederhergestellt, der lette vertrieben; unter Karl I. der Bürgerkrieg, unter Karl II. die Wiederherstellung, unter Jakob II. die Revolution, womit die mannlichen Stuarts für immer aufhoren zu regieren. Unter Jakob I. wird der Grund zu ben Uebeln gelegt, welche die Nachfolger keineswegs unschuldig

treffen. In dem Zeitalter Elisabeth's und durch ihr Berdienst war England ein Staat ersten Ranges geworden. Jakob verseinigte unter seiner Arone die Reiche England und Schottland und nannte sich König von Großbritannien, das war nicht Berdienst, sondern Glück; nachdem er 22 Jahre regiert hatte, sagte die Welt: "Großbritannien ist kleiner als Britannien", das war nicht sein Unglück, sondern seine Schuld.

Raum fehlte etwas, daß in der Person dieses Königs erfüllt wurde nicht blos, was die sterbende Elisabeth in Betreff ihres Nachfolgers gewollt, sondern auch, was sie nicht gewollt hatte. Er war in allen Punkten ihr völliges Biber= spiel: sie eine männliche Königin, er ein weibischer Mann, an dem nichts königlich war: mittelgroß von Statur, beleibt, ber Bart bunn, die Beine schwach, die Zunge breit, man sagte von ihm: "er ist, wenn er trinkt"; von Regententalent und Rraft keine Spur, sein größter Affect war die Furcht, er zitterte bei jedem Schuß und wurde ohnmächtig vor einem gezückten Degen, er war nervenschwach von Natur, ohne Willens= zucht, noch geschwächt durch eigene Schuld, vielleicht durch Laster. Er hatte sich den Kopf mit einer öben Gelehrsamkeit, namentlich theologischer Art, gefüllt, womit er Staat machte; er hörte gern, wenn seine Schmeichler ihn "ben britischen Salomo" nanuten, der französische Minister Sully nannte ihn "den weisesten Narren in Europa". Theologische Borstellungen hatten ihn dergestalt benebelt, daß er ben königlichen Beruf wie in einem Dunft sah und für die großen und realen Aufgaben besselben weder Sinn noch Fähigkeit hatte; sein Wahl= spruch war: "tein Bischof, tein König", er hielt die königliche Macht für einen Ausfluß ber göttlichen, die Könige seien die Ebenbilder Gottes, daher ihre Macht durch nichts eingeschränkt werden dürfe. Er bachte absolutistisch und bespotisch, ohne die Einsicht und Kraft des Gebieters. Er liebte das theologische Gezant, außerdem die Hahnenkampfe und die Günstlinge. Ans jungen, unbedeutenden Leuten in der fürzesten Zeit große und gefürchtete Herren zu machen: bas war die einzige Art seiner Schöpfung, nur daß er diesen Geschöpfen seiner Gunft gegenüber nicht ber Meister war, sondern die Creatur. Wenn eine gewisse körperliche Anmuth dem Könige in die Augen stach, so war der Anfang der großen Laufbahn bei Hofe ge= macht. Es bedurfte dazu keines andern Talents. So stieg Robert Carr, ein junger Schotte, den man förmlich ausgestellt hatte, damit der König ihn sehe; er wurde bald Biscount von Rochester, dann Graf von Somerset und war in kurzem der einflußreichste Mann Englands (1612); sein Freund Thomas Overburt, der ihn geiftig weit übersah, beherrschte den König durch den Günstling. "Es gab eine Zeit", sagt Bacon, "wo Overbury mehr von den Staatsgeheimnissen wußte als der ganze Staatsrath zusammen." Carr's Verführerin und später seine Frau, Lady Essex, eine Schwiegertochter des unglücklichen Grafen, haßte Overbury und wollte ihn aus dem Wege räumen. Das Verbrechen gelang, Overbury wurde auf Befehl des Königs verhaftet und im Tower durch das Chepaar Somerset vergiftet (1613); baraus entstand ein Proces, den Bacon mit der größten Schonung gegen die Somersets führte (1616). Rach dem Sturze Carr's kam ein zweiter Günftling, der alle Lebenspläne, selbst seine Heirath aufgab, um die große Favoritencarrière zu machen, die ihm auch über alle Maßen glückte: George Billiers, der 1614 in den Dienst des Königs trat und wie im Fluge von Würde zu Würde emporstieg, er wurde Ritter, Baron, Biscount, Graf, Marquis, zulett Herzog von Budingham.

Seit dem August 1616, wo ihn der König zu Woodstod in den Reichsadel erhoben hatte, galt er öffentlich als Favorit. Er ließ sich von Bacon in einer Anweisung die Bedeutung und Pflichten seiner Stellung als "Favorit" genau auseinandersiehen, dieses Schriftstüd aus dem Jahre 1616, dem Inhalte nach ohne Zweisel echt, sindet sich in den Werten Bacon's.\*) Leider hat dieser Mann in dem Leben unseres Philosophen eine sehr verhängnisvolle und verderbliche Rolle gespielt. "Bacon's europäischer Ruhm ohne gleichen", sagt Dahlmann, "scheiterte in den schmuzigen Gewässern Buckingham's."

#### 2. Die nene Politik.

Unter Elisabeth war die auswärtige Politik durchaus protestantisch, national, antispanisch gewesen; unter Jakob wurde fie das Gegentheil, eine schwächliche, halb katholisch gefinnte, dem Nationalgeiste Englands widerstrebende, Spanien zugewendete Friedenspolitik. Ihn trieb kein nationaler Gedanke, kein großer Staatszweck, sondern das kleinlichste Familieninteresse. An die Spize seiner auswärtigen Politik trat das Project einer spanischen Heirath, von dem er nicht abließ, stumpf gegen die Antipathien Englands, im Widerstreit mit den Interessen des Landes; der Prinz von Wales wurde mit einer spanischen Infantin verlobt und Frieden mit Spanien geschlossen (1604); als Prinz Heinrich starb (1612), mußte der zweite Sohn Karl, der nachmalige König, an die Stelle des Berlobten treten, zuletzt war es Buckingham, der die spanische Heirath scheitern machte. Jatob's Tochter Elisabeth, die man die "Königin der Herzen" nannte, war (den 14. Fe-

<sup>\*)</sup> The works (Spedding), vol. XIII, p. 9 flg., p. 13-56.

bruar 1613) mit dem Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz vermählt worden, der Ansang des deutschen Religionskriegs brachte ihr die böhmische Königskrone, die nach wenigen Mosnaten verloren ging und mit ihr die Pfalz. Diese calsvinistische Heirath wurde in England als ein wohlthätiges Gegengist gegen die spanische willsommen geheißen, das Bolk wünschte, als der große Arieg auf dem Festlande ausgebrochen war, eine krastvolle Unterstützung des deutschen Protestantismus, es sühlte die Solidarität der protestantischen Weltinteressen, aber Jakob dachte an nichts als höchstens an die Erhaltung der Pfalz.

Aus grundloser Angst für seinen Thron, aus feiger Gefälligkeit gegen Spanien opferte er einen ber größten Männer Englands: er ließ-den Helden Walter Raleigh in den Tower werfen, hielt ihn jahrelang gefangen und schickte ihn zulett Die beiden Schweftern Heinrich's VIII. auf das Schaffot. waren Margaretha, Königin von Schottland, die Großmutter der Maria Stuart, und Maria, Königin von Frankreich, nach dem Tode Ludwig's XII. mit dem Herzog Suffost vermählt, die Großmutter der Jane und Katharine Grap; der Enkel dieser lettern, William Sehmour, hatte gegen den Willen Jakob's sich mit Arabella Stuart, einer Urenkelin jener Margarethe Tudor, vermählt (1610); Jakob fürchtete eine mögliche Pratendentschaft und ließ beide gefangen nehmen, Arabella Stugrt starb im Tower (1615). Lange vorher, gleich im Anfange der neuen Regierung, war Raleigh in den Berdacht gekommen, er wirke im geheimen für die Thronerhebung der Arabella Stuart; ob der Berdacht gegründet war, bleibe bahingestellt, er wurde auf Hochverrath angeklagt und zum Tode verurtheilt. Vierzehn Jahre blieb er im Tower, bürgerlich tobt, geiftig um

so lebendiger und fortwährend thätig. Gelockt durch die Aussicht auf die Goldminen, die Raleigh in Suyana entdecken wollte, ließ ihn der König sein Glück versuchen, aber machte ihm zur Pflicht, die spanischen Besitzungen nicht zu verletzen. Das Unternehmen scheiterte, jene Bedingung war verletzt worden, unverrichteter Sache kehrte Raleigh zurück, und auf die Forderung des spanischen Gesandten ließ der König jetzt das vor sunfzehn Jahren gefällte Todesurtheil vollstrecken. Raleigh wurde enthauptet in demselben Jahre, wo Bacon zum Kanzler von England ernannt wurde (1618).

Jakob's innere Politik war ebenso erbärmlich und klein= lich als die auswärtige. Elisabeth hatte Geld gebraucht für wichtige Zwecke und eine Staatsschuld hinterlassen; der Nachfolger verschwendete zwecklos die Staatsmittel, war fortwährend in Geldnoth und half sich auf elende und gemeinschädliche Weise, er verkaufte die Domänen, erhöhte die Zölle, bewahrte die Monopole, handelte mit Abelspatenten, deren jedes feinen Preis hatte, und gründete um des Geldes willen den soge= nannten Baronetsadel (1611). Das Uebel der Monopole hatte schon unter Elisabeth bestanden; auch hatte sie in den letten 15 Jahren ihrer Regierung aus dem Glauben ihrer Katholischen Unterthanen eine Finanzquelle gemacht und den sogenannten Recusanten den Nichtbesuch der Staatskirche für eine brückende Steuer verkauft. Bon dem Sohne ber Maria Stuart hofften jett die Ratholiken Abhülfe, aber Jakob fand die Steuer viel zu angenehm, um sie abzuschaffen; dies verstimmte die katholische Partei und wirkte mit unter den An= trieben zu der sogenannten Pulververschwörung (1605), die, bei Zeiten entbeckt, für ben König bie gunstige Folge hatte, daß seine bereits sinkende Popularität sich wieber hob.

#### П.

## Sacon's Stellung.

#### 1. Annäherung an bas neue Regiment.

Als Jakob den Thron bestieg, hoffte alle Welt auf gute Zeiten, niemand bestritt die Rechtmäßigkeit seiner Erbfolge und es gab ihm gegenüber weder eine Prätendentschaft noch eine Partei. Nirgends seien Unruhen zu befürchten, schrieb Bacon an Robert Kempe gleich nach dem Tode Elisabeth's, die Papisten seien durch Furcht und Hoffnung im Zaum gehalten, Furcht hätten sie genug, Hoffnung zu viel.\*) Bah= rend die alte Königin noch lebte, dienten schon in der Stille manche der ersten Männer ihres Hofs dem neuen Herrn und zeigten sich in Edinburg hold und gewärtig, vor allen Robert Cecil und der Graf Northumberland. Essex' Freunde und Anhänger, deren Leben verschont geblieben, hatten von dem neuen Könige ihre völlige Wiederherstellung zu hoffen, vor allen der Graf Southampton. Gleich in den ersten Zeiten der neuen Aera wurde es, wie Sully behauptet, am Hofe Mode, geringschätig von Elisabeth zu sprechen. Bacon's Better Robert Cecil stieg empor, er wurde Graf von Salisbury, Lordschammeister und blieb bis zu seinem Tode (1612) ber leitenbe Staatsmann.

Unter denen, welche sich dem neuen Könige etwas hastig zu nähern und seine Gunft zu gewinnen suchten, war auch Bacon, der mancherlei Wege probirte, um dieses Ziel zu

<sup>\*)</sup> The works (Spedding), vol. X, p. 74.

erreichen; er schrieb an Personen des schottischen Hofs, mit denen sein Bruder in Esser' Diensten schon brieflich verkehrt hatte, empfahl sich dem Wohlwollen Cecil's, bot seine Dienste Rorthumberland an, schickte biesem den Entwurf einer Proclamation, die an das Bolk zu richten dem Könige gut scheinen könne, und begrüßte endlich Jakob selbst in einem eigenen Huldigungsschreiben, worin er die Schmeichelei zu weit trieb: Eli= sabeth sei glücklich gewesen in vielen Dingen, am glücklichsten darin, daß sie einen solchen Nachfolger habe! Er reiste sogar dem Könige entgegen (den 7. Mai 1603) mit einem Briefe Northumberland's und hoffte auf eine besondere Audienz, die Jakob nicht ertheilte. Indessen hatte er den König gesehen, und die Art, wie er die Person desselben in einem Berichte an Northumberland schildert, zeigt, daß er verblendet genug urtheilte, wenn wirklich alles, was er sagte, aufrichtig gemeint war. .

Southampton empfing von allen Seiten Besuche, die ihn persönlich zu seiner Befreiung (den 10. April 1803) beglückwünschten; Bacon mochte nicht zurückleiben, und da ein richtiges Gefähl ihn abhielt, persönlich zu erscheinen, so schrieb
er dem Lord einige Zeilen der freudigsten Theilnahme, worin
er feierlich versicherte, daß dieser große Bechsel der Dinge
in seinen Gesinnungen gegen Southampton keinen andern
Bechsel zur Folge habe, als daß er jest mit Sicherheit
sein könne, was er schon vorher in Wahrheit gewesen sei.
"I may sasoly de now that which I was truly besore."
Die Neußerung ist bezeichnend und keine Heuchelei. Southampton hatte an Esser' Plänen theilgenommen, er war
in den Proces verwickelt, und es giebt in Bacon's Declaration
einige Stellen, die seine Mitschuld erseuchten; doch ist es wahr-

scheinlich, daß Bacon dazu beigetragen hat, den Zorn der Königin gegen den jungen Grafen zu befänftigen und sein Schicksal zu mildern. Jetzt, wo Esser' Freunde wieder emportamen, schien es Bacon gerathen, sein früheres Verhalten in jener Vertheidigungsschrift an Lord Montjoh öffentlich zu rechtfertigen.

#### 2. Beirath. Memter und Würben.

Den 23. Juli 1603 wurde Jakob gekrönt. Den andern Tag ertheilte er einer Menge von 300 Personen den Ritter= schlag, barunter war Bacon, der diese Ehre zwar gewünscht, aber es lieber gesehen hätte, sie nicht als einer unter vielen, "merely gregarious in a troop", wie er an Cecil schrieb, sondern durch die Art der Ertheilung als persönliche Distinc= tion zu empfangen. Die Verschleuberung des Titels hatte ben Werth, Ritter zu heißen, sehr vermindert, indessen sind leere Titel nicht die einzigen werthlosen Dinge, woran weibliche Eitelkeit Gefallen findet, und die Frau, die Bacon heirathen wollte, mochte es gern sehen, wenn der Mann "Sir Francis" genannt wurde. "Ich habe eines Aldermans Tochter, ein hüb= sches Mädchen nach meinem Gefallen gefunden", bemerkt Bacon in jenem Briefe an Cecil unter ben Gründen, weshalb er den heruntergekommenen Titel der Ritterschaft nicht ver-Dieses Mädchen hieß Alice Barnham, ihr Bater war Kaufmann und Alberman in Cheapside gewesen, jetzt war sie die Stieftochter eines gewissen Pakington, als solche hatte sie Bacon gerade bamals kennen gelernt. Die She wurde ben 10. Mai 1606 geschlossen, sie blieb kinderlos und keineswegs so gludlich, ale Rawley sie bezeichnet, benn Bacon bat feine lettwilligen Berfügungen zu Gunften der Frau in einem Codicill widerrusen "for just and great cause", und da die Frau bald nach seinem Tode einen ihrer Diener heirathete, so darf man annehmen, daß jener Beweggrund einer der schlimmsten war. Sie ist erst 24 Jahre nach dem Tode Bacon's gestorben.\*)

Bacon's öffentliche Laufbahn stieg unter Jakob schnell empor und nahm besonders unter Buckingham's Einfluß einen glänzenden Aufschwung. Sechsmal hat ihn der König in Aemtern (offices), breimal in Würden (dignities) befördert. Unter Elisabeth war Bacon königlicher Rath ohne Besoldung gewesen, Jakob bestätigte ihn in dieser Stellung und fügte eine Besoldung von 40 Pfund hinzu, außerdem gab er ihm eine Peufion von 60 (1604). Drei Jahre später (den 25. Juni 1607) wurde Bacon solicitor general, welches Amt er dreizehn Jahre vorher mit so vielen Hoffnungen und Bemühungen umsonft gesucht hatte; es war das erste Staatsamt, das er bekleidete, und er war über 46 Jahre, als er es erhielt. Den 27. October 1613 ernannte ihn der König zum Generalfiscal; so hatte Bacon die Stelle erreicht, die er vor 20 Jahren zuerst begehrt. Damals hatte Esser' Fürsprache nichts ausgerichtet gegen Eduard Cote's Bewerbung. Bon jetzt an segelt Bacon mit Buckingham's Einfluß; dem mächtigen Günstlinge, dem Jakob nichts abschlägt, hat er es zu danken, daß ihm die Bahl freigestellt wird zwischen der Ernennung zum Staats= rath und der Anwartschaft auf die Stelle des Siegelbewahrers, sobald sie erledigt sein wird. Da er das Sichere dem Künf= tigen vorzieht, so wählt er das erste und wird ben 9. Juni 1616 Mitglied bes geheimen Raths. Den 3. März 1617

<sup>\*)</sup> The works (Spedding), vol. X, p. 78—81. Sgf. The works ed. by Montague, vol. XXI, 102 flg.

legt Lord Brackley sein Amt als Siegelbewahrer aus Kränklichkeit nieder, wenige Tage später erhält es Bacon und schreibt am Tage seiner Ernennung (7. März) einen Brief voll über-Nießender Dankbarkeit an Buckingham. Jest ift er, was sein Bater war, Bewahrer bes großen Siegels von England; ben 4. Januar 1618 wird er Großkanzler. Nach feierlichem Ein= juge hält er in Westminfterhall seine Antritterede als Siegelbewahrer, den 7. Mai 1617. Da der König damals mit Buckingham auf einer Reise nach Schottland abwesend war, so hat ihn Bacon, als der höchste Staatsbeamte Englands, zu vertreten, er ift gleichsam Protector, hält Hof und empfängt im Namen bes Königs die fremden Gesandten im Banketsaal zu Whitehall. Als er in prächtigem Aufzuge seine Wohnung in Grap's Inn verließ, um nach Westminster überzusiedeln, sagte einer seiner frühern Collegen der Rechtsinnung: "Wenn wir nicht bald sterben, so werden wir ihn hierher zurückehren sehen in einer sehr bescheibenen Equipage", eine traurige Prophezeiung, die wohl noch schlimmer, als sie gemeint war, erfüllt wurde.

In seiner amtlichen Lausbahn hat er den Gipfel erreicht, es sehlt noch seine Aufnahme in den Reichsadel, die Erhebung zum Peer. Der erste Grad der Lordschaft ist Baron, der zweite Biscount; noch in demselben Jahre, als Bacon Kanzler geworden, wird er Baron von Berulam; in den ersten Tagen des Februar 1621 erhebt ihn der König seierlich vor versammeltem Hose zum Biscount von St. Albans. Es ist nicht richtig, wenn man ihn, wie gewöhnlich geschieht, "Lord Bacon von Berulam" nennt, denn der Name Bacon verhält sich zu Berulam oder St. Albans wie Cecil zu Burleigh, oder Pitt zu Chatam: er heißt Francis Bacon, er nennt sich seit 1603

Sir Francis Bacon, seit 1618 Fr. Berulam, seit 1621 Fr. St. Albans.

Rurz vorher, den 22. Januar 1621, hatte er in der Mitte zahlreicher Freunde und Bewunderer sein sechzigstes Jahr vollendet, bald darauf, den 9. Februar 1621, wurde das neue Parlament eröffnet, zu dessen Berufung er selbst gerathen hatte, und in wenigen Wochen sah sich Bacon von der Höhe des Glücks herabgestürzt in schmachvolles Elend.

## Sechstes Kapitel.

Bacon's öffentliche Lanfbahn. Der Weg zur Höhe und zum Sturz.

I.

# Die Parlamente unter Iakob vor 162. 1612.

Daß Bacon Staatsrath, Siegelbewahrer, Kanzler, Lord wurde, diese glänzenden und letzten Stufen seiner Laufbahn (1616—21) schuldet er zum großen Theil der Gunst des Günstlings, wogegen der erste Abschnitt vom besoldeten Rathe des Königs dis zum Generalsiscal (1604—13) auf Berdiensten beruht, die sich Bacon durch seine parlamentarische Haltung um die Krone und den König erward. Ueberhaupt muß man, um Bacon's Laufbahn und Sturz sich verständlich zu machen, den politischen Charafter der Zeit und den Entwicklungsgang der Parlamente unter Jakob etwas näher ins Auge sassen.

Dem Parlamente, welches seinen Sturz herbeiführte, waren seit dem Anfange der neuen Regierung drei vorangegangen: das erste, durch längere Vertagung unterbrochen, dauerte vom 19. März 1604 bis zum 4. Juli 1607; das zweite trat den 9. Februar 1610 zusammen und wurde nach einem Jahre (den 29. Februar 1611) aufgelöst; dasselbe Schicksal erfuhr schon nach zwei Monaten das britte, im April 1614 eröffnete Par-

lament. Wenige Tage vor dem Schlusse des ersten, worin Bacon Ipswich vertrat, wurde er Generalanwalt, einige Monate vor der Eröffnung des dritten, worin er Mitglied für Cambridge war, wurde er Generalsiscal; er hatte sich um beide Stellen nachdrücklich und wiederholt beworden; daß er sie erhielt, war eine Folge davon, daß der König seine Dienste schätzen gelernt.

Das Thema der parlamentarischen Bewegung unter Jakob war schon der Kampf um die englische Freiheit, der immer offener und betonter auftretende Gegensatz zwischen den Bolts= und Kronrechten, den Privilegien der Gemeinen und den Prärogativen der Arone. Daß die leitenden Staatsmänner, wie Cecil, nicht bei Zeiten die richtige Ausgleichung zu Enden wußten, noch weniger die Günftlinge, wie Somerset und Buckingham, am wenigsten ber König selbst, das hat Englands Austände von innen heraus dergestalt erschüttert und aufgelöst, daß ber Thron, welchen der Nachfolger Jakob's beftieg, zu= fammenbrach. Man konnte den Sturm voraussehen, er war schon im Anzuge, und es geschah nichts, ihn zu hemmen und zu beschwichtigen; immer mehr umwölste sich ber politische Horizont, immer grollender wurde die Stimmung des Parlaments, immer heftiger schwoll der Strom des öffentlichen Unwillens gegen Hof und Regierung, er wollte zulett sein Opfer haben und verschlang den Mann, der durch seine Einficht ein Retter werden konnte, aber leider die Charakterstärke nicht hatte, bem Berberben ernsthaft Wiberftand zu leisten, und da= durch selbst in die Zahl der Schuldigen gerieth, unter denen er sicher nicht ber Schuldigfte war. Dieses Opfer war Bacon.

Die öffentliche Lage, worin von Anfang an König und Parlament einander gegenüberftehen, Lößt sich mit wenigen

Worten schildern, sie war für die Krone schlimm und mußte, je länger sie dauerte, um so schwieriger und gefährlicher werben: ber König hat Schulben und bas Parlament Beschwerden, der Staatsschatz ist leer und die Hülfsquellen find in der Hand bes Parlaments, die Beschwerden des Landes sind nicht weniger zahlreich, nicht weniger brückend als die Schulben der Krone. Der König forbert Geld, das Parlament Abstellung der Misbräuche, es knüpft die Leistung an die Gegen= leistung: das ist der große Handel ("great contract"), der sich, wie der rothe Faden, durch die Geschichte der Parlamente unter Jakob hindurchzieht. Der König hat nur sich, seinen Bortheil, das Geld und die Doctrin des Absolutismus im Sinn die nie leerer ist, als wenn die Taschen auch leer sind; er verspricht Abhülfe, ohne sie zu gewähren, ohne sie ernsthaft zu wollen, er ift freigebig nur mit Worten, wenn die Sache nicht rückt, so schickt er eine Botschaft ober hält eine Rebe und meint mit einem speech die Dinge ins Gleiche zu bringen. Darüber wird das öffentliche Misvergnügen immer ärger, immer größer die Zahl der Beschwerden, immer länger dieser Hebelarm, den die Bollspartei in der Hand halt.

### 1. Das erfte Parlament (1604-7).

An den Fragen, welche das Parlament von 1604—7 beschäftigen, nimmt Bacon einen sehr thätigen und hervorragenden Antheil, er ist Mitglied sast aller Ausschässe. Zwei Hauptfragen sind von der Regierung in den Bordergrund gestellt, die den König persönlich angehen: die Kronschulden und die Realunion zwischen England und Schottland. Bacon arbeitet sür die Sache des Königs; unter seiner Mitwirkung geht die Subsidienbill durch, dagegen kommt die Union nicht

Der König wünschte die volle Vereinigung beiber Länder, die unbeschränkte Naturalisirung aller Schotten: in dieser Frage lag die Schwierigkeit. Man fürchtete Gefahren für England, namentlich die der Uebervölkerung; Nicholas Fuller sprach gegen die unbeschränkte Naturalifirung, Bacon Daß ein Schotte König von England geworden, sagte Fuller, mache aus Schottland noch kein englisches Land und aus den Schotten keine Engländer; eine folche Bereinigung wäre eine Heirath zwischen Arm und Reich, die nicht ungleicher sein konne. Den 17. Februar 1607 hielt Bacon seine berühmte Rede für die Realunion der beiden Länder im Sinne des Königs: man musse die Sache politisch ansehen, nicht blos kaufmännisch, von Schottland sei ein wachsender Menschenzusiuß nicht zu fürchten, England sei reich und keines= wegs übervölkert, eine Zunahme seiner Bevölkerung brobe keine Berminberung seines Reichthums, es bedürfe ber Sicherheit mehr als des Geldes, die Naturalisirung der Schotten verstärke die Sicherheit, erhöhe die Wehrkraft des Landes, und von jeher feien die eisernen Männer die Herren der goldenen gewesen. Die Rebe machte großen Eindruck, aber setzte bie Sache nicht durch, auch der König suchte vergeblich durch eine Ansprache die Meinungen zu gewinnen. Die Union sollte noch nicht begründet, sondern erst vorbereitet werden, indem man zunächst die hinderlichen und entgegenstehenden Gesetze ans dem Wege räumen und den Boben ebnen wollte.

Eine Reihe von Beschwerden waren im Hause der Gemeinen sant geworden, solche Kronprärogative betreffend, die dem Gemeinwohl schädlich und in der Ausübung misbräuchlich erschienen: dahin gehörte vor allem das Recht der Vormundschaften, die Ertheilung der Monopole und Dispense, die Lieferungen für den königlichen Haushalt, die der König auf seinen Reisen zu fordern hatte und durch sogenannte "purveyors" eintreiben ließ; war die Last solcher Lieferungen schon brückend genug, so war die Art der Eintreibung noch brückender und bis zur Plünderung ausgeartet, denn jene "purveyors" verfuhren ganz willfürlich in Rücksicht sowohl der Menge als der Qualität der Gegenstände, die sie wegnahmen; sie waren wie sich Bacon selbst gegenüber bem Könige ausbrückte, nicht blos "takers", sondern auch "taxers". Bacon war Mitglied des Ausschusses, der mit dieser Frage sich zu beschäftigen hatte, und erstattete Bericht an das Haus; es wurde eine Petition um Abstellung beschlossen, die Bacon dem Könige überreichte, wobei er in seiner Rede hervorhob, daß keine Last für das arme Bolk so drückend sei, keine Beschwerde so allgemein, beständig und bitter empfunden werde. Der König verfprach Abhülfe, aber es war ihm nicht Ernst.

#### 2. Das zweite Parlament (1610-11).

Balb find die Gelbmittel des Königs wiederum erschöpft und die Bernfung eines neuen Parlaments zu neuen Bewilligungen nothwendig. Im Februar 1610 tritt es zusammen, der König fordert 600000 Pfund "supplies" zur Bezahlung seiner Schulden und 200000 Pfund für den Staat. Eine solche Contribution mitten im Frieden ist ohne Beispiel; als Gegenleistung (Retribution) wird die Abstellung aller gerechten Beschwerden in Aussicht gestellt. Der günstige Moment sür den großen Bertrag zwischen Arone und Parlament scheint gestommen: der Arone sollen die Prärogative abgesauft werden. Der König hat nur das Interesse, so thener als möglich zu verkaufen; das Haus der Gemeinen dagegen will so viele Lasten

als möglich ablösen, ohne beshalb die finanzielle Grundlage der Krone so zu gestalten, daß sie in Zukunft die Hülfe des Parlaments nicht mehr braucht, denn dies hieße die Krone völlig unabhängig machen und die englische Freiheit selbst in ben Rauf geben. Damit bei bem großen Handel nichts über= sehen werde, mussen die Beschwerden genauer als je gesam= melt, die dem Gemeinwohl schädlichen Vorrechte der Krone sorgfältiger als je untersucht werden. Man fordert die Aufhebung aller auf die Feudalherrlichkeit des Königs und den alten Lehnsstaat gegründeten Prärogative, man untersucht das Recht, welches die Krone beausprucht und ausübt, die Ausfuhr und Einfuhr ber Waaren zu besteuern. Diese Frage steigert und schärft bie Spannung. Den 12. Mai 1610 erhält der Sprecher eine Botschaft, die dem Hause verbietet, über das königliche Recht der Waarenbesteuerung Verhandlungen zu Die Botschaft wird dem Hause mitgetheilt, als ob ste vom Könige tame; in der That kommt sie, da der König abwesend ist, nicht von ihm direct, sondern vom Staatsrath. Das Haus verbietet dem Sprecher, künftighin eine solche Botschaft anzunehmen. Umsonft sucht Bacon, diesen Beschluß zu hindern, er möchte bas Haus von der Formfrage auf die Sache zurückführen und überzeugen, daß allerdings der König das Recht habe, Berhandlungen, die ihn oder die Krone speciell angehen, zu hindern; dies habe Elisabeth gethan, als ihre Bermählung in Frage tam, die katholische Marie, als das Parlament eine Angelegenheit berührte, die ihre Diener betraf. Indessen lag in diesem Falle die Sache anders, es handelte sich um die Privilegien des Hauses, um den Schutz der Bolksrechte und des Gemeinwohls, nur der König selbst darf eine Botschaft an das Haus durch ben Sprecher richten; wenn diese Form umgangen wird, so ist ein Privilegium des Hauses ver-Wenn das Haus nicht mehr das Recht haben soll, über die Vorrechte der Krone zu verhandeln, wie soll es noch das Bermögen haben, die Freiheit der Unterthanen zu schützen? Wenn das sogenannte Recht der königlichen Auflagen unbestritten und unbeschränkt zu gelten hat, so kann der König, mit einer solchen Macht ausgerüftet, das Parlament überhaupt Daher handelt es sich hier um eine Existenzfrage des Parlaments, um das Rechtsverhältniß zwischen Krone und Haus, zwischen der Souveräuetät des Königs und der Freiheit der Unterthanen. Das Parlament muß das Recht haben, alle Fragen und alle Materien zu verhandeln, die das Recht, bas Gemeinwohl, die öffemtlichen Zustände betreffen; unter diesen Materien giebt es keine, die nur den König angeht. Dieses Recht ift zu wahren. Mit aller Mäßigung und aller Ent= schiedenheit wird in diesem Sinne eine "petition of right" aufgesetzt und dem Könige zu Greenwich den 24. Mai überreicht. Jett ift aus ben Specialfragen bereits eine Principienfrage der Art geworden, wie sie Revolutionen vorausgehen. Solche Fragen muß eine weise und vorsichtige Regierung geschickt zu vermeiden wissen. Diese Einsicht fehlte dem Könige und seinen Räthen. Man ließ die Spannung wachsen und unbenutzt den günstigsten Augenblick vorüber gehen, ber fie mildern konnte und ganz geeignet war, König und Parlament einander zu nähern, denn die Verhandlungen sielen gerade in die Zeit, wo der Meuchelmord Heinrich's IV. die protestantische Welt entsette. So hatte vor fünf Jahren während der Zeit des ersten Parlaments die Entdeckung der Pulververschwörung (den 5. November 1605) auf die Stimmung im Hause ber Gemeinen einen machtigen, dem Könige günftigen Giufluß geübt, gerade in einem Moment, wo diesem eine Stärfung der loyalen Affecte sehr geslegen kam. Jest, wo die Berhältnisse schon schwieriger lagen, hätte bei der beständigen Furcht des Landes vor den staatsgesführlichen Machinationen der katholischen Partei das Ereignis in Frankreich einen ähnlichen Einfluß üben können, wenn man verstanden hätte, den Moment zu brauchen. Aber Cecil hatte nicht die Staatsklugheit seines Baters.

In der Sache des "great contract" wurde nichts ausgerichtet. Der König wollte die ritterlichen Güter von den Feudallasten befreien und frug, welchen Preis dafür die Gemeinen zu zahlen gesonnen seien. Das Haus bot 100000 Pfund jährlich. Es wurde geantwortet: man habe den König misverstanden, es handle sich zunächst nicht um die Entschädigungesumme, die nach dem Mage der Einbuße zu leisten sei, sondern um den Preis, für welchen der Kbnig sich wollte willig finden lassen, überhaupt auf die Sache einzugehen; es handle sich erst um den Abkanf bes Prarogative, dann um den Gegenstand deffelben; ber König fordere für die bloße Rechtseutäußerung 200000 Pfund jährlich, die weitere Frage sei die Entschädigung. Das Haus war am Ende bereit, diese Summe zu leiften unter der Bedingung, daß die Beschwerdenfrage erledigt werde; aber die Hofpartei fand, daß der König dabei zu kurz komme, man wollte berechnet haben, daß diese Summe nur ersete, was der König materiell an Einkunften aufgebe. So konnte eine Einigung nicht erreicht werden. Das Parlament wurde den 29. Februar 1611 aufgelöft; ber König war änkerst verftimmt, seine Finanglage schlimmer als je, die Rassen leer, die Gefandten selbst konnten nicht bezahlt werden, auch eine Anleihe war unter diesen Umftanben nicht möglich, die Geldverlegenheiten des Königs lagen so offen, daß alle Welt davon sprach.

Als Cecil ftarb (ben 24. Mai 1612), betrug die Staats-

schulb eine halbe Million und das Deficit 160000 Pfund. Der Plat des Staatssecretärs und Finanzministers war erledigt, im Rathe des Königs fand sich niemand, der fähig war, die Leitung der Seschäfte zu übernehmen. Bacon bot sich dem Könige zum Staatssecretär an, und die Seschichte Englands, so meint man, würde vielleicht einen andern Lauf genommen haben, wenn Bacon unter Jakob hätte sein dürsen, was Burleigh unter Elisabeth war; freislich, setzt Spedding hinzu, hätte Jakob dann Elisabeth sein müssen, womit die Bedingung, unter der Bacon als rettender Staatssmann auftreten konnte, in das Reich der Unmöglichkeit versetzt ist. Der König gab ihm die Stelle des Staatssecretärs nicht, aber er ließ sich gern von ihm berathen, und die Bedeutung, die Bacon nach Cecil's Tode am Hose gewann, ist ungleich größer als vorher.

#### 3. Das britte Parlament (1614).

Um ber unerträglichen Lage ein Enbe zu machen und bie Finanzfrage zu lösen, rieth Bacon bem Könige bie Berufung eines neuen Parlaments und entwarf dazu Plan und Vorbereitung. Die Berufung geschah im Februar 1614. Die Aussichten waren keineswegs günstig, das Wahlresultat im März ergab zwei Drittel ganz neue Mitglieder. Der neue Staatssecretär Ralph Winwood, der die Sache der Regierung im Hause der Gemeinen vertreten sollte, war in parlamentarischen Dingen gang ungeübt und unerfahren. Auch Bacon's An= sehen war nicht mehr das alte. Gleich nach der Erbffnung des Parlaments, bei der Untersuchung der Wahlen, wurde gegen die seinige das Bebenken laut, ob ein Generalfiscal (er war es seit Ende October des vorigen Jahres) zugleich Parlamentsmitglied sein dürfe, ob seine Pflicht im Dienste des Königs so viel Unabhängigkeit übrig lasse, als die Stel-

lung im Parlament fordere; man fand dafür keinen Bräcedenzfall, aber es gab Analogien genug: warum sollte der attorney general nicht Mitglied des Parlaments sein dürfen, wenn doch der solicitor general es ohne alle Bedenken gewesen war? Das Haus beschloß, Bacon's Wahl gelten zu lassen, doch sollte künftig der Generalfiscal des Königs nicht mehr wähl= bar sein. Es war kein gutes Vorzeichen. Man konnte sehen, daß dieses Parlament auf seine Unabhängigkeit sehr eifersüchtig, gegen regierungsfreundliche Einwirkungen sehr argwöhnisch, für Bacon's Einfluß wenig empfänglich sein werde. Dazu kam ein Umstand, der die mistrauische Haltung des Parlaments aufs äußerste reizte: frühere Oppositionsmitglieder unter der Führung von Henry Neville hatten sich vereinigt, der Sache der Krone im Parlamente zu dienen, und standen zu diesem Zwecke mit dem Könige in unmitelbarem Verkehr. icon bas vorige Parlament beftimmt hatte, daß außer dem Sprecher kein Mitglied des Hauses mit dem Könige unmittel= bar über Parlamentssachen verhandeln dürfe, erschienen diese "undertakers", wie man sie nannte, als Feinde im eigenen Haufe. Ein Sturm des Unwillens brach gegen sie los, den Bacon umsonst zu beschwichtigen suchte; übrigens hatte er von vornherein die ganze Unternehmung widerrathen und von einer solchen Einmischung des Königs in den parlamentarischen Verfehr nichts Gutes erwartet.

In der Hauptsache kehrte das alte Spiel wieder, der alte Handel, nur sollte dieses mal der äußere Schein des Schachers vermieden werden. Der König sollte Freiheiten und Erleichterungen bewilligen, Vorrechte aufgeben aus freier Bewegung, nicht um der Subsidien, sondern um des Gemeinwohls willen; das Haus sollte die Subsidien gewähren ebenfalls aus freier Fischer, Bacon.

Bewegung, aus Sorge für das Staatswohl, denn der Schatz sei leer und die äußeren Gefahren drohend. Im Grunde war es nichts anderes als Angebot und Gegengebot. Bacon rieth, daß in demselben Ausschuß beide Fragen "pari passu" behandelt würden. Er sprach für die Subsidienbill, sie sei noth= wendig in sich, ganz unabhängig von den königlichen Ge= mährungen, das Land brauche Gelb, es sei bedroht durch eifer= füchtige Nachbarn und durch innere Unruhen, die Zukunft des Continents sei bunkel, kein Staatsmann konne wissen, wie die Lage nach Jahr und Tag sein werde; wolle England nicht einem Manne gleichen, der in den Krieg geht, so solle es wenigstens einem Manne gleichen, der in die Nacht geht, beide branchen Waffen, ein Staat ohne Schat habe so wenig Freiheit, als ein Privatmann mit Schulben. Man fage, es sei Frieden, darum bedürfe England keiner Berstärkung des Schatzes; ebenso gut könne man sagen, das Meer sei ruhig, darum brauche das Schiff, das in See gehe, keinen Ballast. Der König zeige sich liberal nicht aus Schwäche, denn seine Macht sei fester als je, sondern aus Liebe zum-Lande; das Parlament möge diese Haltung erwidern und darum in der Subsidienfrage gleichen Schritt halten mit den königlichen Ge= währungen.

Das Hans ließ sich auf den gleichen Schritt nicht ein. Seine Meinung war: erst das Gemeinwohl, dann die Subsidien. Bor allem wollte es die Frage wegen der königlichen Waarenbesteuerung ins Reine gebracht sehen; es wurde ein Ausschuß gewählt, unter dessen Mitgliedern Bacon war, um in dieser Frage eine gemeinsame Berathung beider Häuser vorzubereiten. Die Lords verhielten sich ablehnend. Ein Mitzglied des Oberhauses, der Bischof von Lincoln, sollte in einer

Rebe das Haus der Gemeinen angegriffen und dessen lohale Gesinnung in Frage gestellt haben, das bloße Gerücht davon erregte die größte Erbitterung, man verlangte die Bestrafung des Bischoss, obwohl man nicht genau wußte, was er gesagt; einige Mitglieder des Unterhauses wollten von der Sache geshört haben, vielmehr, die Quelle näher beleuchtet, hatten sie einige gesehen, welche sagten, daß sie gehört hätten, u. s. w. Es standen sich nicht bloß Fragen, sondern erhiste und gesreizte Affecte gegenüber.

Der König sendete eine Botschaft, welche die Auflösung audrohte. Es kam zu aufregenden Reden, Hoskins sprach leidenschaftlich gegen den König, die Hospartei, die Günstlinge, die Schotten, die Fremdherrschaft, die immer Unheil stifte, sogar an die sicilianische Besper wurde erinnert. Nach wenigen Tagen folgte die Auflösung. Nichts war erreicht als größere Erbitterung, nichts ausgerichtet in den brennenden Fragen, die öffentliche Lage verschlimmert, der Schatz leer, die Schulden vermehrt, die Gesahren von Irland, Rom und Madrid drohend, die Schwäche Englands überall bekannt. Ueber diesen Bustand der Dinge konnte kein Patriot triumphiren, keiner, dem die Sache des Landes am Herzen lag; es ist nicht anzusnehmen, daß Bacon, der zur Berusung des Parlaments dringend gerathen, einem so verderblichen Acte, wie die Aufslösung war, das Wort geredet habe.

Um eine kleine sinanzielle Aushülse zu gewinnen, nahm man seine Zuslucht zu einer freiwilligen Contribution. Da das Parlament nichts bewilligen mochte, so wurden die Untersthanen gebeten, dem Könige etwas zu schenken. Bacon gab seine Meinung, wie die "voluntary oblation" am zweckmäßigssten zu betreiben sei, ohne jeden moralischen Zwang, ohne

Belästigung der armen Volksklassen und so, daß die Lohalität und Freigebigkeit der Wohlhabenden zum Wetteiser angeseuert werde. Am Ende brachte man eine Summe von 40—50000 Pfund zusammen, die wenig half und die Erwartung des Königs gar nicht befriedigte, während das ganze Versahren, das die "bonovolonco" der Unterthanen in Anspruch nahm, auf das Volk selbst den ungünstigsten Eindruck machte. Wan hatte den gesetzlichen Weg der Seldbewilligung umgangen; die Umgehung war so geschehen, daß sie den König als Bettler erscheinen ließ, und der Erfolg, den man mit so übeln Mitteln endlich erreicht hatte, war so gering, daß er den moralischen Schaden nicht einmal für den Augenblick aufwog.

#### Π.

## Perfolgungen. Coke's Sall.

Die Misstimmung gab sich in Meinungsäußerungen kund, die als Staatsverbrechen verfolgt wurden. Oliver St. John, ein Edelmann aus Marlborough, hatte das Ansinnen der freiswilligen Beisteuer in einem Schreiben an die Ortsobrigkeit zurückgewiesen, worin er das ganze Verfahren für ungerecht erklärte und dem Könige vorwarf, er habe seinen Kroneid verletzt und treibe es wie Richard II. Dieser Brief galt als eine aufrührerische Schrift, und der Verfasser wurde von der Sternkammer zu Gefängniß und Geldbuße verurtheilt, aber vom Könige begnadigt, nachdem er bereut und widerrusen hatte. Ueber sein Verhör erstattete Bacon dem Könige Besricht (den 29. April 1615).\*)

Aurz vorher hatte eine ähnliche Berfolgung stattgefunden,

<sup>\*)</sup> The works (Spedding), vol. XII, p. 81 flg. 168.

mit welcher Bacon's Rame näher zusammenhängt, und die gerade deshalb bei der Nachwelt ein schlimmes Aufsehen erregt Nirgends war die Misstimmung gegen Jakob erbitterter als unter ben puritanischen Geiftlichen, bei benen der religiöse Widerwille mit dem politischen Misvergnügen zusammentraf; hier concentrirte sich jene entschlossene und furchtbare Wider= standstraft, die nach einem Menschenalter den Thron der Stuarts umwarf. Zu diesen Männern gehörte Edmond Beacham, der seinen Bischof in einer Schrift angegriffen hatte, die für ein Libel galt und seine Absetzung bewirkte; bei einer Haussuchung fand sich unter seinen Papieren eine von seiner Hand in der Form einer Predigt verfaßte Schmähschrift gegen die Person und Regierung des Königs. Er wurde verhaftet und auf Hochverrath angeklagt. Da er von Dingen unterrichtet schien, die er nur von andern, mit den Regierungs= angelegenheiten vertrauten Personen erfahren haben konnte, so glaubte man, daß er Mitwisser habe, witterte ein Complot und folterte den alten Mann, um Geständnisse zu erpressen (ben 19. Januar 1615). Er geftand nichts, wurde den 10. März das letzte mal verhört und zum Tode verurtheilt. Indessen wurde das Urtheil nicht ausgeführt, der Verurtheilte starb wenige Monate später.

Dieser Process und die dabei angewendete peinliche Frage spielt unter den weltläusigen Borwürfen, die gegen Bacon's Charakter und Amtsschhrung gerichtet werden, eine ansehnliche Rolle. Indessen, wie sich aus den Acten der Sache ergiebt, ist Bacon weder ber Anstister des Processes noch der Hauptschifter der Untersuchung gewesen. Der Primas von England und der königliche Staatsrath verlangten die gerichtliche Bersfolgung und zugleich die Anwendung der peinlichen Frage;

. 1

1

7

Bacon als Generalftscal aufzutreten und das Protofoll des peinlichen Berhörs mit zu unterzeichnen hatte. Diese seine Namensunterschrift hat die Ausmerksamkeit der Nachwelt auf den Proces Peacham gelenkt, und man hat aus diesem Zeug-niß, was Bacon's Berhalten zu der ganzen Untersuchung der trifft, mehr gesolgert als daraus solgt. Die Amwendung der Folter war damals noch üblich, und sie ist in dem vorliegens den Falle von Bacon weder gesordert noch gutgeheißen worden, denn er sagt in seinem Berichte an den König über das Berschir ausdrücklich, er möchte lieber, daß sich die Untersuchung anderer Mittel bediene (den 21. Januar 1615).\*)

Jakob hielt Peacham's Berfolgung für gesetzlich und besonders für politisch nothwendig, Bacon war der Ansicht bes Königs, und es ift kein Grund zu der Annahme, daß er es blos aus Gefälligkeit war, er mag sich darin geirrt haben, daß er einen Fall für Hochverrath nahm, der nicht unter diesen Allerdings war in diesem Punkte die erste Begriff fiel. juristische Autorität des Königreichs einer ganz andern Weinung: Eduard Cote, Bacon's Nebenbuhler und Gegner, jetzt Präsident des höchsten Reichsgerichtshofes und Mitglied des geheimen Raths. Dem Könige lag baran, in dem Proceß gegen Peacham sicher zu gehen und den letzteren nicht eher vor den Gerichtshof zu ftellen, als bis er seiner Berurtheilung gewiß war, deshalb wünschte er, die Ansichten der oberften Richter privatim und jede einzeln zu hören, bamit keine Beeinflussung, namentlich von Coke's Seite her, stattfinde. Dieser erklärte sich gegen ein solches Aushorchen richterlicher Mei-

<sup>\*)</sup> We are driven to make our way through questions which I wish were otherwise, etc. The works (Spedding), vol. XII, p. 96.

nungen und versagte zuerst seine Mitwirkung; als er sich am Ende doch dazu verstand, gab er seine Meinung dahin ab, daß Peacham's Schrift nicht unter die Rategorie des Hochverraths gehöre. Damit beginnen die Differenzen zwischen dem Röuige und Cote, gleichzeitig entstehen andere, die an Umfang und Bedeutung, weil sie königliche Machtbefugnisse betreffen, schwerer ins Gewicht fallen und ben Rönig personlich gegen Coke erbittern. Es handelte sich dabei namentlich um zwei Punkte, betreffend das königliche Recht der Pfründen= verleihung und des Eingriffs in die Rechtssprüche des höchsten Gerichtshofes. In den Berhandlungen über diese Angelegen= heiten ist Bacon der königliche Bertrauensmann, er conferirt mit Coke, berichtet an ben König, und man sieht aus seinen Denkschriften, daß er nicht blos Cole's juristischer, sondern auch deffen persönlicher Geguer ist, dem daran liegt, zugleich dem Könige zu dienen und einen Jeind los zu werden. Juni 1616 verliert Cote seine Aemter, in demselben Monat wird Bacon Mitglied des Staatsraths. Er sollte balb erfahren, daß ein gestürzter Feind gefährlicher ift als ein glücklicher Rebenbuhler. Cole war während der letzten Jahre ein populärer Mann geworden, die Ungnade des Königs ließ seine Bollsgunst machsen und vermehrte sein Ansehen im Parlament. Und nichts wurde für Bacon verhängnisvoller, als der Einfing, ben dieser erbitterte und zur Biebervergeltung gereizte Gegner in dem nächsten Parlamente gewann.

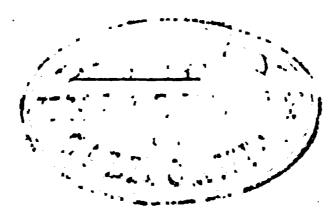

## Siebentes Kapitel.

Bacon's Sturz und lette Jahre.

I.

## Das Parlament von 1621.

#### 1. Bacon's Deutschrift.

Nach der Auflösung des letzten Parlaments beschäftigte sich Bacon sogleich mit der Aufgabe eines neuen; schon im folgenden Jahre (1615) verfaßte er eine Denkschrift, worin dem Könige auseinandergesett wurde, welche Fehler nach ben Erfahrungen der letten Zeiten zu vermeiden, welche Politik einem neuen Parlamente gegenüber zu befolgen sei. Fehlge= schlagen war der Bersuch, den großen Handel zwischen Krone und Parlament offen zu treiben und auf die vortheilhafteste Weise für den König abzuschließen, auch der zweite Bersuch, der den Schein des Handels umgehen wollte, hatte nicht zum Ziele geführt. Zuletzt waren die Forderungen eine Schraube ohne Ende und der "great contract" von beiden Seiten so hoch hinaufgetrieben worben, daß er, um mit Bacon zu reben, am Ende eingestürzt war, wie der Thurm von Babel. Der König hatte sich barauf in ber ungunstigsten und seiner un= würdigsten Lage gezeigt, in der des Bettlers; erbettelte Wohl=

thaten seien Gift für einen König, bemerkte Bacon sehr richtig, indem er die "beneficia" wortspielend "veneficia" nannte. Die Rathschläge, welche Bacon bem Könige gab, gingen auf eine ganz neue Tattit und veränderten gleichfam den Spielplan: die Geldfrage solle junachft aus dem Spiel bleiben, ber Rönig dürfe dem nächsten Parlamente gegenüber nicht mehr in Noth erscheinen und möge vorläufig seine Einkünfte durch den Berkauf von Ländereien, Adelspatenten u. s. w. vermehren; dagegen seien die Mittel der außeren Politik in ihrer ganzen Stärke anzuwenden, nm auf bas Parlament zu wirken. auswärtige Politik sei immer die beste Ableiterin misbergnügter Stimmungen, fie überwältige am leichteften jeden Widerstand, weil sie die patriotischen Empfindungen in Anspruch nehme und den gewohnten Horizont des Unterthanenverstandes übersteige; aus den bewegenden Araften der äußeren Politik hatte Elisab:!h ihre Volksthümlichkeit und ihre Macht über die Parlamente ge-Daher rieth Bacon, die europäischen Fragen statt monnen. der innern vor dem nächsten Parlamente in Bewegung zu setzen. Die Lage Europas enthalte wirkliche Gefahren für England, Frankreich verbinde sich durch Heirathen mit Spanien und Defterreich, es drohe ein Bundnig der drei tatholischen Belt= machte, im hinblid auf die Gefahren, welche die nachfte Butunft bringen könne, musse man die nationalen Gefühle Eng= lands beleben, und man werde das Parlament opferwillig und lopal finden; es werde bereitwillig Geld geben, um jede Ber= bindung der englischen Königsfamilie mit der spanischen zu hintertreiben, daher könne ber König einen mittelbaren und sehr wirksamen Druck auf bas Parlament durch ben Schein aus= üben, als ob das spanische Heirathsproject keine anderen Beweggeunde habe als finanzielle. Anf diese Weise wollte Bacon

in dem Spfteme der neuen Politik bes Rönigs, deren Brogramm er entwarf, die spanische Heirath als einen Runftgriff benutt schen, um die Geldforderung zu maskiren. Aber wie paste auch nur der Schein eines solchen Projects zu der antispani= ichen Haltung, die nach seinem Rathe die auswärtige Politik des Königs allen Ernstes annehmen sollte? Und wußte er nicht, daß die anglo-spanische Heirath wirklich im Werke und der Bertrag in demselben Jahre schau geschlossen war, wo er seine Denkschrift verfaßte? Wir sehen deutlich die Mängel seiner Politik vor uns. Er kam zu keinem reinen Resultat, zu keiner festen Richtschnur, weil er mit zu vielen und widersprechenden Factoren rechnete. Er erkannte sehr gut die Fehler, die gemacht waren, er sah die Rothwendigkeit, sie zu vermeiden, aber er war in feiner Alugheit selbst viel zu nachgiebig, um sie los zu werden, er wollte eine neue und beffere Bolitik rathen und verquickte damit, gleichviel in welcher Form, ein Project, das aus der ichlechten und verderblichen Politik des Königs herrührte. Es war sein Berhängniß, daß er zu klug, oder, besser gesagt, nicht so klug war, um ganz ehrlich zu sein.

Er hatte nicht umsonst auf die Bewegungen in Europa gerechnet, der Ansbruch des deutschen Religionskrieges, der Berlust Böhmens und der Pfalz wirkten auf England zurück und steigerten die national-protestantische Stimmung. Unter diesen gewaltigen Eindrücken wurde das neue Parlament den 9. Februar 1621 eröffnet.

#### 2. Anflage und Bernriheilung.

Gleich in der ersten Sitzung zeigte sich, wie groß im Hause der Gemeinen die Unzufriedenheit mit der Politik des Königs nach außen und innen war. Der Sinn des Parla-

ments ging, wie es die Interessen Englands gehoten, gegen jebe Annäherung an Spanien, gegen die kleinliche und blos familienpolitische Behandlung der pfälzischen Frage. Je weniger die äußere Politik befriedigte, um so peinlicher murden die Uebelstände ber inneren empfunden, die Steuerauflagen, die Rachficht gegen die Katholiken, vor allem die Misbräuche, namentlich in Betreff der Monopole und Gerichtshöfe. forderte deren Abstellung. An der Spike der Opposition steht Cote, auf deffen Antrag sogleich Ausschüsse zur Untersuchung der Misbräuche gewählt werben, der eine hat es mit den Monopolen, ein anderer mit den Gerichtshöfen zu thun. Präsident des letteren ist Robert Phillips. Den 15. März 1621 berichtet er dem Hause der Gemeinen: es seien große Misbräuche entdeckt, die Person, auf welche die Anklage ziele, sei der Lordfanzler selbst, ein Mann, mit allen Gaben der Ratur so reich ausgestattet, daß er nichts weiter von ihm sagen wolle, benn er sei nicht im Stande genug zu sagen. Die Anklage gehe auf Bestechung (bribery), er habe Geldgeschenke in seinem richterlichen Amte genommen. Die Anklagepunkte hatten sich von Sitzung zu Sitzung vermehrt und waren auf einige zwanzig gestiegen.

Den 17. März führt Bacon zum letzen male ben Borssitz im Oberhause, er hebt die Sitzung früher auf als gewöhnslich, kehrt in großer Aufregung in sein Haus zurück und erstrankt. Drei Tage später übergiebt Buckingham bem Parlamente einen Brief Bacon's, worin dieser erklärt, er wolle sich gegen die Anklage vertheidigen. Den 26. März vertagt ber König das Parlament dis zum 17. April mit einer Rede, worin er die Abstellung der hauptsächlichsten Monopole verspricht, aber kein Wort des Schutzes für Bacon sagt.

Bacon's Richter sind die Lords. Die Anklageacte wird ihm schriftlich vorgelegt und er bekennt schriftlich seine Schuld (den 22. April 1621). Bor einer Commission des Oberhauses, die sich zu ihm begeben, wiederholt er mündlich, was er schriftslich bekannt hat: "Dieser Brief, Wylords, worin ich mich schuldig erklärt, ist von mir, von meiner Hand, aus meinem Herzen, ich bitte Ew. Lordschaften, Barmherzigkeit zu haben mit einem gebrochenen Rohr."

Den 3. Mai erfolgt das Urtheil: einstimmig wird er der Bestechung für schuldig befunden. Das Straferkenntniß sautet: 40,000 Pfund Geldbuße, Gesangenschaft im Tower, solange es dem Könige beliebe, Verlust der Staatsämter, des Sitzes im Parlament, des Ausenthaltes am Hose. \*) Als ihm das Urtheil verkündet wurde, erklärte Bacon: "Aus dem Grunde meines Gewissens bekenne ich offen und freiwillig, ich bin der Bestechung schuldig und verzichte auf alle Vertheibigung."

Er blieb zwei Tage im Tower, bann wurde ihm die Geldbuße erlassen, eine Zeit lang lebte er verbannt auf seinem Landgut in Gorhambury, aber schon im folgenden Jahre (1622) erhielt er die Erlaubniß zur Rückehr nach London, wo er seine alte Wohnung in Gray's Inn wieder bezog. So erfüllte sich, was fünf Jahre vorher einer seiner damaligen Collegen prophezeit hatte. Der König gab ihm eine Pension von 1200 Pfund und berief ihn sogar (1624) wieder in das Oberhaus. Indessen ist Bacon hier nie wieder erschienen. Der Verurthellung solgte Schritt sür Schritt die Wiederherstellung, nicht ohne daß Bacon alle Welt mit Vitten um seine vollständige

<sup>\*)</sup> Die Abelstitel wurden ihm nicht genommen; mit einer Majoristät von zwei Stimmen hatte sich der Gerichtshof dagegen erklärt. Das her schrieb er sich auch nach der Verurtheilung "Fr. St. Albans".

Begnadigung bestürmte, er schrieb aus seiner Verbannung Briefe über Briefe an den König, den Prinzen von Wales, Buckingham und andere einflußreiche Hofleute. Was der Kösnig nicht wieder herzustellen vermochte, war sein guter Name in der öffentlichen Meinung der Mit- und Nachwelt.

#### 3. Bacon's Sould.

Man hat neuerdings Bacon zu retten und in dieser Absicht nachzuweisen gesucht: daß die ganze Anklage aus den niedrigsten Beweggrunden hervorgegangen sei, daß fie in der Hauptsache falsch und Bacon an den Berbrechen, für die er verurtheilt wurde, unschuldig war, daß endlich die Misbräuche, die man ihm vorwerfen konnte, nicht ihm, sondern dem ganzen Zeitalter und den öffentlichen Zuständen zur Last fallen. Diese Einwürfe sind nicht ohne Grund, und es ist billig, sie zu beachten. Wenn fie auch keineswegs ausreichen, ihn zu recht= fertigen, so dürfen fie doch in dieser schlimmsten Angelegenheit seines Lebens das Urtheil über ihn in manchen Punkten berichtigen und milbern. Eine Art der Bertheidigung können wir nicht gelten laffen: er war vier Jahre Kanzler, sagt Dixon, er hat mehr als sieben tausend Berdicte gefällt, während die Anklage nur einige zwanzig Fälle gegen ihn aussindig machen konnte, welche sämmtlich in die beiben ersten Jahre seiner Amts= führung fallen. Das heißt mit andern Worten: er hat die Berbrechen nur in der ersten Halfte seiner Amtsführung begangen und bei weitem nicht so viel, als er hätte begehen können. Eine solche Bertheibigung ift eine Anklage.

Daß die wirkliche Anklage zugleich eine Verfolgung aus persöulichen und schlechten Beweggründen war, scheint richtig. Buckingham's Mutter hatte einen ihrer Söhne mit Coke's

Tochter verheirathet, mas Lady Coke mit Hülfe Bacon's hatte verhindern wollen, aber nicht können; außerdem suchte Buckingham's Mutter Aemter und Reichthümer für ihre Freunde, einer derselben wollte Kanzler werden, und Bacon's Anklage und Berurtheilung schien ber beste Weg, ben Platz zu erledigen. So arbeiteten sich Bacon's größter Feind und des Königs mächtigfter Günstling in die Hände, um ihn zu verderben. Den einen trieb die Rache, den andern Habsucht und außer= dem Furcht, benn Budingham bedte bie eigene Schuld, indem er Bacon opferte. Im Hintergrunde des Processes lag ein Intriguengewebe, das aus Rache, Günftlingswirthschaft und Repotismus gesponnen war. Aber es ist nicht zu vergessen, daß die Anklage selbst von solchen Männern ausging, die mit jenen schmuzigen Dingen nichts zu thun hatten, und baß sie in der Sache richtig sein konnte, auch wenn ihre Motive schlecht waren.

Daß Bacon in seinem richterlichen Amte Geschenke angenommen hat, ist wahr, aber Geschenke sind noch nicht Bestechungen, es ist ein Unterschied zwischen "soos" und "bribos". Wenn der Richter, während die Streitsache schwebt, Geschenke empfängt, die auf seinen Urtheilssspruch einwirken, so hat er sich bestechen lassen; es ist nicht bewiesen, daß die Geschenke, die Bacon annahm, dieser Art waren. Er selbst hat entschieden in Abrede gestellt, daß er je für Geld Urtheile gesällt, Documente ausgeliesert, geistliche Aemter verkauft habe; er habe nie im Geheimen Geschenke empfangen, nie gegen Bersprechungen, nie "pondonto lito". Er erklärte dem Könige in einer Unterredung, während der Bestechung unschuldig sei "as the any dorn upon St. Innocent's day". Indessen möge des Königs Wille geschehen, er sei bereit, sich dem Könige zum Opfer zu bringen, und sei in dessen Hand wie ein Stück Lehm zu einem Gefäß, sei es der Ehre oder der Schande.

Daß aber die höchsten Beamten in ihrem Amte Geschenke nahmen, war damals in England ganz an der Tagesordnung; das that der König selbst, der Kanzler, der Oberrichter, der Smatssecretär u. s. w. Wer that es nicht? Die bffentlichen Bezahlungen waren teineswegs so geordnet und ausreichend, daß Privatbelohnungen entbehrt werden konnten, ohne welche 3. B. die Augelegenheiten bes privaten Rechtes von Seiten ber Richter wären vernachlässigt worden. Geschenke dieser Art galten nicht für eine "judicial corruption", noch in dem ersten Parlament unter Jakob waren sie kein Gegenstand der Beschwerbe, die Opposition dagegen begann erft in den folgenden Parlamenten von 1610 und 1614. Auch standen Bacon's Borgänger im Kanzleramt, die Hatton, Puckering, Egerton, in dieser Hinsicht keineswegs reiner da als er. Obwohl Bacon diese Misbräuche einfah und bei seinen Verbesserungsplänen der Gesetze und öffentlichen Zustände die Abstellung derselben bezweckte, konnte er doch ihren Lockungen persönlich nicht wider-Daß er sich die Früchte derselben schmecken ließ, war im höchsten Grade unklug, da er sehr gut wußte, wie die öffentliche Stimmung gegen die Misbräuche, die er selbst tadelte und theilte, mit jedem Jahre bitterer und brohender wurde. Zu jeder Charakterstärke gehört ein gewisser Rigorismus, von dem Bacon gar nichts besaß. Zu seiner Charakterschwäche tam die Verschwendung, die Reigung zur Pracht, die Freis gebigkeit aus Prunksucht, lauter Fehler seiner Natur, denen er aus Liebe zum Schein, um ihrer glanzenben Außenseite willen, unbekümmert nachgab. Er lebte großartig in Yorkhouse,

umgab sich in seinem Landhause in Gorhambury mit einer förmlichen Hofhaltung, baute mit einem Aufwande von 10,000 Pfund Verulamhouse; seine Diener hatten die kostbarsten Livreen und besaßen Wagen und Pferde; als ihm der König einst ein Reh zum Geschent machte, gab er dem Diener, der es brachte, funfzig Pfund. Auf diese Weise brauchte er natür= lich weit mehr Gelb, als er hatte \*), und ließ sich baher jene misbräuchlichen Geschenke gern gefallen, bei benen es fraglich war, ob sie sich noch diesseits der Grenze gemeiner Bestechung hielten. In seiner Liebe zum Schein lag die mahre Bestechlichkeit seines Charakters: die Bestechlichkeit, die unter kein Strafgesetz fällt und der Grund ist jeder andern. Es giebt viele, die ihn auf das härteste verdammen und in jenem inneren Grunde nicht um ein Haar besser sind als er: in der Liebe zum Tand, zu Reichthümern, Abelspatenten, Orden! In einer Hinsicht glauben sie, besser zu fein, sie haben aus Liebe zum Tand mancherlei gethan, aber nichts Polizeiwidriges.

#### П.

## Urtheil über Bacon's Verhalten. Bein Ende.

Ein Punkt in dem Proces ist noch dunkel. Wenn wir in der Handlungsweise Bacon's genau unterscheiden zwischen Schwäche und Berbrechen, zwischen der moralischen Schuld und der strasbaren, und den Zustand öffentlicher Misbräuche in Rechnung nehmen, der in dem damaligen England Sitte war,

<sup>\*)</sup> Er hatte zuletzt im Ganzen 2760 Pfund jährlich, davon 1800 Pfund Amtseinkunfte, 600 von seinen Ländereien, 220 von dem Bermögen seiner Frau, 140 von seinem mütterlichen Erbtheil.

so erklärt sich, wie Bacon selbst über seine Schuld so verschie= den und entgegengesetzt urtheilen konnte. Er hat die Schwäche eingeräumt, das Verbrechen in Abrede gestellt. Er hat dem Könige vor seiner Berurtheilung persönlich erklärt, er sei an dem Verbrechen der Bestechung ganz unschuldig, und nach seiner Berurtheilung noch aus dem Tower an Buckingham geschrieben, er erkenne das Urtheil für gerecht; bennoch will er seit den Zeiten seines Vaters ber gerechteste Kanzler Englands gewesen Er hat den Richtern gegenüber sich für schuldig erklärt, die Barmherzigkeit der Richter, die Gnade des Königs angerufen. Er nannte sich ein gebrochenes Rohr; in diesem Falle war ein zu biegsames und schwankendes Rohr geknickt worden. Daß seine Handlungsweise dem Gerichtshofe gegenüber eine Bertheidigung zuließ, die in der öffentlichen Beurtheilung Bacon zu gut gekommen wäre, liegt am Tage. Auch hat sich Bacon zuerst vertheidigen wollen, dann auf jede Art ber Bertheidigung Verzicht geleistet. Das ist der dunkle Punkt und die noch übrige Frage: warum hat sich Bacon nicht vertheidigt?

Es giebt nur eine Art ber Erklärung. Abgesehen von allen persönlichen und schlechten Motiven, die bei solchen Bersfolgungen gewöhnlich die Hand mit im Spiel haben, war die Anklage gegen Bacon ein politischer Tendenzproceß. Deffentliche Misbräuche eingewurzelter Art, für welche bisher niemand angeklagt und bestraft worden war, sollten jetzt gerichtet und bestraft werden. Das öffentliche Rechtsgefühl forderte ein Opfer. Schon in den letzten Parlamenten gährte der Unwille, der immer lauter und drohender wurde und dem Sturm der Revolution voranging. In dem höchsten Staatsbeamten Englands, der an den Misbräuchen seinen unleugbaren Antheil

hatte, sollte die Regierung, der Hof, der Günstling, der König selbst getroffen werden. "Ich bin das erste Opfer", sagte Bacon dem Könige, "ich wünsche, das letzte zu sein." Er sah die Gewitterwolken heraufziehen und wußte wohl, daß er das lette nicht sein werde: "der erste Blitz trifft den Kanzler, der zweite wird die Krone treffen." Bei dieser Lage der Dinge hätte seine Vertheidigung nicht geführt werden können, ohne den König und bessen Günftling als die wahrhaft Schuldigen, als die eigentlichen Nutnießer der öffentlichen Uebel bloßzu= stellen; für ihn selbst wäre sie jedenfalls erfolglos geblieben. Der König beschwor ihn, sich nicht zu vertheidigen, und gab ihm sein fürstliches Wort, ihn wiederherzustellen, falls er verurtheilt würde. Er war in die Mitte gedrängt zwischen zwei einander entgegengesette Mächte, die ihn aufrieben: König und Hofpartei auf der einen, Parlament und Bolfspartei auf ber andern Seite; von dieser wurde er gestürzt, von jener ge= opfert. Seine Sache stand so, daß die Vertheidigung ihn nicht retten, wohl aber dem Könige misfallen konnte, er hatte nur zu wählen, ob er verurtheilt sein wollte mit oder ohne Aussicht auf Begnabigung. In Rücksicht auf sein unmittelbares persönliches Wohl mochte das Klügste sein, zu thun, was der König wünschte: sich einfach schuldig bekennen und dem Richter= spruch unterwerfen. Er that das Klügste.

Wir wissen, wie der König sein Bersprechen erfüllt, den schwersten Theil der Strafe sogleich aufgehoben und den Bersurtheilten im Laufe dreier Jahre vollständig wiederhergestellt hat. Bacon's Wiederberufung in das Oberhaus war einer der letzten Regierungsacte Jakob's. Der König starb den 27. März 1625; Bacon überlebte ihn wenig länger als ein Jahr. In das öffentliche Leben ist er nicht mehr zurückgekehrt.

Was er sich in der Jugend gewünscht, wissenschaftliche Wuße, hatte er während der letzten fünf Jahre seines Lebens in Fülle, freilich unter Bedingungen, die nicht unfreiwilliger sein konnten. Er hat diese literarische Wuße, soviel ihm davon noch vergönnt war, für seine wissenschaftlichen Arbeiten, für die Aussührung seiner Ideen und die Anordnung seiner Werke benutzt, und ein großer Theil seiner Schriften fällt in diese Zeit.

Der Sommer des Jahres 1625 hatte Krankheiten nach London gebracht, ein überaus strenger Winter war gefolgt, beide ungunftig für Bacon's schon geschwächte Gesundheit. Im Frühjahr 1626 war er von Gorhambury nach Gray's Inn zurückgekehrt. Auf einem Ausflug in den ersten Tagen des April hatte er bei Highgate in einem Bauernhause einen Versuch angestellt, ob Fleisch burch Schnee vor Fäulniß bewahrt werden könne, und sich dabei eine so heftige Erkältung zuge= zogen, daß er nicht mehr nach Grap's Inn zurückkehren konnte, sondern in die benachbarte Wohnung des Grafen Arundel ge= bracht werden mußte. An diesen ist der letzte seiner Briefe, den er nicht mehr selbst zu schreiben vermochte, gerichtet, er dankt dem Grafen für den Schutz, den er in seinem Hause ge= funden, und vergleicht sein Schicksal mit dem des älteren Plinius, dem auch ein wißbegieriger Versuch das Leben gekostet. Hier starb Bacon am Ostermorgen den 9. April 1626. Sein Kör= per ruht, wie er gewünscht hatte, neben dem seiner Mutter in der Michaeliskirche bei St.=Albans.

## Achtes Kapitel.

### Bacon's Berte.

I.

#### Heberblick.

#### 1. Bacon als Schriftfteller.

Wir haben die Lebensgeschichte Bacon's nicht durch den Gang seiner Schriften unterbrechen wollen. Sie sind in der wissenschaftlichen Stille entstanden, die ihm nur selten zu Theil wurde und außerhalb seiner öffentlichen Bahn lag, sie haben auf seine äußeren Schicksale keinen anderen Einfluß gehabt, als daß sie dem Glanze seiner Aemter und Würden den Ruhm des Schriftstellers und Philosophen hinzufügten. Sein literarischer Ruf stieg mit seinen Aemtern, er ist durch die öffentliche Geltung Bacon's vermehrt worden und hat schon bei seinen Lebzeiten eine große Probe bestanden: er war in sich selbst so wohl begründet, daß er keinen Schaben litt, als Bacon's bürgerlicher Ruf zu Grunde ging. War man vorher auf den Schriftsteller und Philosophen Bacon erst aufmerksamer geworben, seitdem er Kanzler und Lord hieß, so hat man später über seinen literari= schen Werken den Kanzler und den Lord vergessen. Seine amtliche und seine literarische Laufbahn treffen beide auf ihrem Höhepunkte zusammen: als Bacon der erste Staatsmann Eng= lands war, galt er auch als der erste philosophische Schriftssteller nicht blos seines Baterlandes, sondern der Welt. Sein "Neues Organon", das wichtigste seiner Werke, erschien in dem letzten seiner glücklichen Jahre, dicht vor dem Ausbruch der Latastrophe (1620).

Aus der vorhergehenden Lebensgeschichte leuchtet von selbst ein, daß er für die Ausreifung seiner wissenschaftlichen Plane, für die Ausarbeitung der darauf bezüglichen Werke nur wenige Zeit übrig behielt und daher von dem Ganzen, dessen Idee er in sich trug, nur einzelne Theile entwickeln konnte und auch diese mit einer einzigen Ausnahme nur fragmentarisch. einer shstematischen Vollenbung im Großen und Ganzen ist daher nicht die Rede, auch nicht von einer gleichmäßigen äußeren Abrundung des Gesammtwerkes: es blieb in einigen Theilen ganz unausgeführt, in den meisten übrigen Bruchstück, Ent= wurf, Problem. Freilich trug daran auch die Natur seiner Aufgabe selbst Schuld, benn sie war so gestellt, daß ihre Lösung nicht durch die Kraft eines Einzelnen, sondern nur durch das Zusammenwirken vieler und mannichfaltiger Geisteskräfte im Laufe der Zeit geschehen konnte; er wollte nur die Bahn brechen, den Weg weisen, die Richtschnur geben, und wußte wohl, daß er selbst das Werk, welches er im Sinne hatte, nicht vollenden, sondern nur beginnen konnte. Er entwarf den Riß, wonach die neue Zeit das Gebäude der Wissenschaft allmälig aufführen sollte. Daher blieb auch die eigentliche Form seiner Arbeiten Entwurf, Programm, Grundriß: es war die Ge= staltung, die der inneren Anlage seines Werks und der äußeren Disposition seines Lebens, die ihm so wenig Muße übrig ließ, am meisten entsprach. Ginen Gebanken fassen, im Stillen ausbilden, schriftlich fixiren, zum Entwurf ausgestalten, in

gelegener Stunde umarbeiten, in günstiger Muße wieder aufsnehmen, weiterführen und, wenn es ging, ausarbeiten: das war die Art, wie sich seine philosophischen Schriften entwickelsten. Es sind Reime, die sich entfalten, sobald sie Lust und Licht frei haben. Daher sinden sich unter seinen Werken so viele von gleichem Sedankeninhalt und ungleichmäßiger Ausssührung; man darf annehmen, daß die kürzere Form bei Bacon in der Regel die weniger entwickelte und frühere ist: sie ist Entwurf, nicht Auszug.

#### 2. Selbftheransgegebene Berte.

Den ersten Grundgebanken seines Werkes mag Bacon frühzeitig, schon auf der Schule von Cambridge, gefaßt und den ersten Versuch etwa zehn Jahre später in Grah's Inn niedergeschrieben haben. Gine Schrift über den Zustand Europas im Jahre 1580, die er nach seiner Rückkehr aus Frankreich verfaßt haben soll, ist wahrscheinlich nicht von ihm, sondern von seinem Bruder und übrigens unbedeutend. Zu ben ersten "Essays", zehn an der Zahl, fügte Bacon dialektische Unter= suchungen, betreffend die Meinungen über Gut und Bose, "Colours of good and evil" (zehn Nummern) und außerdem zwölf sogenannte "Meditationes sacrae", die er im folgenden Jahre (1598) in englischer Sprache unter dem Titel "Religious meditations" herausgab. In das Jahr 1597 fallen die An= fänge seiner "Essays". Weiter reicht unter Elisabeth die Ent= wickelung seiner literarischen Arbeiten nicht, soweit sie nach außen erkennbar. Rach dem Tode Elisabeth's beginnt die Zeit der größeren Arbeiten philosophischen Inhalts. Nur drei bavon erscheinen in dem langen Zeitraum vom Tode der Elisabeth bis zum Sturze Bacon's: zwei Bücher über den Fortschritt

ber Wissenschaften (The advancement of learning 1605), die Abhandlungen über die Weisheit der Alten (De sapientia veterum 1609) und das neue Organon (Novum organon 1620). Die letten fünf Lebensjahre sind bie Zeit seiner größten wissen= schaftlichen Sammlung und der eigentlichen Ausarbeitung seiner Werke. In vier bis fünf Monaten des Jahres 1621 schreibt er die Geschichte Heinrich's VII.; wenige Tage vor seiner Berdammung faßt er den Entschluß, an diese Arbeit zu gehen, wozu er ben Plan schon lange im Sinne gehabt, sie ist im October vollendet, fern von London und den Quellen zu einem Geschichtswerk, und boch hat er die Zeit und den Charakter bes ersten Tudor so zu treffen gewußt, daß diese Charakteristik vorbildlich geblieben ist für alle folgenden Werke. Er hat die Geschichte eines Königs geschrieben, der sein eigener Premierminister war, er hat ihn nicht idealisirt, noch weniger in der Person Heinrich's VII. dem Könige Jakob schmeicheln wollen, als ob jener ein Ideal königlicher Thatkraft, dieser sein Abbild gewesen; er zeichnet in Heinrich ein wirkliches Regententalent in allen Verwaltungsangelegenheiten des Landes, in politischen Dingen oft kurzsichtig, daneben habsüchtig und argwöhnisch. Diese Geschichte Heinrich's VII. ist ber ausgeführte Theil eines größeren historischen Planes, der nicht ausgeführt wurde. Bacon wollte die Geschichte Englands schreiben von der Vereinigung ber Rosen unter Heinrich VII. bis zur Vereinigung der Reiche unter Jakob.\*) Zwei Jahre später erscheint das ausgeführteste seiner Werke, das einzige, das er wirklich voll=

<sup>\*)</sup> Bon der Geschichte Großbritanniens und von der Geschichte Heinrich's VIII. sind nur Anfänge geschrieben worden, die Rawley nach Bacon's
Tode veröffentlicht hat. Eine Schrift, auf die Bacon großes Gewicht
legte, ist seine Bertheidigung der Elisabeth (In felicem memoriam Eli-

endet hat, die neun Bücher über den Werth und die Vermehrung der Wissenschaften (De dignitate et augmentis scientiarum 1623), außerdem drei naturgeschichtliche Abhandlungen über die Winde, über Leben und Tod, über das Dichte und Dünne (Historia ventorum, H. vitad et mortis, H. densi et rari). Diese Abhandlungen sind dem Prinzen von Wales, das neue Organon ist dem Könige gewidmet. Das letzte von ihm selbst herausgegebene Werk war die dritte Auslage seiner "Essays" (1625); die erste Ausgabe vom Jahre 1597 enthielt zehn Abshandlungen, die zweite vom Jahre 1612 achtunddreißig, die letzte achtundfünszig.

## 3. Nachgelaffene Werke.

Bacon's Nachlaß sollte nach seinem letzten Willen einem seiner Brüber und William Boswell übergeben werben. Die Herausgabe bessehen erfolgte nur theilweise, in verschiedenen Zeiten, durch verschiedene Männer. Gleich nach dem Tode Bacon's gab sein Secretär William Rawsey die Naturgeschichte (Silva silvarum) und die neue Atlantis heraus, dem Könige Karl I. gewidmet; dann folgten durch denselben Herausgeber vermischte Schristen: "Cortain miscellany works" (1629), die "Resuscitatio" (1657) mit einer Lebensbeschreibung Bacon's, zusetzt die "Opuscula philosophica" (1658). Eine sehr wichtige Ergänzung aus dem baconischen Nachlaß erschien zu Amsterdam im Jahre 1653 unter dem Titel: "Francisci Baconi de Verulamio scripta in philosophia naturali et universali." Der Herausgeber war Isaak Gruter, von Boswell bazu be-

sabethae) gegen ein Pamphlet, das unter dem Titel "Misera femina" aus katholischer Werkstätte kam. Bacon's Schrift wurde 1608 versaßt und funszig Jahre später in den "Opuscula philosophica" von Raw- sep veröffentsicht.

auftragt. Die Ausgabe enthält neunzehn verschiedene Stücke, von denen dreizehn unter dem von Gruter gewählten Titel "Impetus philosophici" zusammengefaßt sind. In Rawley's Hinterlassenschaft fanden sich baconische Papiere, aus denen Tenison durch Rawley's Sohn, mit dem er bekannt war, einen Theil erhielt, den er als "Baconiana" 1679 herausgab. Zusletzt gab Stephens im Jahre 1734 aus Bacon's Nachlaß "Letters and remains". Eine vollständige und methodische Herausgabe der baconischen "Opera postuma" blieb eine Aufgabe, die erst die jüngste englische Gesammtausgabe zu lösen gesucht hat.

### П.

# Das Gesammtwerk und dessen Theile.

(Instauratio magna.)

Es ist eine Aufgabe bibliographischer Specialforschung, jedes baconische Schriftstud zu untersuchen und von seiner Entstehung kritisch Rechenschaft zu geben. Wir haben es hier mit den Hauptwerken zu thun und werden bei der zerstückelten Natur des Ganzen die Einsicht in den Entwickelungsgang dersselben am besten gewinnen, wenn wir von der Vorstellung des Gesammtwerks ausgehen, wie Bacon selbst es geordnet und die Aussührung desselben im Sinne gehabt. Er hat kurz vor seinem Tode diesen seinen Plan dem Pater Fulgentius briefslich auseinandergesetzt. Das Gesammtwerk sührenschaftlichen Lebens bezeichnet: die große Erneuerung der Wissenschaft ("Instauratio magna"). Dazu ist die erste Bedingung eine vollständige Uebersicht und Eintheilung der Wissenschaften, um genau zu wissen, welche Aufgaben zu lösen sind; die zweite ist die Art

der Lösung, das Justrument zur Erneuerung der Wissenschaft, die richtige Erkenntnismethode; die dritte soll das Material oder den Stoff der Welterkenntniß d. h. die geschichtliche Samm-lung und Beschreibung der Welterscheinungen liesern; die vierte und letzte hat die darauf gegründete oder daraus gelöste philossphische Erkenntniß zum Ziel. Demnach zerfällt die "Instauratia magna" in vier Haupttheile: 1) die Enchklopädie, 2) die Methodenlehre, 3) die Naturgeschichte, 4) die wirkliche Philosophie.

Zwischen dem ersten und zweiten Theil wollte Bacon seine politischen und moralischen Schriften als einen besonderen Band ("tomus interjectus") eingeschoben wissen; sie sind dem ersten Theil nicht blos willfürlich angehängt, sondern stehen mit demselben in einem sachlichen Zusammenhang: bort giebt Bacon seine Ansicht von den Aufgaben der politischen Ge= schichtsschreibung, von der Bedeutung der Poesie, von den Aufgaben und der Führung des menschlichen Lebens, er giebt jede dieser Ansichten an ihrem encyklopädisch bestimmten Orte; hier zeigt er in einzelnen Fällen, wie politische Geschichte zu schreiben, Poesie zu erklären, wichtige Lebensfragen zu nehmen find. Der eingeschobene Band sollte die Geschichte Heinrich's VII., die Abhandlungen über die Weisheit der Alten und die "Essays" enthalten. Diese letzteren wünschte Bacon soweit als möglich ver= breitet und auf die Dauer erhalten; er hatte sie englisch geschrieben, aber die lateinische Sprache erschien ihm als eine größere Burg= schaft für die Berbreitung und Dauer einer Schrift, daher betrieb er die lateinische Uebersetzung; sie erfolgte durch Rawley im Jahre 1638 unter dem Titel: "Sermones fideles sive interiora rerum."

Der britte Theil giebt das Erkenntnismaterial gesammelt und geordnet, das Magazin und Schatzhaus der Wissenschaft, der letzte die methodisch daraus gelöste Erkenntniß. Zwischen biese beiben Theile ber "Historia naturalis" und ber "Philosophia activa" stellt Bacon noch zwei Mittelglieder, die von dem einen zum andern führen, den Weg zur Erkenntniß zeigen, die Leiter oder den Faden geben sollen, um aus dem Walde der Thatsachen zum Licht der Erkenntniß durchzudringen; er nennt daher den ersten Zwischentheil "Scala mentis" oder "Filum labyrinthi", den zweiten "Prodromi sive anticipationes philosophiae secundae". Hier will Bacon seine eigenen Entdeckungen als Beispiele oder Borspiele der wahren Philosophia geben. So umfaßt, wenn die moralischen und politischen Schriften nur als Anhang des ersten Theils gelten, das Gesammtwerk sechs besondere Theile.

Davon hat Bacon nur den ersten vollständig ausgeführt, der zweite ist Bruchstück geblieben, von dem dritten sagt er selbst, daß eine vollständige Weltbeschreibung kein Privatmann leisten könne, denn sie fordere einen Auswand von Mitteln und Kräften, die nur Königen oder Körperschaften zu Gebote stehen. Er hatte die Absicht, außer jener Sammlung von Thatsachen und Versuchen in zehn Centurien, die Rawley unter dem Titel: "Silva silvarum" herausgab, einige naturgeschichtsliche Beiträge zu liesern, deren er sechs versprach, aber nur drei (die wir oben genannt haben) aussührte. Zu den drei andern über das Schwere und Leichte, über die Shmpathien und Antipathien der Dinge, über Schwefel, Quecksilber und Salz hat er nur Borreden geschrieben. \*) Auch was den vierten

<sup>\*)</sup> Historia gravis et levis, H. sympathiarum et antipathiarum rerum, H. sulphuris, mercurii, salis. — Zu dieser Art Untersuchungen gehört auch die Abhandlung über Ebbe und Fluth (De fluxu et refluxu maris) und über Schall und Gehör (Hist. soni et auditus). Jene hat Gruter (1653), diese Rawley (1658) heransgegeben.

und fünften Theil des Gesammtwerks betrifft, haben sich in Bacon's Nachlaß nur Vorreden gefunden, die Gruter heraussgegeben hat. \*) Der letzte Theil bleibt nach Bacon selbst Zukunftsphilosophie.

#### Ш.

# Die ganptwerke und deren Entfiehung.

#### 1. Die Encyklopädie.

Demnach sind die Bücher über den Werth und die Versmehrung der Wissenschaften und das neue Organon unter Bacon's philosophischen Schriften die ausgeführtesten und bei weitem die wichtigsten. Wir wollen sehen, wie diese beiden Werke entstanden sind und welche kleinere Schriften sich um sie gruppiren oder ihnen als Versuche und Entwürfe voransgehen.

Die Enchklopädie ober die Schrift "De dignitate et augmentis scientiarum" ist schon achtzehn Jahre vorher in den beiden Büchern "The advancement of learning" vorgebildet: das erste Buch ist wahrscheinlich 1603 versaßt, gleich nach dem Tode Elisabeth's, es handelt vom Werthe der Wissenschaft, ihrer Bedeutung für Könige und Staatsmänner, und ist vielleicht auf das Interesse Jakob's berechnet, der eben damals den Thron bestieg; das zweite Buch fällt in das Jahr 1605 und beschäftigt sich mit den Mängeln und Aufgaben der Wissenschaft, wahrsscheinlich wurde es während der Vertagung des ersten Parlasscheinlich wurde es während der Vertagung des ersten Parlasscheinlich

<sup>\*)</sup> Unter den Impetus philosophici: "Scala intellectus sive filum labyrinthi, prodromi sive anticipationes philosophiae secundae." Borshergeht "Phaenomena universi sive historia naturalis ad condendam philosophiam", als Bersuch einer Borrede zum dritten Haupttheil des Gesammtwerks.

ments (December 1604 bis October 1605) verfaßt; es ist an Umfang dreimal so groß als das erste und enthält die Materien, welche das spätere Hauptwerk in neun Büchern und in sateisnischer Sprache ausführt.

Die Wissenschaft als das geistige Abbild der wirklichen Welt nennt Bacon gern den "globus intellectualis", die Dar= stellung desselben wird in dem ersten Theil des Gesammtwerks bezweckt. Zwischen der ersten englischen Fassung und der lateinischen Ausführung steht ein Entwurf, der das Haupt= werk gleichsam im Keime enthält: "Descriptio globi intellectua-Da hier eine astronomische Entdeckung aus dem Jahre lis." 1600 erwähnt und bemerkt wird, daß diese Entdeckung vor zwölf Jahren geschehen sei, so ist die Schrift aus dem Jahre 1612. Eine zweite Abhandlung "Thema coeli" hängt mit ihr nahe zusammen, beibe Schriften sind unter denen, die Gruter herausgegeben. Was also die baconische Encyklopädie betrifft, so ist der chronologische Entwickelungsgang derselben durch die Jahre 1603 bis 1605, 1612, 1622 bis 1623 bezeichnet. Die lateinische Uebersetzung beginnt 1622.

## 2. Das nene Organon.

Das Organon erschien 1620 mit einer Vorrede zu dem Gesammtwerk, einer Eintheilung des letzteren und einer Specialvorrede. Der Plan des Ganzen ist hier schon so bestimmt,
wie fünf Jahre später in dem Briese an Fulgentius. Es zerfällt in zwei Theile, der zweite ist Bruchstück geblieben; doch
ist unter allen baconischen Werken keines so durchgearbeitet wie
das Organon, namentlich in seinem ersten Theil. Bacon selbst
erklärt, daß er es Jahr sür Jahr umgeschrieben, im Ganzen
wölf mal; dies bezeugt auch Rawley, der die Handschriften

gesehen: mithin fällt die erste Ausarbeitung des Organons in das Jahr 1608.

Doch find die Anfänge zu diesem Werke noch früher. Es giebt zwei Schriften, die das Organon vorbilden und die Grundgedanken bereits enthalten. Die erste und wichtigste führt den Titel: "Gedanken und Meinungen" (Cogitata et visa), in dem Jahre 1607 verfaßt, wie aus Briefen zwischen Bacon und Thomas Bodleh erhellt. Die Uebereinstimmung dieser Schrift mit dem ersten Buche des Organons liegt am Tage, hier wird die Aufgabe gelöst, welche dort gestelltwird: nämlich die Exemplisicirung der neuen Methode. An die "Cogitata" schließt sich unmittelbar das Organon vom Jahre 1608.

Die zweite Schrift heißt im Hinblick auf das Gesammtwerk: "Abriß und Inhalt des zweiten Theils (Partis socundae
delineatio et argumentum)". Mit dem Organon verglichen,
enthält sie dieselben Grundgedanken, doch ist hier die Uebereinstimmung nicht so genan, nicht so augenfällig, wie bei den
"Cogitata et visa", auch enthält sie nichts von der Aufgabe,
die Methode selbst exemplarisch darzustellen. Daher steht sie
dem Organon ferner als jene und ist also früher, wahrscheinlich fällt sie in das Jahr 1606.

Wenn der Titel dieser Schrift von Bacon selbst herrührt, so muß der Plan des Gesammtwerks, ich meine der "Instauratio magna", schon damals festgestanden haben. Der Name "instauratio" sindet sich in seinen Briefen nicht vor 1609.

Beide Schriften sind erst von Gruter veröffentlicht wors ben, die zweite gehört zu den "Impetus philosophici". Eben dort sindet sich eine Reihe kleiner Schriften, die als Vorläufer und rudimentäre Formen des neuen Organons betrachtet werden müssen, wie die Untersuchung über die Bewegungsgesetze, die Aphorismen und Rathschläge über die Hülfsmittel des Geistes, die zwölf Meinungen über die Erklärung der Natur, während das Proömium zu der letzteren als der Versuch eines Vorworts zu dem Gesammtwerk erscheint.\*)

Offenbar ist der erste das ganze Erneuerungswerk Bacon's bewegende Gedanke die Ueberzeugung von der Unfruchtbarkeit und Richtigkeit der bisherigen Shsteme gewesen. An diesem Punkte hat er angesetzt, und man darf annehmen, daß je früher die Entwürfe sind, um so geringschätzender und wegswersender die Haltung ist, die er gegen die überlieserte Philossophie zeigt. Der Satz gilt auch umgekehrt. Seine erste Schrift soll den etwas großsprecherischen Namen geführt haben: "die größte Geburt der Zeit" oder auch "die mannhaste Gesburt der Zeit" (Temporis partus maximus oder masculus). Das von Gruter herausgegebene Bruchstück trägt diesen Chasrakter; nirgends redet Bacon mit so vieler Berachtung von den früheren Shstemen; die Zerstörung der verschiedenen phissosphischen Theorien gilt als die erste und nothwendigste aller Arbeiten.

## 3. Die Enchklopädie und das Organon.

Es giebt eine baconische, aus dem Nachlaß erst sehr spät durch Stephens veröffentlichte Schrift, welche den Keim für beide Hauptwerke und den Grund ihrer Trennung enthält. Titel und Sprache sind dunkel und deuten auf eine frühe Absfassung, bei welcher Bacon vielleicht noch nicht die Absicht hatte, für die Welt, sondern nur für Auserwählte zu schreiben.

<sup>\*)</sup> Filum labyrinthi sive inquisitio legum de motu, Aphorismi et consilia de auxiliis mentis, De interpretatione naturae sententiae XII. De interpretatione naturae procemium.

Da er dem vergeblichen Suchen der früheren Philosophie ein Ziel (terminus) sețen wollte, so hat er die Schrift vielleicht deshalb "Valerius Terminus" genannt. Sie enthält ben frühsten Thpus für das Gesammtwerk. In dem zehnten Rapitel wird ein Inventar ber gemachten Entdeckungen, in dem folgenden die Auffindung des Weges und der Methode zu richtigen Entdeckungen gefordert; dort ist die Aufgabe der En= cyklopädie, hier die des Organons gestellt. Was in der Schrift "De augmentis" in neun Büchern, in "The advancement" in zweien gegeben wird, drängt sich hier in ein Kapitel zu= Offenbar ist diese Schrift früher, als die beiden Bücher "The advancement of learning", sie fällt vor 1603. Es läßt sich daher schließen, wie es auch die Natur der Sache mit sich bringt, daß die Aufgabe eines neuen Organons der Erkenntniß im Geiste Bacon's schon mit aller Klarheit gefaßt war, als der Plan einer Encyklopädie und des Gesammtwerks noch ganz unentfaltet im Reim lag, daß von der Idee des Organons aus sich der wissenschaftliche Gesammtplan entwickelt, daß es nicht blos einen Theil der "Instauratio magna", son= dern das Wesen derselben, den erneuenden Grundgedanken selbst und die tragende Kraft des Ganzen ausmacht.

Nach dieser Richtschnur werden wir in dem folgenden Buche die Lehre Bacon's darstellen.

## IV.

# Gesammtausgaben.

Von den Gesammtausgaben der Werke Bacon's fällt eine in das 17., zwei in das 18. Jahrhundert, drei in dieses. Die älteste erschien ein Menschenalter nach dem Tode des Philosophen bei 3. B. Schönwetter zu Frankfurt a. M. unter bem Titel: "Francisci Baconi baronis de Verulamio, vicecomitis S. Albani, summi Angliae cancellarii opera omnia, quae extant, philosophica, moralia, politica, historica." Borangegangen waren Rawley's und Sruter's Ausgaben nachgelassener Werke. Ich werbe gewöhnlich nach dieser Ausgabe citiren.

Die erste englische Gesammtausgabe der Werke Bacon's versuchte Blackbourne (London 1730, 4 vol.). Die Eintheilung folgt im Ganzen der baconischen Anordnung des Gesammtwerks, alle Schriften sollen in einen spstematischen Zusammenhang gebracht werden, dies geschieht auf künstliche und wilkürliche Weise ohne die Spur einer chronologischen Ordnung. Oreis modreißig Jahre später folgt eine zweite Gesammtausgabe von Birch, die sich in der Eintheilung nach der vorhergehenden richtet (London 1763). Auch die dritte Gesammtausgabe, die Basil Montagu versucht (London 1825—34), verbessert die Mängel der vorhergehenden nicht. Dasselbe gilt von der französischen Ausgabe Bouillet's (Paris 1834).

Die beste und vollständigste Gesammtausgabe ist die jüngste, zu der sich drei Männer in Cambridge vereinigt haben: James Spedding, L. Ellis, D. D. Heath. Der Titel heißt: "The works of Francis Bacon, baron of Verulam, viscount St. Alban and Lord high chancellor of England" (London, Long=mans, 1862—70). Die Eintheilung zerfällt in drei Gruppen: philosophische und literarische Werke, juristische und Gelegenheitsschriften. Zu den letzteren gehören die Briese, Reden, Staatsspapiere u. s. w. Die eigentlichen Werke umfassen die ersten sieben Bände; die folgenden, dis zum dreizehnten erschienen, sind biographischer Natur und führen den besonderen Titel: "Die Briese und das Leben." Das Unternehmen wurde 1847 be-

schlossen, den philosophischen Theil sollte Ellis, den juristischen Heath, den letzten Spedding besorgen. Nachdem Ellis erfrankt war, übernahm Spedding auch dessen Arbeit (1853). Unter den philosophischen Werken sind alle begriffen, die Bacon ent= weder selbst veröffentlicht oder zur Veröffentlichung bestimmt und vorbereitet hat. Die nähere Eintheilung giebt die Beziehung der Werke auf die Instauratio magna: in die erste Rlasse fallen die Schriften, die zu dem Gesammtwerk gehören und zur Aufnahme in dasselbe bestimmt waren; die zweite Rlasse besteht aus solchen, die zwar mit dem Gesammtwerk zusammenhängen, aber zur Aufnahme in dasselbe nicht bestimmt waren; in die dritte Rlasse endlich werben solche Schriften gerechnet, die sich zwar auf das Gesammtwerk beziehen, aber von Bacon verlassen murben. Den philosophischen Werken coordinirt sind die literarischen, darunter die "Essays" und die historischen Schriften.

Diese Eintheilung ist sehr umständlich und bei aller Genauigkeit im Einzelnen dem natürlichen Entwickelungsgange der Schriften nicht gemäß, dagegen sind die Detailunterssuchungen sehr werthvoll und gründlich, insbesondere muß Spedding's Abhandlung über den Werth der baconischen Phisosophie, sowohl was die Einsicht in die Mängel, als die Schätzung ihrer wahren Verdienste betrifft, zum Besten gesrechnet werden, was darüber bekannt ist. Man darf unterrichteten Engländern nicht vorwerfen, daß sie über den Werth Bacon's verblendet urtheilen.

Zweites Buch.

Bacon's Lehre.

|   |   | •   |   |
|---|---|-----|---|
|   | _ | ,   |   |
|   |   | 1   |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   | •   |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
| • |   | •   |   |
|   |   | - , |   |
|   | • |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     | 1 |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     | • |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   | ,   |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   | •   |   |
|   |   | •   |   |
|   |   |     |   |
|   |   | •   |   |
|   |   |     | • |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
| _ |   |     |   |



# Erstes Kapitel.

Das Biel ber baconischen Philosophie.

#### I.

# Bacon's wissenschaftliche Denkweise.

#### 1. Leben und Biffenschaft.

Die großen Leiftungen eines Menschen sind nie so abge= sondert und abtrennbar von seinem Leben, daß er hier ein ganz anderer sein könnte als in den Werken seines Geistes; eine gewisse Uebereinstimmung findet sich stets zwischen der wissenschaftlichen Geistesrichtung und ber perfonlichen Gemuthsart; Leibniz hätte mit seinem personlichen Charakter niemals ein Philosoph werden können gleich Spinoza, Bacon ebenso wenig ein Philosoph gleich Descartes. Die wissenschaftliche Richtung, die er ergriff, entsprach volltommen der Eigenthum= lichkeit feines Wefens, seinen Bedürfniffen und Reigungen. Richt blos er selbst, sondern auch seine Wissenschaft war zu ehrgeizig, zu thatenlustig, zu aufgeschlossen für die Welt, um sich in der Einsamkeit zu begraben. Die Macht der Menschheit zu befördern, nennt er selbst einmal die höchste Stufe des Chrgeizes; diesen Ehrgeiz hatte seine Wissenschaft, er urtheilte früh, daß die dem Weltleben abgewendete Speculation eng und unfruchtbar bleiben muffe, daß sich das bisherige Elend

Philosophie, dem er abhelfen wollte, miterkläre aus dem herkömmlichen Stillleben der Gelehrten. "Die Kenntnisse dieser Leute", sagte Bacon, "sind so eng als ihre Zellen, als die Klöster und Klosterschulen, worin sie eingeschlossen leben ohne Kenntniß der Welt, der Natur, des Zeitalters". Gegensatz bazu richtet er sein wissenschaftliches Denken auf große praktische Zwecke, er findet die Wissenschaft losgetrenut von dem Weltleben und möchte sie mit diesem in eine neue und fruchtbare Verbindung setzen; alle seine philosophischen Plane zielen bahin, die Wissenschaft zu bereichern, sie mächtig, angesehen, einflußreich, gemeinnützig zu machen. Bereichern läßt sich die Wissenschaft nur mit Kenntnissen, mächtig kann sie nur werden, wenn ihre Kenntnisse nützlich, anwendbar, wirksam sind. Denken wir uns Bacon's Lebensidee eingeführt in die Wissenschaft, so wird, was diese begehrt, nichts anders sein können, als ein Reichthum nützlicher und mächtiger Kennt= nisse, nur zu erwerben durch einen geschickten, dem Leben zu= gewendeten, für die Welterfahrung eingerichteten Berstand. Statt des Reichthums, den er sucht, findet Bacon in der vorhandenen Wissenschaft das baare Gegentheil, die bitterste Ar= muth, wenige unbrauchbare Kenntnisse und dazu, um das Elend voll zu machen, die dünkelhafte Einbildung wunder wie reich zu sein. Will er also in der Wissenschaft seinen Willen durchführen, so muß er diesen Dünkel zerstören und statt der vor= handenen Wissenschaft, der nicht zu helfen ist, eine neue erwerbs= fähige schaffen. So entsteht in ihm die Idee der "Instauratio magna". Der Baum der Erkenntniß, den er vor sich sieht, trägt keine Früchte mehr, man kann nur dürres Laub von ihm abschütteln, und bamit beschäftigen sich bie Bunftgelehrten ber Zeit zu ihrer eigenen großen Genugthuung. Er hatte bie scholastische Gelehrsamkeit kennen gelernt; auf die Frage, was er in ihren Büchern gefunden, antwortete er wie Hamlet dem Polonius: Worte, Worte!

Wenn man Bacon's Leben und Charakter kennen gelernt hat, so kann man schon wissen, welcher Art die Reformation jein wird, die von ihm die Wissenschaft erwarten darf: voller Interesse für Welt und Leben, begierig nach Macht und Ansehen, wie er selbst mar, wird er bestrebt sein, die Wissen= schaft praktisch denken zu lehren, ihren Verstand nur auf die wirklichen Dinge zu richten, diesen Verstand so nüchtern und geschmeidig zu machen, daß er die Dinge vorurtheilsfrei betrachten, richtig ergründen könne. Dazu brauchte die Wissen= schaft eine neue wegweisende Methode, Bacon stellte sie auf, sie bedurfte eine Menge Hülfsmittel, um die Schwierigkeit des ungewohnten Weges zu besiegen, er spähte nach diesen Mitteln mit der ihm eigenthümlichen Gewandtheit, er suchte seiner Theorie die bewegliche und biegsame Gestalt zu geben, die sich ganz nach den Umständen zu richten, überall die offene Stelle zu entdecken, für jeden Fall die besondere Handhabe zu finden wußte. Diese Richtung der Wissenschaft und Bacon's ganze Gemüthsart waren für einander gemacht.

## 2. Der baconische Beg.

Ich muß hier auf einen Irrthum hinweisen, den ich über die baconische Philosophie vielsach verbreitet sinde. Man glaubt, daß Bacon wohl ein fruchtbarer und anregender, aber kein consequenter Denker gewesen sei, daß in der Versassung seiner Lehre der streng wissenschaftliche Zusammenhang und die solgerichtige Verknüpfung der einzelnen Theile sehle. Verssteht man unter Consequenz die spstematische Schuleinrichtung

einer Philosophie, so darf man diesen Charakter der baconisschen absprechen, indessen sind System und Consequenz nicht dasselbe, es giebt Philosophien, die weder die Absicht noch die Anlage haben, Schulspsteme zu sein, ohne deshalb die Richtschnur zu entbehren, die ihre Grundgedanken verknüpft und solgerichtig fortschreiten läßt. Je weniger man in der baconischen Lehre die eigenthümliche Art und Consequenz ihrer Denkweise erkannt hat, um so mehr machen wir es unserer Darsstellung zur Pflicht, die logische Bündigkeit derselben zu erleuchten.

Jeder geordnete Gedankengang wird durch zwei Haupt= punkte bestimmt: von dem einen geht er aus, nach dem andern strebt er hin, jener ist sein Ausgangspunkt, dieser sein Ziel. Welcher von beiden die Richtschnur giebt, ist für die Denkweise entscheidend: ob erst der Ausgangspunkt genommen und von hier in folgerichtiger Fortbewegung das Ziel gesucht, oder ob zuerst dieses deutlich ins Auge gefaßt und darnach der Weg abgemessen und bestimmt wird bis zu dem Punkte, von dem aus er beginnt. Setzen wir den ersten Fall, so beginnt das Denken mit einem Princip ober einem Grundsatz, aus welchem alles Weitere gefolgert wird in geordneter Reihe, gleichviel welches das endliche Ziel ist. Setzen wir den zweiten Fall, so steht von vornherein das Ziel fest, dieses erleuchtet ben Weg, die Mittel, durch die es erreicht wird, die Reihenfolge derselben, deren erstes Glied den Ausgangspunkt oder das Princip bilbet. Hier also wird aus dem Ziele der Ausgangspunkt erschlossen; wenn richtig geschlossen wird, so ift ber Gedankengang unstreitig consequent, nur ift seine Ordnung, wie seine Richtung jenem anderen Wege entgegengesett, der von bem gegebenen Ausgangspunkte zu bem nicht gegebenen Ziele

fortschreitet. Wir haben zwei verschiedene Wege des Denkens oder Methoden vor uns, deren jede ihre eigenthümliche Folge-richtigkeit beansprucht: in der ersten Methode ist alles bestimmt durch den Grundsat, in der zweiten alles durch das Ziel; jene, indem sie Folgerung an Folgerung knüpft, verfährt zussammensetzend oder synthetisch, diese dagegen, indem sie das Ziel in die Mittel zerlegt, durch die es erreicht wird, verfährt auflösend oder analytisch.

Wir haben schon gesagt, wie Bacon's erster und bewegender Grundgedanke, aus dem Leben selbst geschöpft, ein praktisches Ziel, eine Aufgabe ber Welt war; dieses Ziel hat er zuerft ergriffen und sich bann über die Mittel besonnen, die bazu führen, dieses Ziel hat er in seinem Gedankengange stets und unverwandt im Auge behalten, daher war sein Denken zielsetzend und wegweisend, daher seine Denkweise analytisch und demgemäß in ihren Grundlinien bestimmt. Man faßt ihn schief und verkehrt auf, wenn man meint, er habe ähnlich gebacht wie Descartes ober Spinoza; man kann einen analytischen Denker nicht synthetisch darstellen, ohne die folgerichtige und bündige Ordnung seiner Ideen in eine willfürliche und lose zu verwandeln, d. h. die Consequenz der Denkweise zu verderben. Denn der analytische Schluß von diesem Ziel auf diese Mittel ist streng und zutreffend, während der synthetische von diesen Mitteln auf dieses Ziel immer precar aussieht; der Zweck fordert gebieterisch das nothwendige Mittel, wogegen das Mittel viele Zwecke haben kann. Nehmen wir an, Bacon habe sich eine Aufgabe gesetzt, die er nur durch Erfahrung, nur durch eine solche Erfahrung lösen konnte, so war es voll= kommen gerechtfertigt, daß er diese zu seinem Princip erhob; wäre er bagegen von der Erfahrung als seinem Grundsate

ausgegangen, so konnten ihn von hier aus unzählige Wege zu unzähligen Zielen führen. Warum also mählte er gerade diesen einen Weg und dieses eine Ziel? Jetzt erscheint als beliebige Wahl, was in ihm selbst als nothwendiger Gedanke wirkte. Man soll daher nicht immer wiederholen, daß Bacon von der Erfahrung ausgegangen sei, womit nichts gesagt wird, oder nicht mehr, als daß Columbus ein Seefahrer gewesen, während doch die Hauptsache ist, daß er Amerika entdeckte; die Schiffsahrt als solche war so wenig der leitende Gedanke des Columbus, als die bloße Erfahrung der Bacon's.

Ueber diesen Gegensatz der beiden Denkweisen, über diese Natur der seinigen, geboten durch den innersten Beweggrund seines ganzen wissenschaftlichen Werkes, hatte Bacon selbst das klarste Bewußtsein, das er wiederholt in seinen grundlegenden Schriften ausspricht. Wir haben ihm in der vorhergehenden Erklärung nicht etwa unsere Vorstellung geliehen, sondern aus seiner Seele gerebet. Er unterscheibet den beschaulichen ober rein theoretischen Charakter der Wissenschaft von ihrer prakti= schen, in der Welt wirksamen Geltung und stellt die letztere in den Vordergrund, er will die Wissenschaft von ihrer activen Seite ergreifen, es erscheint ihm sicherer von hier aus zu beginnen, alle Kräfte des Erkennens auf dieses Ziel zu richten und durch den activen Theil der Wissenschaft den contempla= tiven zu bestimmen.\*) Mit andern Worten, die ganze theoretische Geistesarbeit soll einem praktischen Ziele untergeordnet fein, dem sie dient. Bisher haben in der Philosophie Grund= sätze geherrscht, die der Verstand aus sich selbst nahm, jetzt sollen Aufgaben herrschen, die aus dem Zustande der Welt

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, Aph. 4.

geschöpft sind; Grundsätze sind Voraussetzungen, die ohne Rüch ficht auf die wirkliche Natur der Dinge der Berstand anticipirt: baher nennt Bacon jene Herrschaft der Grundsätze die "Me= thobe der Anticipationen". Das Weltziel dagegen, welches ihm vorschwebt, fordert das Verständniß der Natur und des= halb die genaue und gründliche Auslegung ihrer Werke: daher nennt er seine Methode "bie ber Interpretationen" und setzt sie jener andern entgegen. Das sind die beiden Lehrmethoden, die er schon in der Vorrede zum neuen Organon unterscheidet: vermöge der einen lassen sich gefundene Wahrheiten systematisch ordnen und darstellen, vermöge der andern dagegen lassen sich Wahrheiten finden; jene kann den wissenschaftlichen Stoff bearbeiten, diese dagegen schafft ihn zu Tage, dort ist die Darstellung, hier die Erfindung die Hauptsache. Soll disputirt b. h. mit Worten über Gegner gesiegt werden, so ist die "Methode der Anticipationen" an ihrem Plate; soll dagegen vorwärts geftrebt, fortgeschritten, Erkenntniß gewonnen und durch Werke über die Natur gesiegt werden, so kann das nur geschehen durch "die Methode der Interpretation".\*) Auf dem alten Wege der Grundsätze und Folgerungen kann man Worte machen, durch Worte gewinnen, Schulen stiften; der Weg ist leicht, daher populär, die beliebte Heerstraße, auf der die meisten gehen, aber unfruchtbar und ziellos in der Wissen= schaft, es werden Annahmen auf Annahmen gethürmt, aber keine Fundamente gelegt, kein wirkliches Gebäude errichtet. Welchen der beiden Wege man ergreift, hängt ab von dem, was man will: will man burch Wortkünste glänzen, so bleibe man auf dem alten Wege; hat man bagegen praktische Ziele

<sup>\*)</sup> Nov. Org. Praef. Vgl. Nov. Org. I, 19-26.

vor Augen, so muß man den neuen betreten. Was Bacon für seine Sache beansprucht ist nicht der Beifall der Schulen, auch nicht das größere Talent, sondern nur die Richtigkeit des Weges in Absicht auf ein bestimmtes, praktisches Ziel. Beide Wege können neben einander bestehen, da sie ganz verschiedene Richtungen haben, nur wird man den neuen Weg nicht nach der Richtschnur des alten beurtheilen dürsen.\*)

#### П.

## Das baconische Biel.

#### 1. Die Bahrheit ber Zeit.

Welches ift nun, näher bestimmt, der Gesichtspunkt, der die baconische Philosophie von Anfang dis zu Ende beherrscht, ich meine das Ziel, wonach der Weg sich richtet? Dieses Ziel soll aus dem Zustande der Welt, d. h. aus den Bebingungen der Gegenwart geschöpft sein. "Es ist engherzig", sagt Bacon, "der Zeit ihr Recht zu verweigern, die Wahrheit ist die Tochter der Zeit, nicht der Autorität, und welche Zeit ist älter als die unsrige? Die gewöhnliche Ansicht vom Altersthum ist leichtsertig und nicht einmal wortgetreu, denn das Alter der Welt muß für Alterthum gehalten werden, und dieses Alter kommt unserer Zeit zu, nicht dem jüngeren Weltsalter der Vorzeit; dieses ist alt in Vergleichung mit uns, aber jung in Rücksicht auf die Welt."\*\*) Die Welt ist im Laufe der Zeit älter, umfassender, reicher geworden, die Wissenschaft

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, Aph. 26—33.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. I, 84. Cog. et visa. Op. pg. 593. De augm. scient. lib. I.

wäre eine Schande für die Menschheit, wenn die Gebiete der materiellen Welt, die Länder, Meere und Sestirne in unseren Zeiten unermeßlich erweitert und erleuchtet worden, die Grenzen der intellectuellen Welt dagegen in der Enge des Alterthums sestgebannt blieben."\*) Die Philosophie und der Bildungszustand der Welt sind einander ungleich, diese Ungleichheit soll aushören; die Philosophie ist zurückgeblieben, sie soll die Gegenzwart einholen: das ist die Aufgabe.

#### 2. Die Erfindung.

Wir kennen die großen Weltveränderungen, die dem baco= nischen Zeitalter vorausgehen, die Erweiterungen, welche auf allen seinen Gebieten ber menschliche Gesichtstreis erfährt. \*\*) Entdeckungen im Bunde mit Erfindungen haben eine neue Weltcultur begründet, und es giebt keinen größeren Contrast innerhalb der Menschheit, als wenn die wilden Völker der neuen Welt verglichen werden mit den gebildeten Völkern der alten Welt. "Was für ein Unterschied", ruft Bacon aus, "zwischen bem menschlichen Leben in einem gebildeten Lande Europas und dem in einer wilben und unbebauten Gegend bes neuen Indien! Führwahr dieser Unterschied ist so groß, daß man mit Recht sagen kann, der Mensch sei ein Gott für ben Menschen, nicht blos, weil er ihm Hülfe und Wohlthaten erweift, sondern auch durch den Unterschied der Bildung, und dies bewirkt nicht Klima und Natur allein, sondern der mensch-Mit immer neuem Bergnügen bemerken wir liche Kunstfleiß. die Bedeutung, Macht und Tragweite menschlicher Erfindung;

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 84.

<sup>\*\*)</sup> S. oben Buch I, Cap. II, S. 33-35.

nirgends erscheinen sie deutlicher als in jenen drei Ersindungen, die dem Alterthume unbekannt waren und deren Anfänge zwar neu, aber dunkel und unberühmt sind: nämlich in der des Pulvers, des Compasses, der Buchdruckerkunst. Diese drei Ersindungen haben die Physiognomie und den Zustand der Welt umgestaltet, in der Wissenschaft, im Kriegswesen, in der Schiffsahrt. Und zahllose Reformen sind ihnen gesolgt. Keine Serrschaft, keine Secte, kein Gestirn hat je größere Macht und größeren Einfluß auf die menschlichen Verhältnisse ausgeübt, als diese mechanischen Dinge."\*)

Der erfinderische Menschengeist hat die neue Zeit geschaffen: hier erkennt Bacon die Aufgabe, welche das Zeitalter ihm Die Philosophie zeitgemäß machen heißt soviel, als sie in Uebereinstimmung bringen mit dem Geist der Erfindungen und Entdeckungen. Den bisherigen Erfindungen hat es am philosophischen Geiste gefehlt, der bisherigen Philosophie an der Richtung, welche Entdeckung und Erfindung zu ihrem Ziel Die bisherige Wissenschaft hat keine Werke erfunden, hat. die bisherige Logik keine Wissenschaft.\*\*) Die Erfindung war bisher dem Zufall preisgegeben, und darum selten, von jett an soll sie absichtlich geschehen, und darum häufig; die Menschen sollen nicht blos finden, sondern erfinden: an die Stelle des Zufalls soll der Plan, an die des Glücks die Kunst treten. Was bis dahin "casus" war, soll von jetzt an "ars" Wenn den Menschen, sagt Bacon, viele Erfinmerden. dungen geglückt sind, während sie nicht darauf ausgingen, während sie ganz andere Dinge suchten, so mussen sie ohne

<sup>\*)</sup> Nov Org. I, 129, 23gl. Cog. et visa. Op. pg. 592.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. I, Aph. 11.

Zweifel weit mehr entdecken, sobald sie geflissentlich suchen, planmäßig und in geregeltem Wege, nicht ungestüm und desul-Mag es immerhin bisweilen geschehen, daß jemand torisch. durch einen glücklichen Zufall auf etwas geräth, das dem mühsamen Forscher vorher entgangen ist, so wird doch im Ganzen genommen sicher das Gegentheil stattfinden. Denn der Zufall wirkt selten, spät und zerstreut, die Kunst dagegen stetig, schnell und in Fülle. Auch läßt sich aus den vorhandenen Erfindungen auf die verborgenen schließen. Von den vorhandenen nämlich sind einige der Art, daß sie kein Mensch geahnt hätte, bevor sie gemacht waren; benn die Menschen haben immer nur das Alte vor Augen, daran hängt ihre Einbildungefraft, und wie es diese mit sich bringt, so faseln sie über das Neue. Nehmen wir an, es hätte jemand vor Erfindung des Pulvers die Wirkungen desselben als Facta beschrieben und etwa gesagt: es sei ein Mittel gefunden worden, um die stärksten Mauern und Befestigungen aus weiter Ferne zu erschüttern und umzustürzen, so würden die Leute auf manche Einfälle gekommen sein, wie man die Kräfte der Wurfmaschinen durch Gewichte und Räder und ähnliche Dinge vermehren könne, aber von dem Feuer= winde hätte niemand auch nur eine Ahnung gehabt. davon gab es kein Beispiel, kein Borbild, außer etwa im Erbbeben und im Blitz, und ein solches Beispiel hätte alle Welt als unnachahmbar verworfen. Und ganz dieselbe Bewandtniß hat es mit der Erfindung der Seide. Hätte jemand gesagt, es gabe einen Stoff, der Leinwand und Wolle an Feinheit und Festigkeit, an Glanz und Beichheit übertreffe, so würden die Leute eher an alles Andere, wie Pflanzen, Haare, Federn, nur nicht an die Spinnerei eines Wurms gedacht haben. Aehn= lich verhält es sich mit der Erfindung des Compasses und der Then. So schwerfällig ist der menschliche Verstand. Zuserst mistraut er der Erfindung und dann verachtet er sich selbst; zuerst scheint ihm unglaublich, daß eine solche Erfindung gesmacht werden könne, und wenn sie gemacht ist, scheint es ihm alsbald unglaublich, daß diese Erfindung dem menschlichen Geiste so lange entgehen konnte.\*)

Jebe mahre Entdeckung soll geschehen, wie die des Columbus, der nicht auf gut Glück in die See fährt, sondern das Ziel bedacht und gegründete Hoffnung hat, das Land in Westen zu finden. Mit ihm vergleicht Bacon das eigene Werk, das den Weg zeigen will auf ein bestimmtes wohlbegründetes Ziel. \*\*) Das Ziel ist die Erfindung, der Weg das auf Erfindung angelegte und eingerichtete, bazu geschickte Denken, die Logik des Erfindens, die "ars inveniendi". In dieser neuen Logik liegt der Kern seiner Aufgabe, den man nicht treffend genug bezeichnet, wenn man ihn gemeiniglich den Philosophen der Erfahrung nennt. Dieser Begriff ist zu unbestimmt und zu weit. Er ist der Philosoph der Erfindung. Darunter verstehe man nicht einen Erfinder, sowenig man unter einem Philosophen der Kunft einen Künftler versteht. Seine Philosophie ist kein Shstem, sondern ein Weg, er hat es unzähligemal gesagt, sie ist unbegrenzt, wie das Reich der Erfindung, sie will ein bewegliches Instrument, kein starres Lehrgebäude sein, keine geschlossene Schule, keine abgemachte, in sich vollendete Theorie. "Wir wollen versuchen", sagt Bacon, "ob wir die Macht des Menschen tiefer begründen, weiter ausdehnen können, und wenn unfere Erkenntnisse auch hie und da in manchen speciellen

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 108-10. Bgl. cbendas. II, 31.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. I, 92 (Schluß).

Materien wahrer, sicherer, fruchtbarer sind als die herkömmlichen, so geben wir dennoch keine allgemeine in sich abgeschlossene Theorie."\*)

Jeder Philosoph hat ein Borbild, das er in seinem Denken zu treffen und in Wissenschaft aufzulösen sucht. Plato's Vorbild war die hellenische Kunst, die sich in den Werken der Dichter und Bilbhauer seines Zeitalters ausprägte; Bacon's Vorbild ist der erfinderische und entdeckende Geift, der seinem Zeitalter vorleuchtet. Beide Philosophen verhalten und unterscheiben sich, wie ihre Zeitalter; ihre Begriffe richten sich nach der menschlichen Kunft, aber die Kunft, welcher der griechische Philosoph gleichkommt, ist die theoretische, bedürfnißlose der schönen Form, diejenige bagegen, der Bacon entsprechen will, die praktische, erfindungslustige des menschlichen Ruzens. Er analysirt die Erfindung, wie Aristoteles den Beweis. Beide Philosophen sind Analytiker. Die Zergliederung des theoretischen Wissens gab die Untersuchungen, die den Inhalt des alten Organons ausmachen; die Analysis der Erfindung soll ber Inhalt des neuen sein.

## 3. Die Berrichaft des Menichen.

Das Ziel der Wissenschaft ist die Erfindung. Das Ziel der letzteren ist die Herrschaft des Menschen über die Dinge, diese also ist unter Bacon's Gesichtspunkt der alleinige und höchste Zweck der Wissenschaft. Der Mensch vermag nur so-viel, als er weiß, sein Können reicht nur soweit als sein Wissen, Wissenschaft und Macht fallen in einen Punkt zusam=men.\*\*) Je mehr eine Erfindung das Reich der menschlichen

10

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 116.

<sup>\*\*)</sup> Cog et Visa, Op. p. 592. Nov. Org. I, 3. Fifter, Bacon.

Herrschaft erweitert, um so gemeinnütziger und beshalb um so größer ist die erfinderische That, um so werthvoller und mächtiger ist die Wissenschaft, durch die sie stattfindet. Nicht die Art der Objecte adelt die Wissenschaft, sondern der Dienst, den sie der Menschheit leistet, es ist eine falsche Ansicht, ge= wisse Dinge für vornehmer als andere zu halten und diesen Rang auf die Wissenschaften zu übertragen, es giebt in der Wirklichkeit nichts, das der Erforschung unwerth oder für den Verstand verächtlich wäre, die Wissenschaft kennt so wenig als die Sonne etwas Niedriges oder Gemeines. "Was die gering= fügigen und häßlichen Dinge betrifft, von denen man, wie Plinius sagt, nicht reden darf ohne um Erlaubniß zu bitten, so müssen sie ebenso gut erkannt werden als die herrlichsten und kostbarsten. Die Wissenschaft ist nicht zu beflecken, auch die Sonne beleuchtet auf gleiche Weise Palaste und Cloaken und wird dadurch nicht unrein. Wir wollen kein Capitol und keine Phramide dem menschlichen Uebermuthe weihen oder er= bauen, sondern einen heiligen Tempel im menschlichen Geiste gründen nach dem Vorbilde der Welt. Was werth ift zu sein, das ist auch werth gewußt zu werden, denn die Wissenschaft ist das Abbild des Daseins, und nun sind die niedrigen Dinge so gut vorhanden als die herrlichen."\* Genau so dachte Sofrates, dem unter den menschlichen Dingen nichts zu gering und zu schlecht schien, um daraus eine richtige und wahre Vorstellung zu lösen.

Man kann die Dinge nicht beherrschen ohne sie zu kennen, und die Einsicht, welche die Dinge durchschaut, ist nur durch eine lange Bekanntschaft, durch einen vertrauten Umgang zu

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 120.

Wie sich die Menschenkenntniß nicht vorweg nehmen, sondern nur im eingehenden und fortbauernden Verkehr er= werben läßt, ebenso die Kenntniß der natürlichen Dinge. Diefer Berkehr ist die Erfahrung, die Welterfahrung, die sich mitten im Getriebe der Dinge aufhält und deren Aeußerungen mit unbefangenem und offenem Sinne beobachtet. Der Weg zur Erfindung führt daher durch die Erfahrung; die Erfindung ist Zweck, die Erfahrung das nothwendige Mittel. So wird Bacon der Philosoph der Erfahrung. Es fehlt viel, daß die Erfahrung als solche schon Erfindung ist, Erfahrungen haben die Menschen von jeher gemacht und machen fie täglich, warum nicht in eben dem Maße Erfindungen? Weil ihnen fehlt, was allein die Erfahrung erfinderisch macht: der entdeckende Wie also muß die Erfahrung eingerichtet werden, damit die Erfindung unwilkürlich und nothwendig daraus hervorgehe? Dies ist die Frage, in welche die baconische Aufgabe sich faßt.

Die Ersindung ist eine Kunst, die sich von der ästhetischen darin unterscheidet, daß diese durch die Phantasie etwas Schönes, jene durch den Verstand etwas Nühliches hervordringt. Nühlich ist, was dem Menschen dient, seine Macht vermehrt, die Macht der Dinge ihm unterwirft. Die gefährlichen Natursträfte werden uns durch die Ersindung dienstdar und botmäßig, sei es daß wir sie gebieterisch brauchen oder siegreich adwehren. So ist der Blitz eine Naturgewalt, die uns bedroht, der Blitz ableiter eine Ersindung, die uns jener Gefahr gegenüber sichert. Um aber eine solche Ersindung zu machen, um überhaupt durch den Verstand etwas hervorzubringen, muß ich alle dazu ersorderlichen Bedingungen kennen. Iede Ersindung ist eine Answendung von Naturgesetzen. Um diese anzuwenden, muß man sie kennen, man muß wissen, unter welchen Bedingungen

Wärme ftattfindet, um ein Instrument zu ersinden, welches Wärme erzeugt. Man muß die Naturgesetze des Blitzes kennen, um dem elektrischen Funken die ableitende Spitze zu bieten. Und so in allen Fällen. Unsere Macht über die Natur gründet sich auf unsere Einsicht in die Natur und deren wirksame Kräfte. Wenn ich die Ursache nicht weiß, wie will ich die Wirkung erzeugen? "Wacht und Wissenschaft", sagt Bacon, "fallen zusammen. Denn die Unkenntniß der Ursache vereitelt die Wirkung. Die Natur läßt sich nur besiegen, wenn man ihr gehorcht, und was dem forschenden Verstande als Ursache gilt, eben dasselbe gilt dem erfinderischen als Richtschnur und Regel."\*)

Also das richtige Verständniß der Natur ist das Mittel, wodurch die Erfahrung zur Erfindung führt. Ist die Wissen= schaft die Grundlage alles Erfindens, so ist das richtige Verständniß ber Natur ober die Naturwissenschaft die Grundlage alles Wissens, "die Mutter aller Wissenschaften", wie Bacon sie nennt.\*\*) Die Naturwissenschaft aber verlangt die richtige Auslegung der Natur, eine Kenntniß nicht blos ihrer Er= scheinungen, sondern ihrer Gesete, b. h. eine wirkliche Natur= erklärung. Diese macht ben entscheibenden Wendepunkt, in dem die Theorie praktisch, die contemplative Wissenschaft operativ, die Erkenntniß productiv, die Erfahrung erfinderisch wird. Und die Erfindung selbst bildet den Uebergang von der Erklärung der Natur zur Herrschaft des Menschen. Durch die Wissenschaft wird die Erfahrung Erfindung, durch die Erfindung wird die Wissenschaft zur menschlichen Herrschaft. Macht beruht auf unsern Erfindungen und diese auf unserer Einsicht. In Bacon's Geist gehören Macht und Wissen,

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 3.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. I, 80.

menschliche Herrschaft und wissenschaftliche Naturerklärung so wesentlich zusammen, daß er beide einander gleichsetzt und durch "oder" verbindet: sein neues Organon handelt "de interpretatione naturae sive de regno hominis".

Daß im Wissen unsere Macht bestehe: in diesem echt philosophischen Sate stimmen Bacon und Spinoza überein. Nach Bacon macht uns das Wissen erfinderisch und darum mächtig, nach Spinoza macht uns das Wissen frei, indem es die Herrschaft der Affecte oder die Macht der Dinge über uns aufhebt. Darin zeigt sich die verschiedene Gebankenrichtung beider Philosophen. Spinoza setzt unsere Macht in das freie Denken, welches im Zustande ruhiger Weltbetrachtung beharrt und sich befriedigt, Bacon in das erfinderische Denken, welches praktisch auf den Weltzustand einfließt, denselben cultivirt und verändert. Das spinozistische Ziel heißt: die Dinge beherrschen uns nicht mehr; das baconische: wir beherrschen die Dinge! Bacon braucht die Macht der Erkenntniß praktisch, Spinoza theo= retisch, beide im weitesten Berstande. Spinoza's höchstes Ziel ist die Contemplation, die den Menschen innerlich umwandelt und religiös macht, Bacon's höchstes Ziel ist die Eultur, welche die Welt umwandelt und den Menschen zu ihrem Herrn macht.

# 4. Ruten und Wahrheit. "Die Geburt ber Zeit."

Es könnte scheinen, als ob nach Bacon's Meinung die Philosophie zwar nicht mehr die Magd der Theologie, die sie im Mittelalter war, bleiben, aber diesen Dienst nur verlassen solle, um in einen andern zu treten, nämlich in den des menschlichen Ruzens oder der praktischen Lebenszwecke. Ihre Richtung würde dann völlig utilistisch aussallen. Man hat anch Bacon so verstanden und den utilistischen Charakter seiner

Lehre, bas Wort im gewöhnlichen Sinne genommen, für eine ausgemachte Sache gehalten, welche die einen gut, die andern verwerflich sinden. Indessen verfehlt man darüber Bacon's wahre Ansicht. Je weiter und großartiger die menschlichen Lebenszwecke gefaßt werden, um so weniger gehören sie in das enge Gebiet des gewöhnlichen Rutens, um so mehr fällt in Absicht auf solche Ziele die Wahrheit mit dem Nugen, die Erkenntniß mit dem Werke zusammen. Sehr schön sagt Bacon schon in der Vorrede seines Gesammtwerks und wiederholt es öfters, daß auf seinem Wege zunächst nicht ber Gewinn, sondern das Licht gesucht werden solle\*), daß die lichtbringenden Bersuche werthvoller und begehrenswerther seien als die gewinn= bringenben, man verfehle bas Ziel, wenn man im Wettlauf nach jedem goldenen Apfel greife wie Atalanta. \*\*) In der Erkenntniß der wirklichen Dinge sei die Wahrheit der Nugen selbst, und die Werke der Natur seien höher zu schätzen wegen der Wahrheit, die sie verbürgen, als wegen der Vortheile, die sie gewähren. \*\*\*)

Daher will auch Bacon das eigene Werk nicht als eine Sache betrachtet wissen, wobei er seinen Vortheil oder Ruhm im Auge habe, denn die Aufgabe, die er sich stellt, sei nicht willkürlich ersonnen, sondern aus dem Bedürfniß und Drange der Zeit hervorgegangen. Diese neue Philosophie, wenn sie gelingt und soweit sie gelingt, sei die "Geburt der Zeit", nicht die des Genies. †)

<sup>\*)</sup> Inst. magna. Praef. Op. p. 274.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. I, 70. Sgl. I, 99.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. I, 124. Bgl. II, 4. "Activum et contemplativum res eadem sunt et quod in operando utilissimum, id in scientia verissimum."

<sup>+)</sup> Ebend. I, 78.



# Bweites Kapitel. Die Erfahrung als Weg zur Erfindung.

I.

## Der Ausgangspunkt.

## 1. Die erfte Frage.

Die Gesichtspunkte der baconischen Philosophie sind dars gethan. Ihr Ziel ist die Begründung und Vermehrung der menschlichen Herrschaft, das Reich der Cultur: keine Cultur ohne Erfindung, welche die Naturkräfte dem Menschen in die Hand giebt, keine Erfindung ohne Wiffenschaft, welche die Gesetze der Dinge ans Licht bringt, keine Wissenschaft ohne Naturerkenntniß, die nur einen Weg nehmen kann, den ber Erfahrung. Unter jedem dieser Gesichtspunkte läßt sich Bacon charakterisiren, jeder bildet ein wesentliches Rennzeichen seiner Philosophie, aber keiner darf für sich allein gelten: er bezweckt die Erweiterung der menschlichen Culturwelt durch eine kunft= gerechte Anwendung der Naturwissenschaft, er sucht die Naturwissenschaft durch einen richtigen Gebrauch der Erfahrung; er will die Erfahrung durch richtige Methode in Wissenschaft, die Wissenschaft durch geschickte Anwendung in Kunst, dieses kunst= fertige Wissen in praktische und öffentliche Bilbung verwandeln, die er für das ganze Menschengeschlecht anlegt.

einzelne Name reicht aus, diesen Geist ganz und treffend zu bezeichnen? Er wollte kein fertiges System, sondern ein lebendiges Werk schaffen, das sich mit den Zeiten fortbilden sollte, er streute die Saat aus für eine künftige Ernte, die langsam reifen und erst in Jahrhunderten erfüllt sein würde; Bacon wußte es wohl, er genügte sich, der Sämann zu sein und ein Werk zu beginnen, welches allein die Zeiten vollenden Sein Selbstgefühl war das richtige Bewußtsein konnten. seiner Sache, es war nicht mehr und nicht weniger. In der Vorrebe zur "Instauratio magna" sagt er am Schluß: "Ich schweige von mir selbst, aber von der Sache, um die es sich handelt, verlange ich, daß sie die Menschen nicht für eine bloße Meinung, sondern für ein Werk ansehen und überzeugt seien, daß wir nicht für eine Schule ober eine beliebige An= sicht, sondern für den Rugen und die Größe der Mensch= heit neue Grundlagen suchen. Auch sollen sich die Leute nicht einbilden, daß unser neues Werk ein grenzenloses und übermenschliches sei, benn es ist in Wahrheit bas Ende und die rechtmäßige Grenze unendlichen Irrthums. Wir wissen es wohl, daß wir Menschen sind und sterben müssen, aber wir glauben auch nicht, daß unser Werk im Laufe eines Menschenalters vollendet werden könne, sondern übergeben es der Zu= Wir suchen die Wissenschaft nicht anmaßend in den engen Zellen des menschlichen Geistes, sondern bescheiben in dem weiten Reiche der Welt."\*) "Wir unterscheiden brei Arten und gleichsam Stufen des menschlichen Ehrgeizes: auf der ersten Stufe sucht man die eigene Macht in seinem Baterlande zu vermehren, das ist der gewöhnliche und schlechte Ehrgeiz;

<sup>\*)</sup> Inst. magna. Praef. Op. p. 275.

auf der zweiten sucht man des Baterlandes Macht und Herrsschaft innerhalb der Menschheit zu vermehren, dieser Ehrgeiz hat mehr Werth und nicht weniger Reiz; wenn es nun jemand unternimmt, die Macht und Herrschaft der Menschheit selbst über das Universum der Dinge herzustellen und zu erweitern, so ist ein solcher Ehrgeiz (wenn anders der Name noch paßt) unter allen der vernänftigste und erhabenste. Aber die Macht des Menschen über die Dinge beruht allein auf Kunst und Wissenschaft, denn die Natur wird beherrscht nur durch Geshorsam."\*)

Der Ausgangspunkt liegt in der Erfahrung, der Fortgang geschieht durch die Naturwissenschaft zur Ersindung, durch diese zur menschlichen Herrschaft. Daher ist die erste Frage: wie kommt die Erfahrung zur Naturwissenschaft? Oder da die Erfahrung zunächst nur die einzelnen Thatsachen und Borgänge wahrnimmt und sammelt, beschreibt und erzählt, so heißt die Frage: wie wird aus der Naturbeschreibung Naturerklärung, aus der "descriptio naturae" die "interpretatio naturae", wie wird die Naturgeschichte zur Naturwissenschaft, die "historia naturalis" zur "scientia naturalis"?

Auf diese Frage führt sich die Aufgabe zurück, welche Bacon im ersten Buche seines neuen Organons negativ begründet und im zweiten positiv zu lösen sucht.\*\*)

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 129.

<sup>\*\*)</sup> Er selbst nennt den ersten Theil seiner neuen Lehre "pars destruens". Hier sollen die entgegenstehenden Ansichten widerlegt und der menschliche Geist gereinigt, gleichsam die Tenne desselben gesegt werden, um ihn zu der neuen Erkenntniß fähig und empfänglich zu machen. Nov. Org. I, Aph. 115. Bgl. Partis II del. et arg. Op. p. 680.

#### 2. Die negative Bedingung. Der Zweifel.

Die Natur will ausgelegt sein wie ein Buch. Die beste Auslegung ist diejenige, welche den Autor aus sich selbst erklärt und ihm keinen andern Sinn unterschiebt, als er hat; der Leser darf nicht seinen Sinn in den Schriftsteller hinein= legen, ober er bringt sich um die Möglichkeit eines richtigen Verständnisses und kommt zu Einbildungen, welche leer sind. Wie sich der commentirende Leser zum Buch, so soll sich die menschliche Erfahrung zur Natur verhalten. Nach Bacon ist die Wissenschaft das Weltgebäude im menschlichen Geifte, barum nennt er sie einen Tempel nach dem Vorbilde der Welt. Verstand soll die Natur abbilden und treffen, er soll nichts von sich aus hinzufügen, nichts von dem Objecte felbst weglassen oder übersehen, etwa verleitet durch einen kindischen und weichlichen Ekel vor solchen Dingen, die der Unverstand gemein ober abscheulich nennt. Er soll die Natur abbilben, indem er sie nachbildet, und nicht aus eigener Machtvollkommenheit sich ein Bild der Natur entwerfen, unbekümmert um das Original außer ihm; ein solches selbstgemachtes Bild ist nicht aus ber Natur der Dinge genommen, sondern durch den menschlichen Verstand vorweggenommen: es ist in Rücksicht auf den Verstand eine "anticipatio mentis", in Rücksicht auf die Natur eine "anticipatio naturae", verglichen mit dem Original außer uns nicht dessen wirkliches Abbild, sondern ein nichtiges, wesenloses Bild, das nirgends existirt als in unserer Einbildung; ein Hirngespinnst oder ein "Idolon". Darum ist die erste (negative) Bedingung, ohne welche eine Erkenntniß der Natur überhaupt nicht möglich ist: daß nicht Idole an die Stelle der Dinge gesetzt werden, daß in keiner Weise eine anticipatio

mentis stattsinbe. Nichts soll anticipirt, sondern alles erfahren ober aus den Dingen selbst geschöpft werben: keine Begriffe ohne vorhergegangene selbstgemachte Wahrnehmung, keine Urtheile ohne vorhergegangene selbstgemachte Erfahrung, keine anticipatio mentis, sondern nur interpretatio naturae. Hier findet Bacon ben Grundmangel aller Wissenschaft, die ihm vorausging: statt die Natur zu interpretiren, hat man sie anticipirt, indem die Naturerklärung entweder auf vorgefaßte Be= griffe oder auf eine zu geringe Erfahrung gegründet murde; entweder wurde die Erfahrung schon unter einer anticipatio mentis angestellt ober dadurch unterbrochen, in beiben Fällen also etwas vorweggenommen, das die Erfahrung entweder gar nicht ober zu wenig bewiesen hatte. So kam es nicht zu einem richtigen und eindringenden Verständniß der Natur, so kam es nicht zu einer gesetzmäßigen und fruchtbaren Erfindung, so blieb die Erfindung dem Zufall preisgegeben, darum war sie so selten, und die Wissenschaft selbst blieb in müßigen Speculationen befangen, darum war sie so unfruchtbar. Der Grund aller dieser Mängel ist die fehlende oder die zu leicht= gläubige Erfahrung.

Der menschliche Berstand muß von jetzt an das vollkommen reine und willige Organ der Ersahrung werden. Er muß sich zuerst aller Begriffe entschlagen, die er nicht aus der Natur der Dinge, sondern aus seiner eigenen geschöpft hat; diese Begriffe sind nicht gefunden, sondern anticipirt, sie sind Idole, die den menschlichen Berstand trüben und ihm die Natur verdunkeln, sie müssen aus dem Wege geräumt und gleichsam an der Schwelle der Wissenschaft für immer abgelegt werden. "Die Idole und falschen Begriffe", sagt Bacon, "belagern den menschlichen Geist und nehmen denselben so sehr gefangen,

daß sie ihm nicht allein den Eingang der Wahrheit erschweren, sondern auch den wahrheitsoffenen Geist immer wieder hemmen, wenn wir uns nicht warnen lassen und mit allem Ernst gegen diese Vorurtheile rüsten."\*) Sie sind nach Bacon gleichsam die Unterlassungspflichten der Wissenschaft. Sie gleichen den Irrlichtern, welche ber Wanderer kennen muß, damit er sie meide; Bacon will sie uns kenntlich machen, diese Irrlichter der Wissenschaft, die uns von dem richtigen Wege der Erfahrung abführen: darum handelt er zuerst von den Täuschungen und dann von der Methode der Erkenntniß. wirklichen Abbilder der Dinge sucht, muß sich vor ihren Trug= bildern hüten, deshalb muß er sie kennen lernen, wie der schlußfertige Denker die Trugschluffe. "Die Lehre von den Ido= len", sagt Bacon, "verhält sich zur Erklärung der Ratur ganz ähnlich wie die Lehre von den Trugschlüssen zur gewöhn= lichen Dialektik."

Den Ivolen und Vorurtheilen gegenüber, sie mögen kommen, woher sie wollen, beginnt die Wissenschaft mit dem Zweisel und der völligen Ungewißheit. Der Zweisel bildet den Ausgangspunkt der Wissenschaft, nicht deren Ziel, dieses ist die sichere und wohlbegründete Erkenntniß. Im Ausgangspunkte stimmt Bacon mit den Skeptikern überein, nicht im Resultat: "Die Ansicht derer, welche den Zweisel seschalten, und meine Wege stimmen in ihren Ansängen gewissermaßen zusammen, aber im Endziel trennen sie sich unermeßlich weit von einander in entgegengesetzte Richtungen. Iene erklären schlechtweg, daß nichts gewußt werden könne; ich sage nur, daß auf dem bisher üblichen Wege nicht viel gewußt werden

ł

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, Aph. 38.

konnte; jene nehmen der menschlichen Erkenntniß alles Ansehen; ich suche vielmehr nach Hülfsmitteln, sie zu unterstützen."\*)—
"Das Ziel, welches ich im Sinne habe und mir vorhalte, ist nicht der Zweisel (acatalopsia), sondern die richtige Erkenntniß (oucatalopsia), denn ich will die menschlichen Sinne nicht verwersen, sondern leiten und unterstützen, ich will den menschlichen Verstand nicht geringschätzen, sondern regieren. Und es ist besser, daß man weiß, wie viel zur Erkenntniß gehört, und dabei das eigene Wissen für mangelhaft hält, als daß man sich ein tieses Wissen einbildet und doch die Erfordernisse dazu nicht kennt."\*\*)

Vergleichen wir den baconischen Zweifel mit dem cartesianischen: beide haben denselben Ursprung und dieselbe Richtung, dasselbe Ziel vor sich und dasselbe Bewußtsein zu ihrem Beweggrunde: die Ueberzeugung von der Unsicherheit aller bis= herigen Erkenntniß und das Bedürfniß nach einer neuen. Die Sache der Wissenschaft muß wieder ganz von vorn, die Arbeit des Verstandes ganz von neuem unternommen werden. Genau so denken Bacon und Descartes. Darum soll durch den Zweifel alle bisher gültige Erkenntniß zunächst aufgehoben sein, um freies Gebiet für eine neue zu schaffen. Ihr Zweifel ift reformatorischer Art: er ist die Reinigung des Verstandes in Absicht auf eine vollkommene Erneuerung der Wissenschaft. Aber was soll nun der so gereinigte und zunächst leere Ver= stand? Hier unterscheiden sich die beiben Reformatoren der Philosophie und nehmen entgegengesetzte Richtungen, denen die Zeitalter folgen. Descartes sagt: der reine Verstand muß

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, Aph. 37 u. 67. Egs. Scala intellectus sive filum lab. (Imp. phil.) Op. p. 710.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. I, 126.

ganz sich selbst überlassen werden, um alle Urtheile lediglich aus sich selbst zu schöpfen, aus der Kraft des klaren und deutslichen Denkens; Bacon dagegen erklärt gleich in der Vorrede zu seinem Organon: "Das einzige Heil, das uns übrig bleibt, besteht darin, daß die gesammte Arbeit des Verstandes ganz von neuem wieder aufgenommen und der Verstand selbst vom ersten Ansange an niemals sich selbst überlassen, sondern beständig geleitet werde."\*)

Den steptisch gereinigten Berstand richtet Descartes auf sich selbst, Bacon auf die Erfahrung: jener macht ihn sogleich selbständig, dieser macht ihn vollkommen abhängig von der Natur als dem Gegenstand der Erfahrung; bei Descartes reift der Verstand, kaum seiner Vorurtheile ledig, sogleich zum Mann, bei Bacon bleibt er zunächst Kind und wird als Kind behandelt; diese Behandlung ist weniger kühn, aber sie erscheint naturgemäßer. Bacon behandelt den menschlichen Verstand wie ein Erzieher, bas Kind soll allmälig sich entwickeln, wachsen, zunehmen. In einer folden kindlichen Gemüthsverfassung, die den Eindrücken der Welt unbefangen offen steht, soll sich die Wissenschaft erneuern, indem sie sich wahrhaft verjüngt. Den Idolen gegenüber läßt Bacon die Wissen= schaft mit dem durchgängigen Zweifel, der Natur gegenüber Der menschliche mit der reinen Empfänglichkeit beginnen. Verstand soll sich der Natur mit kindlichem Sinne ganz hingeben, um in der Natur wirklich einheimisch zu werden; er muß heimlich mit ihr vertraut sein, um sie erst zu erkennen, dann zu beherrschen. Daher vergleicht Bacon die Herrschaft des Menschen, die in der Erkenntniß besteht, oft und gern

<sup>\*)</sup> Nov. Org. Praef. Op. p. 278. Indicia vera de interpr. nat. (Imp. phil.) Op. p. 677.

mit dem Himmelreich, von dem die Bibel sagt: "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen!"— "Die Idole jeglicher Art müssen alle durch
einen beharrlichen und seierlichen Beschluß für immer vernichtet und abgeschafft werden. Der menschliche Verstand muß
sich davon gänzlich befreien und reinigen, auf daß in das
Reich der menschlichen Herrschaft, welches in den Wissenschaften
besteht, der Eingang, wie in das Himmelreich, nur den Kindern offen sei."\*)

## 3. Die Ibole und beren Arten.

Wir können demnach im Sinne Bacon's diejenige Betrachtung der Dinge als die wahre bezeichnen, die von der Erfahrung übrig bleibt nach Abzug aller Idole. Um den Ausgangspunkt und Weg der Erfahrung richtig zu bestimmen, ist daher das erste Erforderniß, daß jene Trugbilder genau erkannt und in Abrechnung gebracht werden. Es ist die Grund= form aller Täuschungen, daß wir unwillfürlich unsere Natur in die der Dinge einmischen und deshalb kein richtiges Bild der letzteren gewinnen. Aus der Verfassung der menschlichen Natur und Gesellschaft folgen eine Menge Vorurtheile sehr verschiedener Art, die uns gefangen nehmen und unsere Auf= fassung der Dinge verwirren. Um sie genauer zu bestimmen, unterscheidet Bacon vier Quellen der Idole und ebenso viele Arten, die daraus entspringen: die natürlichen Trugbilder haben ihren Grund entweder in dem allgemeinen oder in dem individuellen Charakter der menschlichen Natur, jene sind die Eigenthümlichkeiten unserer Gattung, unseres Stammes (idola

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 68. Cog. et Visa, Op. p. 597.

tribus), diese die Eigenheiten des Individuums, die sich ins Unbestimmbare und Dunkle verlieren (gleichsam in die Höhle der Individualität, idola spocus); die gesellschaftlichen Borzurtheile bestehen in dem eingebildeten Werthe, in der conventionellen Geltung der Dinge, die nicht durch die Natur bestimmt wird, sondern durch die öffentliche Meinung, sie stammen entweder aus dem täglichen Versehr oder aus der ererbten Ueberlieserung, jene Bestimmung macht der Markt, wie die Geltung der Waare (idola fori), diese die Schule. Die letzteren sind die schlimmsten von allen, da sie die größte Geltung, die der Wahrheit, beanspruchen, das größte Ansehen, das der Weisheit, behaupten, und doch im Grunde nicht gehaltvoller sind als die Fabeln und Dichtungen der Theaterwelt (idola theatri.\*)

Bon diesen vier Alassen menschlicher Trugbilder ist die zweite (die Eigenheiten des Individuums) zu vereinzelt und unberechendar, um hier näher verfolgt zu werden; es genügt, die Beispiele zu bemerken, die Bacon für jene idola specus giebt. Er rechnet dazu die Liebhabereien wie die Begabungen der Einzelnen, die besondere Art der Erziehung wie des Umsgangs, die individuelle Gemüthsart überhaupt und die jeweilige Lage der Gemüthszustände im besonderen; der Berstand des einen ist vorzugsweise geschickt Unterschiede zu sinden, der eines anderen dagegen Aehnlichkeiten, jener distinguirt, dieser combinirt besser; oder bei dem einen tritt die Liebhaberei für das Alte in den Bordergrund und bestimmt seine Neigungen und Urtheile, bei dem andern die Liebhaberei für alles Neue;

<sup>\*)</sup> Ueber die Lehre von den Idolen vgl. Nov. Org. I, 38—68. (Ueber die allgemeine Charafteristif der Idole ebend. I, 41—44.) De augm. scient. V, cp. 4.

sorbilder ihrer Nachahmung. Mit einem Worte jeder einzelne Mensch ist ein dunkler Mikrokosmus, und die Wahrheit soll nicht aus der kleinen Welt geschöpft werden, sondern, wie schon Heraklit gesagt hat, aus der großen.\*)

Die drei andern Klassen sind von mehr allgemeiner und öffentlicher Geltung, sie können deutlich bezeichnet und grundssätlich aufgegeben werden. Auch Bacon hat an einer andern wichtigen Stelle die Widerlegung der Idole, die den negativen Theil seiner Lehre ausmacht, als eine dreisache bezeichnet, ins dem er die "idola specus" bei Seite ließ; er hat hier die drei anderen so geordnet, daß die "idola theatri" den ersten Ort einnehmen, die "idola tribus" den letzten.\*\*) Diese Ansordnung erscheint und zweckmäßiger, denn sie geht von außen nach innen, von den überlieserten Borurtheilen zu den ansgeerbten und natürlichen. Man muß sich zuerst von der Austorität der Schulspsteme, dann von der Geltung der herkömmslichen Beweise, zuletzt, was das Schwierigste ist, von den Täuschungen losmachen, die aus der natürlichen Berfassung

<sup>\*)</sup> Ueber die idola specus, ebend. I, 42. Im befonderen darüber I, 53-58. Bgl. De augm. scient. V, 4. An dieser Stelle erklärt sich auch der Name idola specus durch die Hinweisung auf das platonische Bild (im Eingang des siebenten Buchs der Staatslehre), worin die in dunkten und falschen Borstellungen befangenen Menschen mit Höhlen-bewohnern, die das Licht der Sonne nicht kennen, verglichen werden,

<sup>\*\*)</sup> Itaque pars ista, quam destruentem appellamus, tribus reclargutionibus absolvitur: redargutione philosophiarum, redargutione demonstrationum, redargutione rationis humanae nativae. Part. II del. et arg. Op. p. 680. Aehnlich unterscheidet Bacon in der lleberssicht, die dem Gesammtwerf vorausgeht (distributio operis): die Idole zersallen in zwei Klassen, übersteferte und eingeborene (adscititia und innata); jene sind die Schulspsteme und herkömmlichen Beweise, diese die idola tribus.

der menschlichen Bernunft selbst (ratio humana nativa) herrühren. Nach dieser Reihenfolge wollen wir jetzt die Idole in Abrechnung bringen.

# П.

# Die Ausschließung der Idole.

#### 1. Idola theatri.

Demnach sind die ersten Irrlichter, die um so gefährlicher scheinen als sie in der Einbildung der Menschen für leuchtende Gestirne gelten, die "idola theatri".\*) Sie bezeichnen die großen Heerstraßen der öffentlichen Irrthümer, breit getreten durch Schulen und Secten, denen die Menge folgt, und verzweigt in verschiedene Richtungen, die alle von der wahren Erkenntniß abführen. Ie geschwinder und länger man auf salschen Wegen geht, um so weiter verirrt man sich. Daher ist hier nichts wichtiger, als die Verirrung einzusehen und bei Zeiten umzukehren.

Zwei Richtungen sind vom Uebel: die falschen Behaupstungen und der falsche Zweisel, der dogmatische Weg und der steptische, dieser letztere so verstanden, daß er die Unbegreisslichkeit der Dinge zu seinem Grundsatz macht und damit selbst in die falsche Behauptung umschlägt. Auf beiden Wegen wird der Verstand irregeführt und verdorben, dort durch die Ansnahme unbegründeter Ansichten unterdrückt, hier durch die Ueberredung von der Erfolglosigkeit alles Denkens erschlafst und entnervt. Die neue Akademie ist das Beispiel einer solchen skeptischen Denkweise, dagegen das Muster eines falschen und

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 61-67.

anmaßenden Dogmatismus die aristotelische Philosophie, die nach türkischer Sitte die Rivalen umgebracht und sich dadurch eine Art Alleinherrschaft erworben hat.\*)

Der Grundzug aller dogmatischen Philosophie ist das unbegründete Annehmen und Behaupten. Mit der wahren Naturphilosophie verglichen, treten ihre Mängel zu Tage: entweder ist sie auf die Erkenntniß der wirklichen Dinge gar nicht oder nicht ernsthaft oder auf eine verkehrte Weise gerichtet. Verkehrt wird die Naturphilosophie, wenn die Natur nach der Analogie eines mechanischen Aunstwerks betrachtet und erklärt wird, als ob ihre Körper durch Zusammensetzung aus gewissen Slementen, durch darin verdorgene Kräfte nach gewissen darin angelegten Formen entständen. Daher kommen die falschen Begriffe ursprünglicher elementarer Qualitäten, verdorgener Eigenschaften, specifischer Kräfte u. s. f. . . . . . .

Unbegründet ist die dogmatische Philosophie, wenn ihr die sicheren Grundlagen der Erfahrung sehlen, sei es daß die empirische Grundlage unsicher oder gar nicht vorhanden ist. Sie ist unsicher, wenn auf Grund der gewöhnlichen ungeprüssten Erfahrung allgemeine Annahmen gemacht werden, oder wenn dasselbe stattsindet auf Grund einer zwar geprüsten, aber viel zu geringen Erfahrung; sie sehlt ganz, wenn sich die Ansnahmen auf religiösen Glauben und theologische Ueberlieserungen stützen. Im ersten Fall entsteht eine Philosophie aus leerem Berstande, sophistisch und rationalistisch, im zweiten eine empirische, im dritten eine mystische Philosophie. Als Beispiel der zweiten die

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 67. Op. p. 293.

<sup>\*\*)</sup> Ebenb. I, 66.

Alchymisten, mit benen Bacon sehr unberechtigter Weise Gilschert zusammenstellt, als Beispiel der dritten Pythagoras und Plato, wie gewisse neuere Versuche aus der biblischen Schöpfungssgeschichte die Kosmogonie abzuleiten. Diese Mystiker suchen das Lebendige unter dem Todten, sie irren nicht blos, sondern vergöttern den Irrthum, das ist das größte aller Uebel, eine wahre Pest für den Verstand. In diese drei Arten theilt sich das Geschlecht der Irrthümer: die sophistische, empirische und mystische Philosophie.\*)

Die idola theatri grundsätlich ausschließen, heißt die Erstenntniß frei machen von allen Einflüssen der Ueberlieserung, von allem Glauben an das Ansehen fremder Meinungen, das heißt sie anweisen auf die eigene Betrachtung, die nicht was andere sagen oder für wahr halten, gläubig annimmt und wiesberholt, sondern nur was sie selbst erfahren und wahrgenommen hat, aus Ueberzeugung sesthält. Nach Abzug des ersten Idols bleibt daher nichts übrig als die Erfahrung in eigener Berson. An die Stelle des Autoritätsglaubens tritt die selbsständige Wahrnehmung.

#### · 2. Idola fori.

Hier wird uns sogleich eine zweite Einbildung gefährlich. Wir meinen die Dinge selbst zu kennen, ohne sie jemals ernstelich kennen gelernt zu haben; wir meinen über ihren Werth sicher zu sein, weil wir die Zeichen dafür besitzen und mit Leichtigkeit ausgeben. Diese Zeichen der Dinge sind deren Namen und Worte, die wir eher kennen lernen als die Natur der Dinge selbst, und durch welche wir unsere Vorstellungen

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 62-65. Op. p. 290 flg.

von ben Dingen einander mittheilen. Gewöhnt von Kindheit an, statt der Dinge Worte zu setzen, mit diesen Worten jedem verständlich zu sein, halten wir unwillkürlich die Worte für bie Sachen, die Zeichen der Dinge für die Dinge selbst, den Rominalwerth für den Realwerth. Die Worte sind gleichsam die geläufige Münze, womit wir im geselligen Verkehr die Vorstellungen der Dinge ausgeben und einnehmen: sie sind, wie das Geld im Handel, nicht der sachliche und natürliche, sondern der conventionelle Werth der Dinge, der durch die Verhältnisse des menschlichen Verkehrs gemacht wird. muffen uns huten, diesen Marktpreis für die Sache zu nehmen, er ist für diese selbst eine völlig auswärtige und gleichgültige Bestimmung. Die Worte richten sich so wenig nach ber Natur der Dinge, daß z. B. in unserm Sprachgebrauch die Sonne sich noch immer um die Erde bewegt, während es in Wahr= heit niemals der Fall war, während wir selbst seit lange von dem Gegentheil überzeugt sind. Die Worte sagen nicht, was die Dinge sind, sondern was sie uns bedeuten, wie wir sie uns vorstellen, und in den meisten Fällen sind unsere Worte so unsicher, als unsere Vorstellungen unklar. Entweder sind die Worte leer und bezeichnen nichts, wie z. B. das Wort "Zufall", oder sie sind verworren und bezeichnen etwas Un= klares, wie z. B. die Worte "Erzeugung und Untergang, schwer, leicht, dunn, feucht u. s. f." Weil Worte und Sprachgebrauch die Dinge bezeichnen, nicht wie sie ihrer Natur nach sind, son= dern wie sie im menschlichen Berkehre vorgestellt werden: barum rechnet Bacon die Einbildung, die an den Worten hängt und im Wort die Sache selbst zu haben meint, unter die idola fori, darum liebt er so sehr, der Wortweisheit die Sach= tenntniß entgegenzuseten: ein Gegensat, ber unter seinen Nachfolgern zum Stichwort wurde. Was Bacon bei den idola sori über die Worte sagt, enthält in der Kürze das Programm aller Untersuchungen, die in seiner Richtung über die Sprache angestellt werden; sowol das Forum als die Idole spielen in diesen Untersuchungen ihre Rolle: das Forum, weil die Sprache als Werk der menschlichen Uebereinkunft, d. h. als ein willkürsliches Wachwerk gilt, die Idole, weil die Worte Allgemeinsbegriffe und darum wesenlose Vorstellungen bezeichnen. Wir müssen uns hüten, aus der Autoritätsherrschaft unter die Wortsherrschaft zu fallen, die im Grunde mit jener zusammengeht und schlimmer ist, weil sie weniger bemerkt wird, denn wir glauben, daß wir die Worte beherrschen, während im Gegenstheil sie uns beherrschen.\*)

Die Berblenbung burch die idola theatri lag barin, daß wir, befangen unter der Autorität überlieferter Ansichten, nicht mit eigenen Augen sehen, sondern mit fremden; die Berblensbung durch die idola fori besteht darin, daß wir die Dinge nehmen, nicht wie sie sind, sondern wie sie im menschlichen Berkehr gelten, daß wir statt der Dinge nur mit Worten zu thun haben. Die Ausschließung dieser Idole ist demnach die Hinweisung unserer Erfahrung von den Zeichen der Sache an die Sache selbst, vom Reden und Disputiren auf die sachliche, in das Object selbst eingehende Untersuchung. Nach Abzug der idola theatri bleibt uns nichts übrig als selbst kennen lernen, nicht von anderen annehmen; nach Abzug der idola sori leuchtet ein, was wir kennen lernen sollen: die Dinge selbst. Dort wird die eigene Erfahrung gegen den Autoristässlanden, hier die Sachkenntniß gegen die Wortweisheit

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 59-60.

aufgeboten. Versuchen wir also, unverblendet durch fremde Meinungen und die Gewohnheit der Worte, mit unseren eigenen Organen die Objecte selbst zu erfassen, die Natur der Dinge im genauen Sinne selbst wahrzunehmen.

#### 3. Idola tribus.

Hier erhebt sich aus unserer eigenen Ratur die gewaltigste aller Tänschungen, das schwerste aller Bebenken: ist unsere Wahrnehmung der Dinge auch wahr, sind die Dinge wirklich so, wie wir sie nehmen, wie sie sich in unsern Sinnen darstellen und spiegeln, sind die sinnlichen Einbrucke die richtigen Abbilber ber Dinge selbst, der entsprechende Ausdruck ihres Wesens oder nicht vielmehr der entsprechende Ausdruck des unfrigen? Unser Wahrnehmen und Begreifen der Dinge ist gleichsam ein Uebersetzen derselben aus der physischen Natur in die menschliche, aus dem Universum in unsere Individuali= tät, aus der großen Welt in die kleine: eine Uebersetzung, wo= bei das Original seine Eigenthümlichkeit einbüßt und die menschliche unwillkürlich annimmt. So mischt sich in unsere selbsteigene Wahrnehmung ber Dinge, unabhängig von den autorisirten Lehrmeinungen und den geläufigen, im menschlichen Berkehre gültigen Borftellungen, etwas ben Dingen Frembes, das wir unwillfürlich von uns aus mitbringen, das in den Bedingungen unserer Natur liegt, wodurch wir die wahren Abbilder der Dinge verfehlen und verunstalten. Unsere eigene Natur spiegelt uns Trugbilder vor, täuscht uns mit falschen Borftellungen: das sind unsere angestammten Borurtheile (idola tribus\*): sie sind die mächtigsten, denn sie beherrschen das

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 45-52.

ganze menschliche Geschlecht; ihre Herrschaft ist am schwersten zu stürzen, benn sie ist nicht durch geschichtliche Antorität im Laufe der Zeiten geworden, sondern durch die Natur selbst be= gründet. Die menschliche Seele ist ein Spiegel der Dinge, aber dieser Spiegel ist von Natur so geschliffen, daß er die Dinge, indem er sie abbildet, zugleich verändert, daß er keines darstellt, ohne es zu verkehren und wie durch Zauber unserer Natur analog zu machen.\*) Was aber hat die menschliche Vorstellungsart mit den Dingen gemein und umgekehrt? hat z. B. die Sonne damit zu thun, daß sie dem Auge des irdischen Planetenbewohners die Erde zu umkreisen scheint? Das ist ein Trugbild, bessen Grund nicht in der Beschaffenheit ber Sonne, sondern in unserer Beschaffenheit, in unserm Auge liegt, in unserm Standpunkt. Wenn ich behaupte, die Sonne bewegt sich, benn so sagt die Bibel, so lehrt Ptole= mäus, so urtheile ich durch ein idolon theatri; wenn ich dasselbe behaupte, weil alle Welt so redet, so urtheile ich durch ein idolon fori; wenn ich sage, die Sonne bewegt sich, denn ich sehe es mit eigenen Augen, so urtheile ich durch ein idolon tribus. Ich fühle die Wärme des Wassers mit meiner Hand und nach dieser Wahrnehmung halte ich dasselbe Wasser jetzt für kalt, wenige Augenblicke später für warm, ohne daß sich das Maß seiner Wärme verändert hat. So ist es mit allen unsern Wahrnehmungen, mit unserer gesammten Betrachtung der Dinge; wir messen und beurtheilen die Dinge nach unserm Mag, betrachten sie unter dem Gesichtspunkte unserer Natur, der freilich für uns der nächste und natürlichste, den Dingen selbst völlig fremd und gleichgültig ist; wir fassen fie auf, nicht

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 41.

wie sie sind, sondern wie sie sich zu uns verhalten, nicht nach ihrer, sondern nach unserer Analogie, wir bestrachten sie "ex analogia hominis", nicht "ex analogia universi". Unter dieser Formel lassen sich die idola tribus am besten bezeichnen. "Diese Idole", sagt Bacon, "sind in der menschlichen Natur selbst begründet, in dem Stamm oder Gesichlechte der Menschheit. Es ist falsch, den menschlichen Sinn für das Maß der Dinge zu halten. Im Gegenstheil sind vielmehr alle unsere Wahrnehmungen sowohl der Sinne als des Verstandes nach Analogie des Menschen, nicht nach Analogie des Universums. Der menschliche Verstand verhält sich zu den Strahlen der Dinge wie ein unebener Spiegel, der seine Natur mit der Natur der Dinge vermischt und so die letztere verkehrt und verdirbt."\*)

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 41. Diese Stelle bat Spinoza in seinem zweiten Briefe an Oldenburg sehr verächtlich erwähnt; er behandelt Bacon als einen verworrenen Schwätzer, der über den Grund des Frrthums und die Ratur des Geistes ins Blaue fasele, aber er widerlegt ihn nicht, er zeigt nicht einmal beutlich ben Punkt, ber zwischen ihm und Bacon die durchgängige Differenz ausmacht. Es ift der Mühe werth, diesen Punkt hervorzuheben, denn es ift offenbar in der obigen Stelle sehr vieles, mas Spinoza ganz ebenso hatte sagen konnen: 1) Der Mensch ist nicht bas Maß ber Dinge; dieser Satz ift aus der Seele Spinoza's geredet. 2) Alle unsere Vorstellungen sind falsch, die nicht nach Analogie der Natur, sondern uach menschlicher gemacht find; barin liegt ber Grund nusers Irrthums, der Freihum besteht in unsern inadaquaten Borstellungen: dieser Satz ist nicht weniger ächt spinozistisch. 3) Alle unsere Vorstellungen, bie sinnlichen wie die logischen, sind nach menschlicher Analogie, also inabägnat: der menschliche Berftand ift von Natur ein inabägnater Spiegel ber Dinge. Hierin allein liegt zwischen beiden ber Differenzpunkt, welchen Spinoza deutlicher hatte hervorheben follen. Denn nach ihm ift bie Wahrheit dem menschlichen Geifte von Ratur immanent, nur zunächst eingehüllt und verdunkelt durch bie inabägnaten (finnlichen) Ibeen. Darum besteht die richtige Erkenntniß bei Spinoza allein in der Anflärung. Bei

Zwei Hauptquellen bes Irrthums liegen in unserer Natur: die Sinne und der Verstand. Verglichen mit der Feinheit, mit der wirklichen und beständigen Natur der Dinge, sind unsere Sinne beschränkt, stumps, täuschend und wandelbar; der Verstand dagegen hat die natürliche Neigung zu ordnen, zusammenzusassen, zu vereinigen, daher pflegt er auch eine größere Ordnung, Einförmigkeit, Uebereinstimmung in der Natur der Dinge anzunehmen, als die Wahrnehmung sindet, er macht diese Voraussetzung nach seiner Art, hält daran sest, übersieht die widersprechenden Fälle, die Hartnäckigkeit macht ihn eigensinnig, der Eigensinn anmaßend, ungedulbig, hochmüthig, die Vorliebe für die ihm günstigen That-

ihm corrigirt sich ber Berstand aus sich selbst; anders bei Bacon, wo er am Gängelbande ber Natur durch fortgesetzte Erfahrung zur richtigen Erkenntniß erzogen wird. Dieser Gegensatz zwischen Spinoza und Bacon ist derselbe als zwischen Bacon und Descartes, als zwischen Locke und Leibniz, zwischen Empirismus und Nationalismus überhaupt. Daß hierin Spinoza dem Gegner kein Recht zuerkennt, liegt im Charakter seines Standpunkts. Bielleicht war es Spinoza auch unbequem, auf einem entgegengesetzten Standpunkte soviel Berwandtes zu finden, vielleicht mar es diese Bermandtschaft, die ihm an Bacon besonders widerwärtig auf, fiel. Bei ihm galt ber Wille als eine Folge der Erkenntniß, barum konnte er nie der Grund des Frrthums sein. Nun sagt er von Bacon: "Was dieser noch weiter zur Erklärung des Irrthums vorbringt, läßt sich alles auf die cartestanische Theorie sehr leicht zurückslühren, daß nämlich ber menschliche Wille frei und umfasseuber sei als der Berstand, ober wie sich Bacon selbst im 49. Aph. noch verworrener ausbrückt: "Der menschliche Berstand ist kein reines Licht, sondern durch den Willen verdunkelt." Die Stelle ift nicht genau angeführt; sie lautet: "Der menschliche Berstand ist kein reines Licht, sondern wird durch ben Willen und die Affecte verdunkelt, daher braucht er die Wissenschaft, wozu er will, er hält für mahr, wovon er wlinscht, daß es wahr sei u. s. w." Bacon fagt, daß die Begierbe ben Berftand verwirre, Spinoza fagt, daß bie Begierde ein verworrener Berstand sei. In der That erklären beibe Urtheile baffelbe, nämlich bie Berworrenheit ber Begierbe.

sachen, die Abneigung gegen die widerstreitenden machen ihn oberflächlich und unerfahren. Die Affecte mischen sich ein und trüben ihn gänzlich. Aus Vorliebe zur Einheit und shstema= tischen Ordnung sucht er nach sogenannten Principien ober letten Gründen; ftatt die Dinge zu untersuchen und zu zer= legen, abstrahirt er davon und ergeht sich in leeren Begriffen, überspringt die wirklichen kleinen Theile der Körper und ergötzt fich an eingebildeten Atomen, überspringt die Mittelursachen und spielt mit Endursachen, läßt bas Nächste unbekannt und geht im Fluge auf das Entfernteste, das er in den Endursachen ergriffen zu haben meint. Dieser Flug ist eine doppelte Täuschung: er soll nicht fliegen, sondern Schritt für Schritt gehen, in Wahrheit ist er auch nicht geflogen, benn jene End= ursachen oder Zwecke hat er nicht aus der Quelle des Weltalls geschöpft, sondern aus sich, aus seiner eigenen Natur, blos aus dieser. Er hat das Nächste außer Acht gelassen und ist bei bem Allernächsten stehen geblieben, bei sich selbst; er hat das Entfernteste gesucht, vorwärts ins Unermeßliche gestrebt und ist keinen Schritt weiter gekommen.\*)

Was bleibt bemnach übrig, wenn uns Verstand und Sinne täuschen und der menschliche Geist von Natur ein trügerischer Spiegel der Dinge ist? Verstand und Sinne dürfen nicht gelassen werden, wie sie sind; man muß sie besarbeiten, berichtigen, unterstützen, damit sie den Dingen gesrecht werden; man muß "den Zauberspiegel des Geistes" klar und eben schleisen, damit aus dem speculum inaequale ein speculum aequale werde. Dies geschieht nicht durch Natur,

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 45—52. Bgl. De int. nat. sent. XII. Una veritas, una interpretatio: Sensus obliquus, animus alienus, res importuna. Op. p. 734.

sondern allein durch Runst. Was dem blogen Sinn und dem sich selbst überlassenen Berstande nicht möglich ist, nämlich die Dinge richtig wahrzunehmen, das soll beiden mit Hülfe künst= licher Werkzeuge gelingen. Ausgeruftet mit bem geschickten Instrument wird die menschliche Wahrnehmung richtig, ohne dasselbe ist sie trügerisch. Was dem bloßen Auge unsichtbar ober unbeutlich ist, wird dem bewaffneten Auge sichthar und klar mit Hülfe des Fernrohrs und Mikrostops. Die mensch= liche Hand kann wohl die Wärme des Wassers fühlen, aber nicht eigentlich wahrnehmen, nicht beurtheilen, denn wir empfin= den nur die eigene Wärme und wie sich dazu die des berühr= ten Körpers verhält. Die Temperatur des Körpers für sich genommen zeigt uns bas Thermostop, es sagt dem Auge, was die Hand nicht mahrzunehmen vermag.\*) Wir wollen die Wahrnehmung mit Hulfe bes Inftruments Beobachtung nennen, und das Mittel, wodurch wir eine Naturerscheinung rein dar= stellen, ohne fremdartige und verhüllende Zusätze, Bersuch ober Experiment. Was baher übrig bleibt nach Abzug ber "idola tribus", ist die Beobachtung und der Versuch. So erklärt sich Bacon selbst: "Weder die bloße Hand noch der sich selbst überlassene Berstand können viel ausrichten. Sie bedürfen beibe ber Instrumente und Hülfsmittel." Und an einer anbern Stelle: "Alle wahre Erklärung der Natur besteht in richtigen Experimenten, wobei der Sinn nur über das Experiment, dieses über die Natur und die Sache selbst urtheilt."\*\*) Der sich

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, Aph. 13. Ueber die Wärmeempfindung, die blos subjectiv und relativ ist, ebend. Tafel der Grade Nr. 41; über die Wärmes beobachtung vermöge des Thermostops, ebend. Nr. 38.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. I, 2. Aph. 50. Bgl. Aphorismi et cons. de auxiliis mentis (Imp. phil.). Op. p. 733.

selbst überlassene Berstand, wenn er auch noch so logisch gesschult ist, löst kein Räthsel der Natur und bewegt keines ihrer Werke, ebenso wenig vermögen es unsere bloßen Sinne und Leibeskräfte, wären sie auch noch so geübt. Die Dialektik kann so wenig ein Naturgesetz erkennen, als die Athletik einen Obelisken aufrichten.\*)

In der Natur des menschlichen Verstandes ist es vorzüglich ein Begriff, der uns verführt, die Erklärung der Natur verfälscht und die Hauptschuld der Unwissenheit und Unfrucht= barkeit der bisherigen Philosophie trägt. Wir sind geneigt, unsere Natur und beren Bestimmungen auf die Dinge zu über= tragen, die Dinge nach uns, statt uns nach den Dingen zu richten und auf diese Weise die Naturerscheinungen nach mensch= licher Analogie aufzufassen. So erklären wir die Natur falsch, wir tragen menschliche Bestimmungen auf sie über und benken ihre Erscheinungen nicht physikalisch, sondern anthropomorphisch. Es liegt in der Verfassung unsers Verstandes, Gattungsbegriffe zu bilden, in der unseres Willens, nach Zwecken zu handeln; diese Gattungsbegriffe und Zwecke sind Formen, die zum Wesen des Menschen gehören, in der Natur der Dinge nichts erklären, und diese nichtserklärenden Begriffe haben in der Philosophie die Rolle der Principien gespielt. "Der wißbe= gierige Verstand", sagt Bacon, "kann nirgends Halt machen oder ausruhen, sondern er strebt über jede Grenze hinaus, aber vergebens. Ihm scheint undenkbar, daß es eine letzte äußerste Grenze der Welt geben soll; unwillfürlich meint er, es müsse noch etwas jenseits der Grenze geben. Auf der andern Seite ist es ebenso undenkbar, daß bis zu diesem Augen-

<sup>\*)</sup> Nov. Org. Praef. Op. p. 277, 278.

blick eine Ewigkeit abgelaufen sei, denn jene gewöhnliche Unterscheidung des Unendlichen a parte ante und a parte post kann man unmöglich gelten lassen; baraus würde folgen, daß eine Unendlichkeit größer sei als die andere, und daß sich das Unenbliche selbst verzehre und zum Ende neige. Aehnlich ist die subtile Theorie von der unendlichen Theilbarkeit der Linien, die auf der Ohnmacht des Gedankens beruht. Aber am ver= derblichsten zeigt sich diese Ohnmacht des Geistes in der Auf= findung der Ursachen. Obgleich oberfte und allgemeinste Ursachen in der Natur existiren mussen, die sich nicht weiter begründen lassen, so greift dennoch der rastlose Geift nach Bestimmungen, die ihm bekannter sind. Während er in weite Fernen hinausstrebt, fällt er zurück auf das Allernächste, nämlich auf die Endursachen, die aus der menschlichen Natur, nicht aus ber bes Universums stammen: und aus dieser Quelle fließt bas unglaubliche Berberben der Philosophie. Es verrath den unerfahrenen und oberflächlichen Denker, wohl im Allgemeinen nach Ursachen zu verlangen, im Einzelnen bagegen nicht barnach zu suchen."\*)

Im Zweckbegriff unterscheibet sich die Metaphysik von der Physik. Die Natur nach Zwecken erklären, heißt die Metaphysik in die Physik einmischen, das heißt die Physik verwirren und unfruchtbar machen. Die Unfruchtbarkeit einer Wissenschaft ist ihr Elend. Wie sich Bacon die Aufgabe sett, diesem Elende abzuhelsen, so ist er darauf bedacht, überall in den Wissenschaften die verworrenen Zustände aufzuklären, das Vermischte zu trennen, das Ungleichartige zu sondern. Er will die Physik reinigen, darum verweist er die Endursachen,

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 48. S. oben S. 171.

die der Physik nichts helfen können, in die Metaphysik. Physik beschäftigt sich nicht mit den Formen, sondern mit der Materie der Dinge, fie erklärt die Erscheinungen im Ginzelnen, bescheidet sich mit den Mittelursachen (causae secundae) und überläßt die ersten Gründe ber Dinge ber Metaphysik, sie erklärt nichts durch Zwecke, sondern alles in der Ratur durch wirkende Ursachen (causae efficientes). Die wirkenden Ursachen sind die physikalischen (causae physicae). So bezeichnet Bacon in seiner Schrift "De dignitate et augmentis scientiarum" die Theorie der Zwecke als einen Theil der Meta= physik, den man bisher zwar nicht außer Acht gelassen, aber an einen falschen Ort gestellt hatte. "Man pflegte die Endursachen in der Physik, nicht in der Metaphysik zu untersuchen, aber diese verkehrte Ordnung hat sehr schlimme Folgen gehabt und besonders in der Physik den größten Schaden angerichtet. Denn die Methode der Endursachen in der Physik hat die Untersuchung der natürlichen Ursachen vertrieben und zu nichte Deshalb war die Naturphilosophie eines Demokrit gemacht. und anderer, welche Gott und Geist von der Bildung der Dinge fernhielten, die Weltordnung aus dem Spiel der Natur= kräfte erklärten (welches sie Schicksal oder Zufall nannten) und die Ursachen der einzelnen Erscheinungen aus einer materiellen Rothwendigkeit, ohne alle Einmischung von Zweden, herleiteten, in phyfikalischer Rücksicht bei weitem sicherer und eindringlicher als die Theorien eines Plato und Aristoteles." — "Die Untersuchung der Zwecke ist unfruchtbar und kinderlos wie eine gottgeweihte Jungfrau."\*)

Damit ist Bacon's Ziel und Weg in der Hauptsache be-

<sup>\*)</sup> De augm. scient. Lib. III, cap. 4 u. 5. Bgl. unten Cap. X.

zeichnet. Er will die Herrschaft des Menschen über die Natur durch die Erfindung, die Erfindung durch die erfahrungsmäßige Erklärung der Natur, die Erklärung der Natur ohne alle Idole. Laß dich in beiner Ausicht von den Dingen nicht durch irgend welche Autorität ober Lehrmeinung bestimmen, sondern betrachte felbst, lerne felbst die Dinge kennen! Lerne die Dinge kennen nicht durch Worte, sondern in der Wirklichkeit, nicht wie sie in den landläufigen Vorstellungen erscheinen, sondern wie sie in der Natur sind, d. h. untersuche die Dinge selbst, nimm sie mahr! Aber nimm sie wahr ohne alle menschliche Analogien: laß dich nicht irren durch die Sinne, die dir Trugbilder vorspiegeln, durch den schnellfertigen Verstand, der das Einzelne überfliegt und unwillfürlich sich selbst den Naturkräften unterschiebt, d. h. stüte beine Bahr= nehmung auf Beobachtungen und Bersuche, schließe von beiner Naturerklärung von vornherein die Zwecke aus, suche überall nichts als die wirkenden Ursachen der Naturerscheinungen!

Was also übrig bleibt nach Abzug aller Idole, das ist die experimentirende Wahrnehmung unter dem Gesichtspunkte der mechanischen oder natürlichen Causalität. Auf diesem Wege allein kann der menschliche Geist das wirkliche Abbild der Natur treffen. Und das ist nach Bacon die Aufgabe der Wissenschaft: "Die Welt soll nicht, wie disher geschehen ist, in die enge Sphäre des menschlichen Verstandes eingezwängt, sons dern dieser soll ausgedehnt und erweitert werden, um das Bild der Welt, wie sie ist, in sich aufzunehmen."\*)

<sup>\*)</sup> Garascene ad hist. nat. N. IV. Op. p. 422.



# Drittes Kapitel. Der Weg der Erfahrung.

I.

# Die Aufgabe.

## 1. Die wahre Differeng.

Die einzig mahre und fruchtbare Betrachtungsweise also die experimentirende Wahrnehmung, gerichtet allein auf die wirkenden Ursachen der Dinge. Wir wollen diese von allen Idolen gereinigte Wahrnehmung, diese vollkommen objective Beobachtung der Dinge mit Bacon die reine Erfahrung nennen (mera experientia). Was die Erfahrung soll, seuchtet ein: sie geht aus von den Thatsachen der Natur und richtet sich auf deren Ursachen. Es handelt sich darum, den Weg ausfindig zu machen, der nicht durch einen glücklichen Zufall, sondern mit Nothwendigkeit von dem einen Punkte zum andern führt: dieser Weg ist die Methode der Erfahrung. Ihre erste Aufgabe verlangt, die Thatsachen der Natur fennen zu lernen und deren Merkmale aufzufassen, die Fälle zu ordnen und zu sammeln, auf diesem Wege das Material herbeizuschaffen, welches den Stoff der Wissenschaft bildet. Denken wir uns diese Anfgabe mit möglichster Vollständigkeit gelöst, so haben Fifder, Bacon. 12

wir eine Reihe von Fällen, eine Sammlung von Thatsachen, die zunächst nur beschrieben und erzählt werden können. Die Lösung der ersten Aufgabe besteht mithin in der einsachen Aufsählung der wahrgenommenen Thatsachen (enumeratio simplex), deren sachliche Zusammenstellung die Naturbeschreibung oder Naturgeschichte ausmacht. Wie wird aus einer solchen Naturbeschreibung Naturwissenschaft, aus dieser Ersahrung Erkenntsniß, oder was dasselbe heißt, aus der Ersahrung der Thatsachen die der Ursachen? Erst die Ersahrung der Ursachen ist wirkliche Erkenntniß, denn "alles wahre Wissen ist Wissen durch Gründe". Wie also ersahre ich die Gründe oder die wirksamen Bedingungen, unter denen die fragliche Erscheinung stattsindet?

Jede Naturerscheinung ist mir unter gewissen Bedingungen Es handelt sich darum, unter den gegebenen die= gegeben. jenigen zu erkennen, welche zur Erscheinung selbst nothwendig und wesentlich sind, ohne welche die fragliche Erscheinung nicht stattfinden könnte. Also lautet die Frage: wie sinde ich die wesentlichen Bedingungen? Und die Antwort: indem ich von den gegebenen die unwesentlichen oder zufälligen abziehe; der Rest, welcher bleibt, besteht offenbar in den wesentlichen und wahren. Weil die nothwendigen Bedingungen in allen Fällen die gegebenen nach Abzug der zufälligen sind, darum nennt sie Bacon die mahre Differenz (differentia vera) und bezeichnet diese als die Quelle der Dinge, die wirkende Natur oder die Form der gegebenen Erscheinung (fons emanationis, natura naturans, naturae datae forma. \*) Wie die wahre Betrachtung der Dinge die menschliche Wahr=

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 1.

nehmung ist nach Abzug aller Idole, so sind die wahren Bedingungen eines Phänomens die vorhandenen nach Abzug
der zufälligen. Also heißt die Frage: wie erkenne ich die zufälligen? Diese herauszusinden und von den gegebenen
auszuscheiden, macht die eigentliche Ausgabe und das Ziel der
baconischen Erfahrung. Ist diese Ausgabe gelöst, so ist damit
die Einsicht in die wesentlichen Bedingungen des Phänomens,
die Erkenntniß der Ursache, die interpretatio naturae, gegeben.

### 2. Die Formen.

Die aristotelische Metaphysik hat vier Arten der Ursachen unterschieden: Materie, Form, wirkende Ursache, Endursache. Die Endursachen sind aus der Erklärung der natürlichen Dinge auszuschließen; sie haben hier nichts ausgerichtet, vielmehr ge= schadet, denn sie gehören unter die Trugbilder unseres Verstandes. Aristoteles hat die Form mit dem Zweck zusammen= fallen lassen, Bacon setzt sie gleich der wirksamen Ursache oder den Bedingungen, aus denen eine Erscheinung stets hervorgeht, die das Wesen derselben ausmachen. Daher ist ihm die Form der Natur gleichbedeutend mit ihrer nothwendigen Wirkungsart, d. h. mit ihrem Gesetz; die Erforschung, Auffindung, Erklärung dieses Gesetzes gilt ihm als die Grundlage alles Wissens und erfinderischen Handelns.\*) Es ist wohl zu beachten, in welchem Sinne Bacon den Begriff der Form versteht, diesen in der philosophischen Schulsprache eingenisteten, vielumstrittenen, der Misdeutung ausgesetzten Terminus. Auch ist er selbst in diesem Punkte vielfach misverstanden worden von Seiten der Uebersetzer und Erklärer. Er versteht unter Form nicht Zweck,

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 2.

nicht Gattung ober Typus, sondern Wirkungsart, so fällt sie zusammen mit der causa efficiens, aber sie deckt sich mit dieser nicht ganz. Was unter gewissen Umständen geschen kann und geschieht, durch bas Zusammenwirken der verschiedenen Körper, durch deren Einwirkung auf einander, folgt ebenfalls aus Urfachen, aber aus solchen, die, an veränderliche Be= dingungen geknüpft, nicht beständig, sondern vorübergehend wirken, sie sind "causae fluxae", hier fällt die causa efficiens mit der causa materialis zusammen, weshalb Bacon an derselben Stelle auch sagt "causa efficiens et materialis".\*) Demnach versteht Bacon unter Form die constante oder beständige Wirkungsart der Natur, er versteht unter Formen die allgemeinen und nothwendigen Naturfräfte, die immer wir= ken und deren jede das Wesen einer allgemeinen physis kalischen Eigenschaft ausmacht. Es sind die Grundkräfte, entsprechend den Grundeigenschaften der Körper. Darum nennt er auch die Formen "ewig und unwandelbar" und be= zeichnet die Erforschung derselben als die Aufgabe der Grund= wissenschaft oder Metaphysik, während die Physik es mit der Wirksamkeit der verschiedenen Stoffe (causa efficiens et materialis) zu thun hat. \*\*) Die Metaphysik spielt bei Bacon eine doppelte Rolle, was freilich zur Präcision ihrer Stellung nicht beiträgt: sofern sie die Endursachen oder Zwecke betrachten soll, bildet sie eine Provinz für sich, die von der Physik zu trennen ist; als Erforschung der Grundkräfte da= gegen bildet sie die Grundlage der Physik, und Bacon würde besser gethan haben sie "allgemeine Physik" zu nennen.

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 3. Sgl. De augm. Lib. III, cp. 4. Op. p. 80. \*\*) Ebend. II, 9. S. unten Cap. X.

bie Metaphhsik in diesem physikalischen Sinn ist das baco= nische Organon gerichtet.

Es kann kein Zweifel sein, daß Bacon nur diesen Sinn mit dem Ausdruck "Form" verbindet. Wer die Formen erkennt, der hat die Einsicht in die allgemeinen Naturkräfte ge= wonnen und vermag das Höchste zu leisten, "der begreift", sagt Bacon, "die Einheit der Natur in den verschiedenartigsten Erscheinungen, der kann Dinge entdecken und hervorbringen, die völlig neu sind, die weder die wandelbare Natur noch die eifrigste Kunst jemals zu bewirken vermocht, deren Gedanke selbst nie würde in eines Menschen Kopf gekommen sein". der Natur im Einzelnen hie und da eine Wirkung ablauscht, der kann manches erfinden, aber die Grenzen der menschlichen Herrschaft rückt er nicht weiter. Wer die allgemeinen Natur= kräfte versteht und dadurch zu regieren weiß, dem steht die höchste Erfindungekraft zu Gebot, die Bacon "Magie" nennt, nicht weil sie Wunder verrichtet, sondern "wegen des weiten Spielraums und der größern Herrschaft über die Natur". Die Metaphysik im obigen Sinn, praktisch angewendet, ist Magie; die Physik in der engeren Bedeutung, praktisch ange= wendet, Mechanik.\*) Die Form ist der Inbegriff der wesent= lichen Bedingungen, aus denen die Erscheinung nothwendig hervorgeht. Diese Form gesetzt, sagt Bacon, so ist die Er= scheinung unfehlbar da, die Form aufgehoben, so ist die Erscheinung unfehlbar entschwunden: sie ist der Wesensgrund (fons essentiae), aus dem die Erscheinung folgt.\*\*)

Die Erscheinung, um die es sich handelt, ist eine allge=

<sup>\*)</sup> Nov. Org. 11, 3 u. 9.

<sup>\*\*)</sup> Ebenb. II, 4. S. unten Cap. X.

meine und durchgängige Eigenschaft aller Materie, wie Wärme Licht, Schwere. Der Inbegriff ihrer wesentlichen Bedingungen, der Wesensgrund ist kein geheimnisvolles Ding, sondern eine Thätigkeit, ein Vorgang, ein bloßer Act (actus purus), der auf eine gesehmäßige und bestimmte Weise geschieht. "Wenn ich von Formen spreche", sagt Bacon, "so verstehe ich darunter nichts anderes als die Gesetze und Bestimmungen des reinen Actes, die das Wesen einer einfachen und allgemeinen Naturserscheinung ausmachen. Es ist ganz dasselbe, ob ich Form der Wärme, Form des Lichtes, oder Gesetz der Wärme, Gesetz des Lichtes sage."\*)

Demnach heißt die Aufgabe des Organons: wie erkennen wir die Form oder die wesentlichen Bedingungen einer solchen Erscheinung?

# II.

# Der Weg zur Lösung.

# 1. Die Tafeln der Justangen.

Die Auffindung der wesentlichen Bedingungen setzt die Ausschließung der unwesentlichen voraus, diese werden aussgeschlossen von den vorhandenen Bedingungen, unter denen uns die fragliche Erscheinung, z. B. die Wärme, gegeben ist, also setzt die Ausschließung der unwesentlichen Bedingungen voraus die Wahrnehmung einer Reihe gegebener Fälle. Die Forderung heißt: sinde die wesentlichen Bedingungen, d. i. die Differenz, welche bleibt nach Abzug der nuwesentlichen Bestingungen von den vorhandenen! Mit einem Subtractionsserempel verglichen, ist die Aufgabe dreitheilig: stelle den

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 17.

Minuendus auf, dann den Subtrahendus, finde den Rest! Das Erste ist die Wahrnehmung und Aufzählung gegebener Fälle, das Zweite die Ausschließung (exclusio, rejectio) der unwesentlichen Bedingungen, das dritte die Einsammlung, gleichsam die Weinlese der wesentlichen (vindemiatio).

In jedem gegebenen Fall, z. B. der Wärmeerscheinung, sind nothwendig alle wesentlichen Bedingungen enthalten, aber zugleich sind eine Menge anderweitiger Bestimmungen, begleitende Umstände u. s. f. damit verbunden, die mir den eigentlichen Vor= gang verhüllen. Die wesentlichen Bedingungen sind da, aber für mich nicht erkennbar. Wie mache ich sie erkennbar? Was zwar in jedem Falle stattfindet, aber in keinem einzelnen mir erkennbar hervortritt, wird einlenchtender sein, wenn ich viele Fälle zusammenstelle, darin gleichartig, daß in jedem die fragliche Erscheinung sich zeigt. Was die Bedingungen betrifft, so stimmen in einigen diese vielen Fälle überein, in anderen nicht; ich werde die letzteren mit Sicherheit für unwesentlich und nicht zur Sache gehörig halten, die ersten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für wesentlich. Jedenfalls läßt sich das Gebiet der Untersuchung verengen. Jett ist das Ergebniß zu prüfen. Die wesentliche Bedingung gesetzt, so ist die Erscheinung da. Ist sie nicht da, so ist die Bedingung nicht wesentlich, sondern zu eliminiren. Also müssen jetzt andere Fälle gesucht und wahrgenommen werden, darin den ersten vergleichbar, daß sie ähnliche Bedingungen haben, aber darin entgegengesetzt, daß die fragliche Erscheinung nicht stattfindet. Es sind die Gegenfälle. Sie enthalten den Subtrahenkus, wie die ersten den Minuendus. Jene nennt Bacon "die positiven oder übereinstimmenden", diese "die negativen oder contradic= torischen Instanzen". Die Ordnung und Aufzählung der posi= tiven Instanzen bilbet die "tabula essentiae ct praesentiae", die der negativen die Tasel der Abweichung ("tabula declinationis sive absentiae"). Um in dem Bilde des Rechenerempels zu bleiben: die Aufgabe der Subtraction wird augesetzt durch die Bergleichung der positiven und negativen Instanzen, sie wird gelöst durch die Ausschließung der unwesentlichen und Einsammlung der wesentlichen Bedingungen ("rejectio" und "vindemiatio"). Zwischen den Ausat und die Lösung hat Bascon noch eine dritte Bergleichungsreihe gestellt, die dazu beistragen soll, die wesentlichen Bedingungen erkennbar zu machen. Wit der Zunahme der letzteren, wenn sie in der That wesentlich sind, muß auch die Erscheinung zunehmen und ebenso umgestehrt. Die hier aufgesührten Fälle beziehen sich auf die grasduelle Bermehrung und Berminderung, Bacon nennt sie daher "die Tasel der Grade".

Die fünf Abschnitte, die nach Bacon den Weg zur Lösung bezeichnen und eintheilen, sind demnach: die Aufstellung der positiven Instanzen, die Entgegenstellung der negativen, die Bergleichung der Grade, die Ausschließung des Unwesentlichen, die Sammlung des Wesentlichen.

# 2. Das Beispiel.

(Die Barme.)

Bacon hat diesen Weg nicht blos vorschreiben, sondern auch zeigen wollen, wie man ihn geht. Das Beispiel, welches er wählt, ist die Wärme. Daß die Wärme unter den Wirstungsweisen der Natur eine centrale Stellung einnimmt, hat die älteste Physik geahnt, die neueste bewiesen; es giebt vielsleicht keinen Punkt, in welchem alltägliche Lebenserfahrung, Speculation und exacte Natursorschung so nah zusammenstoßen.

Der erste italienische Naturphilosoph Telesius setzte Stoff und wirkende Thätigkeit als die Urprincipien der Natur, den Stoff als das passive, Wärme und Kälte als die activen (nature agenti) und verglich sie mit dem, was die Peripatetiker "Formen" nannten.\*) Wir wissen, daß Bacon unter Formen nichts anderes versteht als die active Natur selbst, die gesetzmäßige und nothwendige Wirkungsweise, die Wärme gilt ihm als Hauptform, als das vorzüglichste und hauptsächlichste aller Beispiele. Wer die Formen erkennt, sagt Bacon, durchschaut die Einheit der Natur. Aus der mechanischen Wärmelehre wird in der heutigen Physik die Lehre von der Erhaltung und Einheit der Kraft bewiesen, das höchste und umfassendste Princip der gesammten Naturwissenschaft. Und es ist merkwürdig ge= nug, daß in der Auflösung der Frage: was ist Wärme? Ba= con auf seinem Wege zu einem Ergebniß gekommen ist, das mit der Erklärung der neuesten Physik fast übereinstimmt.

Es ist wahr, daß dieser baconische Weg sehr umständlich, künstlich erschwert, in manchen einzelnen Bestimmungen salsch ist, theils sehlten dem Zeitalter, theils ihm selbst die richtigen Borstellungen von Wärmebeschaffenheit, Wärmeversbreitung, Wärmeleitern, Wärmecapacität u. s. s. Im Widersspruch mit sich selbst macht er die Wärmeempfindung zum Maß der Wärmebeschaffenheit (Temperatur), er nimmt Wärme und Kälte, als ob sie entgegengesetze Qualitäten wären, und sagt gelegentlich bei der Vergleichung der Grade: "Holz ist nicht so kalt als Metall, doch das gehört in die Tasel der Kältegrade." Zuerst werden 28 positive Instanzen der

<sup>\*)</sup> Bern. Telesio ossia studi storici su l'idea della natura nel risorgimento italiano di Francesco Fiorentino (Firenze 1872), I, 224.

Wärmeerscheinungen aufgeführt, diesen 32 negative Instanzen entgegengestellt, dann folgen 41 Fälle gradueller Vergleichung, darauf 14 Exclusionen, endlich die Lese.\*)

Als positive Instanzen gelten vor allem die Wärme= erscheinungen unter Einwirkung der Sonnenstrahlen und des Feuers, dann die Erwärmung flüssiger und luftförmiger Körper, die thierische Wärme (die thierischen Bedeckungen, wie Wolle, Haare, Federn nimmt er für warme Körper, während sie schlechte Wärmeleiter sind), Entstehung der Wärme unter chemischen Einflüssen, durch Reibung u. s. f. Das Alles wird vereinzelt aufgeführt, die wichtigsten Instanzen neben folchen, die nichtig oder falsch sind. Um gründlich zu erscheinen, hat sich Bacon den eigenen Weg ohne Noth erschwert und durch Geftrüpp ungangbar gemacht. Wäre er bei fundamentalen Erscheinungen geblieben, hätte er ben Begriff der negativen Instanz etwas weiter und richtiger gefaßt, so wäre sein Weg kürzer und lichtvoller gewesen. Wärme unter Einwirkung der Sonnenstrahlen ist eine positive Instanz, Wärme durch Reibung cbenfalls. Nun gilt ihm als negative Instanz die ähnliche Bedingung ohne die fragliche Erscheinung. Sonnenstrahlen ohne Wärme, Reibung ohne Wärme würden in den beiden gegebenen Fällen negative Inftanzen sein. Gegen die Reibung giebt es keine negative Instanz, Bacon räumt es selbst ein\*\*), gegen die Sonnenstrahlen versucht er als negative Instanz den Satz, daß die Mondstrahlen nicht wärmen, aber erstens ist ber Mond keine Sonne, und zweitens läßt er es selbst auf den Versuch ankommen, ob die Mondstrahlen durch starke Con-

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 11—13. 18. 20. (Positive Instanzen giebt Bacon eigentlich nur 27, die letzte heißt "alia".)

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. II, 12. Tab. decl. s. abs. Nr. XXII.

centration nicht auch wärmen.\*) Wenn Wärme unter Lichtentwickelung als positive Instanz gilt, so ist die entsprechende negative Licht ohne Wärme. Aber hier liegt eine zweite negative Instanz offen zu Tage: Wärme ohne Licht, Wärme durch Reibung! Eine Entgegensetzung, um so wichtiger, weil sie gar nicht problematisch ist, eine Erscheinung, um so fundamenstaler, eine Instanz, um so prärogativer (mit einem späteren baconischen Ausdruck zu reden), weil es gegen sie, wie Baconselbst sagt, keine negative Instanz giebt.

Hier ist ein Grundsehler, der nicht der Methode, sondern der Ansübung zur Last fällt. Ich habe den Fall vor mir: A unter der Einwirkung von B. Der Fall hat zwei mögliche Gegenfälle: A ohne B, B ohne A. Es sei fraglich, ob sich A ohne B constatiren läßt, es ist nicht fraglich, daß B ohne A stattsindet. Ieht ist sie sicherste Gegeninstauz: B ohne A, Wärme ohne Licht, Wärme durch Reibung. Statt gleich bei dem ersten Schritt Halt zu machen und die sicherste Gegensinstauz aufzurusen, schlendert Bacon im Zuge der positiven Instanzen weiter und kommt hier unter andern auch zur Reisbung mit der Genugthuung, daß er es auf Nr. 16 gebracht hat.

Daher kommt es auch, baß Bacon manches erst am Schluß seiner Tabellen sagt, was er gleich zu Anfang hätte sagen sollen: erst in der letzten Stelle der Gradvergleichungen bezeichnet er den Unterschied zwischen Wärmeempfindung und Wärmebeschaffenheit, und daß jene nur relativ und subjectiv sei; erst in der letzten Stelle der Exclusionen zieht er aus der Thatsache der Wärme durch Reibung den erleuchtenden Schluß, daß die Wärme nicht etwas ursprünglich Gegebenes, also kein

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 12. Tab. decl. Nr. V.

Stoff sel, sondern eine Thätigkeit, eine Wirkung im activen Sinn.\*)

Zuletzt gewinnt er sein Resultat aus wenigen Instanzen, die er selbst die einseuchtenden Fälle (eluscentiae, instantiae ostensivae) nennt, weil hier die Sache selbst weniger durch Nebenumstände verdeckt wird; als solche gelten ihm die Flamme, die Reibung, das Sieden, Verdampfen, Schmelzen. Man sicht, daß die vorhergehenden Aufstellungen zum großen Theil Parademarsch und jene vielen Instanzen Paradesoldaten waren, von denen die wenigsten in den Krieg kommen. Aus einigen hervorgehobenen Thatsachen wird ausgemacht, was die Wärme als solche ist, abgesehen von unserer Empfindung: der physikalische Begriff der Wärme. Wärme ist Bewegung, nicht etwa so, als ob die Bewegung eine ihrer Eigenschaften sei, als ob sie Bewegung erzeuge ober durch dieselbe erzeugt werde: sie ist selbst nichts anderes als Bewegung, als eine besondere Art der Bewegung. Was für eine Art? Die Reibung zeigt, daß diese Bewegung nicht von einer Masse auf eine andere übertragen oder mitgetheilt wird, sondern innerhalb der Theile eines Körpers vor sich geht; die Erscheinungen des Siedens, Verdampfens u. s. f. zeigen, daß die Bewegung expansiv, die Wärme also ein ausdehnender Bewegungsact ist; aus der Flamme will Bacon erkennen, daß diese ausdehnende Bewegung nach aufwärts strebt, aus dem Feuer und der Verbrennung, daß sie unregelmäßig, oscillirend, die kleineren Theile durch= dringend, heftiger Art ist. Seine Definition heißt: Wärme ist eine ausdehnende, gehemmte, durch die kleineren Theile strebende Bewegung. Die heutige Physik erklärt: Wärme ist

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 20.

tein Stoff, sondern Bewegung, eine besondere Art der Bewegung, keine Bewegung größerer Massengruppen, keine fortschreitende, keine drehende, keine wellenartige, wie Schall oder Licht, sondern eine unregelmäßige Bewegung der kleinsten Theile, der Molecüle und Atome: sie ist unregelmäßige Molecularbewegung.

#### 3. Induction und Deduction.

Jett lassen sich die Wege genau erkennen und unterscheis den, auf denen der menschliche Geist die Erkenntniß sucht. Es giebt überhaupt nur zwei Wege, die versucht werden können, der eine führt in die Irre, der andere zur Wahrheit: entweder folgen wir ben Irrlichtern unserer Idole ober bem wahren Licht der Natur. Jede Erkenntnißart, da sie durch Gründe stattfindet, ist eine Beweisart, die falschen Beweise sind gleich= fam die Befestigungen und Schutwehren unserer Vorurtheile, die dadurch bewaffnet und verstärkt werden. Den Trugbildern entsprechen die Trugbeweise. Der schlimmste von allen, der die natürliche Ordnung des Erkennens völlig verkehrt, ist der Schluß aus bloßen Begriffen, aus allgemeinen Vordersätzen durch erkünstelte Mittelsätze auf leere Schlußsätze; diese Be= weisart geht nicht von Thatsachen zu Gesetzen, sondern von Worten zu Worten, sie verfehlt nicht blos die Natur, sondern läuft ihr zuwider und verliert sie ganz außer Augen. nennt Bacon diese Art der Wortbeweise, die bei der Schule in Ansehen stehen, dieses leere dialektische Verfahren der ge= wöhnlichen Deduction "die Mutter der Irrthümer und die Calamität der Wissenschaften".\*)

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 69.

Das entgegengesetzte Versahren beginnt nicht mit leeren Begriffen, sondern mit Thatsachen oder Wahrnehmungen. Wenn aber aus der ersten besten Wahrnehmung sogleich ein allgemeiner Satz abgeleitet und daraus die übrigen schulgerecht gefolgert werden, so sind wir um nichts gebessert, sondern fallen zurück in die schlechte für grundfalsch erkannte Beweiseart. Es ist nicht genug von Wahrnehmungen auszugehen, es muß auch am Leitsaden der Thatsachen, nach der Richtschnur der Erfahrung von Satz zu Satz fortgeschritten werden. An die Stelle der gewöhnlichen Deduction tritt der Erfahrungsebeweis.\*)

Unsere Sinneswahrnehmungen sind beschränkt und trügerisch. Wenn wir von falschen Wahrnehmungen ausgehen, so
ist der ganze Erfahrungsbeweis nichtig. Um als brauchbare
Prämissen zu gelten, müssen die Wahrnehmungen berichtigt,
die Thatsachen sestgestellt werden. Dies geschieht durch Beobachtung und Versuch. Der menschliche Verstand ist aus
Vorliebe für allgemeine Sätze geneigt zu voreiligen Schlüssen.
Es darf aus den gegebenen und richtigen Thatsachen nicht
mehr geschlossen werden als daraus solgt: der Erfahrungsbeweis sei streng und exact, er gehe von Schritt zu Schritt, nicht
sprungweise, sondern stusenweise.\*\*)

Aus wenig Thatsachen läßt sich mit Sicherheit nicht viel schließen. Nun ist das Ziel der Erfahrung die Entdeckung der verborgenen Naturprocesse, die Einsicht, wie die Natur handelt, die Erklärung der Naturgesetze. Eine solche Erklärung nennt Bacon "Axiom". Um mit Sicherheit Axiome zu sin=

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 19. 76.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. I, 19..

den, darf der Gesichtstreis der Erfahrung, ich meine die That= sachen, die sie beherrscht, nicht zu beschränkt und dürftig sein.\*)

Gestützt also auf richtige, durch Beobachtung und Versuch festgestellte Thatsachen, auf ein umfassendes Material solcher Fälle, schreite diese weitblickende Erfahrung vorsichtig und behutsam vorwärts, von Schritt zu Schritt, von Stufe zu Stufe, bei jedem Schritt immer die Thatsache vor Augen, woraus sie schließt, bei jedem Schluß, den sie macht, immer spähend, ob nicht Thatsachen vorhanden sind, die dagegen zeugen. Dieser Weg richtiger Erfahrung ist die Induction, der eigentliche Schlüssel zur Erklärung der Natur. "Zur Grundlegung der Sache handelt es sich zuerst um eine ausreichende und brauchbare, durch Beobachtung und Versuch festgestellte Natur= beschreibung. Denn was die Natur thut oder leidet, läßt sich nicht erdichten noch erdenken, sondern nur entdecken. eine solche Naturbeschreibung ist so mannichfaltig und zerstreut, daß sie den Verstand verwirrt und diffus macht, wenn sie nicht geordnet dargestellt wird. Daher sind Tabellen und Reihen der Instanzen zu entwerfen und so einzurichten, daß Aber auch der Verstand sein Verfahren darauf richten kann. nach einer folchen Vorbereitung ist ber sich selbst überlassene und willfürliche Verstand noch nicht zureichend und geschickt, die Axiome zu entbecken, wenn er nicht gelenkt und geschützt wird. Darum muß man drittens die methodische und wahre Induction anwenden, die der eigentliche Schlüssel ist zur Erflärung der Natur."\*\*)

Der wahren Induction entspricht die wahre Deduction.

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 70.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. II, 10.

Das Ziel aller Erkenntniß sollte die Ersindung sein, nicht die zusällige, sondern die absichtliche, methodische. Die Kunst des Ersindens ruht auf der Anwendung der Naturgesetze, fordert also deren Entdeckung, die im Wege der reinen Ersahrung, der richtigen Induction geschieht. So theilt sich der neue Weg, auf den Bacon hinweist, in zwei Hauptabschnitte: von der Wahrnehmung zur Entdeckung, von der Entdeckung zur Ersindung, vom Bersuch zum Axiom, vom Axiom zum Berssuch; der erste Versuch geht auf Entdeckung, der letzte auf Ersindung. Den ersten Weg nennt Bacon Induction, den zweisten Deduction: jene ist die Methode der Erklärung, diese die Methode der Anwendung. Die Induction endet mit dem erkannten Gesetz, die Deduction mit der gelungenen Ersindung.\*) So schließt Bacon's Philosophie, wie er sein Leben geschlossen haben wollte: mit dem Triumph des Experiments.

Was die bloße Erkenntniß der Dinge betrifft, so giebt es nur einen Weg, der zum Ziel führt: die Methode der Induction. Sie ist, sagt Bacon, der wahre Weg, den bisher noch keiner versucht hat.\*\*) Und was für die Bedeutung und Würdigung Bacon's sehr wichtig ist: die Induction gilt ihm als der wahre Weg, in Absicht nicht bloß auf die Phhsik, sondern auf alle Erkenntniß ohne Ausnahme. Er erklärt ausdrücklich, daß dieselbe Methode, wonach Wärme, Licht, Begestation u. s. f. untersucht werden, auch allein gültig sei zur Ersorschung der Semüthsbewegungen, der Geistesthätigkeiten, des bürgerlichen Lebens u. s. f., daß auch Logik, Moral, Politik, überhaupt alle Wissenschaften mit der Naturphilosophie unter einen und benselben Gesichtspunkt fallen.

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 10. \*\*) Ebend. II, 127.

# Viertes Kapitel.

## Die Methode der Induction.

I.

## Die negativen Instanzen.

Wir muffen den Punkt hervorheben, auf den Bacon selbst in seiner Methodenlehre das größte Gewicht gelegt, den er als das eigentliche Kennzeichen ihrer Neuheit an so vielen Stellen geltend gemacht hat. Gesetzmäßige und wahre Induction nennt er die feinige, um sie von einer andern zu unterscheiben, die weder gesetymäßig noch wahr ist, die regellos verfährt und zu falschen Ergebnissen kommt. Erfahrung und Induction als solche sind so wenig neu, daß sie vielmehr den täglichen Un= terhalt unserer Erkenntniß ausmachen; jeder Tag bringt uns Erfahrungen, aus einer Reihe täglicher Erfahrungen ziehen wir zulett eine Summe, die uns als endgültiges Resultat ober Axiom gilt. Dieser Schluß von der Thatsache auf das vermeintliche Axiom geschieht auch im Wege der Induction, und nach einer solchen Induction bildet sich die tägliche Lebens= weisheit, wie die Wetterregel im Verstande des Bauern. Aber ebenso überzeugen wir uns täglich von der Unficherheit unserer so gemachten Erfahrung, von der Unrichtigkeit ihrer Schlüsse.

Eine neue Erfahrung, worauf wir bei der Summe der früheren nicht gerechnet hatten, zeigt, daß unsere Regel falsch war, und eine einzige genügt, das vermeintliche Gesetz zu widerlegen. Wenn auch nur einmal nicht eintrifft, was unserer Regel nach cintreffen sollte, so ist bewiesen, daß diese Regel nicht gültiger war als ein Idol. Der eine Fall bildet gegen unsere Regel die negative Instanz. Und im Laufe der gewöhnlichen Er-. fahrung stoßen wir fortwährend auf solche negative Instanzen, die wieder zu nichte machen, was wir auf unsere bisherige Erfahrung gegründet und auf diesen Grund hin geglaubt hatten. An solchen negativen Instanzen pflegen die Wetterregeln der gewöhnlichen Art zu Schanden und lächerlich zu werden, und die gewöhnliche Erfahrung steht nicht sicherer als der Kalender. Sicher steht die Erfahrung erft, wenn sie die negativen Instanzen nicht mehr zu fürchten hat, wenn ihre Resultate nicht mehr der Gefahr ausgesetzt sind, daß sie der nächste Augenblick mit einer unerwarteten Erfahrung widerlegt: wenn ihr mit einem Worte keine unvorhergesehenen Fälle mehr begegnen Daher muß die Erfahrung, um sicher zu gehen, soviel als möglich alle Fälle vorhersehen, sie muß sich bei Zeiten gegen die Gefahr der negativen Instanzen schützen, indem sie dieselben bedenkt; sie selbst muß, bevor sie ihr Resultat abschließt, die negativen Instanzen aufsuchen und ihnen begegnen, damit nicht diese ihr begegnen und das vorzeitige Resultat Der einzig sichere Weg der Erfahrung führt mit= umstoßen. ten durch die negativen Instanzen hindurch. Diesen Weg nennt Bacon im Unterschiede von der gewöhnlichen Erfahrung die methodische, im Unterschiede von der gewöhnlichen Induction die wahre. Widerlegt überhaupt kann eine Erfahrung nur werben durch das Zeugniß widersprechender Thatsachen.

Wenn keine Thatsache mehr gegen sie zeugt, so ist sie unwiderleglich, so steht sie fest. Und gegen dieses Zeugniß kann sich die Erfahrung nur dadurch schützen, daß sie es selbst aufsucht und abnimmt, daß sie, wie in einem Rechtsstreite, die positiven Instanzen mit den negativen gleichsam confrontirt und erst nach diesem Verhöre sich entscheidet; sie muß den ersten Grundsatz der Gerechtigkeit befolgen: audiatur et altera pars!

Die negativen Instanzen machen die Erfahrung schwierig nnd im wissenschaftlichen Verstande gesetzmäßig; ohne dieselben ist sie leicht und unkritisch, darum legt Bacon ein so großes und nachbrückliches Gewicht auf die negativen Instanzen: sie gelten ihm als das Kriterium der erfahrungsmäßigen Wahr= heit, als beren einzige Bürgschaft. Verbürgt ist die Wahrheit, wenn sie widerspruchslos ist; verbürgt ist die erfahrungsmäßige Bahrheit, wenn sich die Erfahrung bei jedem ihrer Urtheile die möglichen Widersprüche vorhält, klar macht und löst. Dies geschieht durch die Beachtung der widerstreitenden Fälle. Diese hemmen und sichern jeden Schritt der Erfahrung und geben ihr die Richtschnur, wonach sie langsam dem sichern Ziele zustrebt, nicht vorschnell zu einem eingebildeten und nichtigen forteilt. "Ich halte bafür", sagt Bacon in seinen Gebanken und Meinungen, "daß man eine solche Form der Induction einführe, die aus einzelnen Thatsachen allgemeine Schlüffe zieht, aber so, daß dagegen nachweislich kein widersprechendes Beugniß, keine negative Instanz mehr aufgeführt werden kann."\*) Durch die unausgesetzte Vergleichung der positiven Instanzen mit den negativen werden die nothwendigen Bedingungen von den zufälligen gesondert. Deshalb nennt Bacon diesen ver-

<sup>\*)</sup> Cogitata et Visa. Op. p. 597.

gleichenden Verstand "das göttliche Feuer", wodurch die Natur gesichtet und die Gesetze ihrer Erscheinungen erleuchtet werden: "Es muß eine Sichtung und Zersetzung der Natur stattsinden nicht durch das elementare Feuer, sondern durch den Verstand, der gleichsam das göttliche Feuer ist." "Nur durch die nesgativen Bedingungen können wir zu den affirmativen vorsdringen nach allseitiger Ausschließung."\*) Anspielend auf die Alchymisten, jene philosophi per ignem, die im wirkslichen Feuer die Körper ausschließen und scheiden, sagt Vacon, er brauche zu seiner Scheidung nicht den Vulcan, sondern die Winerva, freilich eine andere Minerva als die der bisherigen Wissenschaften, die zur Einsicht in die verborgenen Processe der Natur viel zu plump und unbeholsen war.\*\*)

Wir sahen früher, wie die baconische Wissenschaft aus odem Zweisel hervorging, der ihr nichts übrig ließ als die reine Erfahrung; sie will den Zweisel nicht gleich den Steptitern festhalten, sondern stredt nach sichern Erkentnissen, aber auf diesem Wege nimmt sie den Zweisel mit sich als sortwährenden Begleiter aller ihrer Untersuchungen und schließt keine ab, ohne diesen Begleiter gehört und beruhigt zu haben. Iener erste Zweisel, der aller Wissenschaft vorausgeht, macht diese rein empirisch; dieser zweite, der die Wissenschaft auf jedem ihrer Schritte begleitet, macht die Erfahrung kritisch. Ohne den ersten würde die Erfahrung schon in ihrem Ursprunge mit Idolen behaftet sein und deshalb stets im Trüben bleiben; ohne den andern würde sie auf ihrem Wege Idole statt der Wahrheit ergreisen und deshalb leichtgläubig und abergläubisch

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 15 u. 16.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. II, 6 n. 7.

Davor schützt sie ber fortgesetzte Zweifel, der fritische Verstand, der gegen jede positive Instanz die negative aufruft. Woher anders kommt die Leichtgläubigkeit und der Aberglaube der Leute, als aus diesem Mangel an kritischem Verstande, aus dieser Nichtbeachtung der negativen Instanzen, aus dieser leichten und faulen Befriedigung mit ein paar positiven beliebigen Fällen? Hätte man die negativen ebenso gut gehört, so würden so viele Wunderdinge, die man unerklärlichen und dämonischen Kräften zuschreibt, nie geglaubt worden sein. Da fabelt man von hellsehenden Schlaswandlern, welche die Zukunft weissagen und treffen, von prophetischen Träumen, die erfüllt worden u. s. f. Der leichtgläubige Verstand, schon durch bis ungewöhnliche und außerordentliche Begebenheit gefesselt, begnügt sich mit dem einen, nicht weiter untersuchten Falle, erzählt die Sache weiter, wird abergläubisch und macht Abergläubische. Der fritische Verstand fragt: wo sind die Schlaswandler, die nicht weissagen, deren Weissagungen nicht eintreffen? Ohne Zweifel würde man sie finden, wenn man sie suchte, und eine einzige solche negative Instanz würde hinreichen, aller Welt den Glauben an die Unfehlbarkeit solcher Weissagungen zu nehmen, alle Belt zu überzeugen, daß hier andere Kräfte im Spiele sind als dämonische oder gar göttliche.. Wenn jeder Glaube ber Art, der sich auf gewisse Fälle, auf gewisse Erfahrungen beruft, die Fenerprobe der negativen Instanzen bestehen sollte, die er erfahrungsmäßig bestehen müßte, wie wenige würden diese Probe aushalten! "Als man jemand", sagt Bacon, "in einem Tempel die Botivtafeln der Geretteten zeigte und dann mit der Frage zur Last fiel, ob er jetzt die gnädige Gottheit anerkenne, antwortete er sehr richtig mit der Gegenfrage: aber wo stehen die verzeichnet, die trot ihrer Gelübde im Schiff=

bruch umgekommen find? Und dieselbe Bewandtniß hat es (fährt Bacon fort) mit jeglichem Aberglauben, ben Sterndeutereien, Träumen, bedeutungsvollen Wahrzeichen, Verhäng= nissen und was dergleichen mehr ift. Die Menschen, die sich an folden leeren Dingen ergöten, bemerken immer nur bie Fälle, wo die Sache zufällig eintrifft, die erfolglosen bagegen, obwohl sie bei weitem die Mehrzahl sind, lassen sie außer Acht. Um tiefsten aber hat sich dieses Uebel in die Wissenschaften und die Philosophie eingeschlichen. Der menschliche Verstand hat einmal diesen eigenthümlichen und festgewurzelten Irrthum: daß er sich (den Hang zum Wunderbaren ganz bei Seite gefest) überhaupt nichr durch positive Instanzen als durch negative bestimmen läßt, während er sich doch beiden mit gleicher Unparteilichkeit hingeben sollte. Ja für die Aufstellung eines wahren Axioms ist die Bedeutung der negativen Instanz allemal größer als die der positiven."\*) Denn offenbar können hundert Fälle nicht beweisen, was ein einziger widerlegt.

Die negativen Inftanzen, welche Bacon methodisch geltend macht, bilden in seiner Philosophie den kritischen Widerspruchssgeist, die Bürgschaft gegen alle leichtgläubige Empirie, gegen alles leichtfertige Annehmen, mit einem Worte gegen alle Idale, vor denen die bloße Erfahrung nicht schützt, noch weniger der sich selbst überlassene Verstand. Denn die bloße Erfahrung beachtet die negativen Instanzen nicht, sie sammelt Fälle und macht darans leichtsertige Axiome; noch weniger beachtet sie der sich selbst überlassene Verstand, der die Erkenntniß nur aus sich schöpft ohne Rücksicht auf alle äußern Instanzen: so versehlen beide die wirklichen Abbilder der Dinge. Dagegen

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 46. Egl. De augm. scient. V, cp. 4. Op. p. 140.

bie kritische Erfahrung vereinigt den Reichthum der Erfahrung mit der Kraft des Berstandes, indem sie die Einseitigkeiten beider und darum deren Irrthümer vermeidet. Sie sammelt, indem sie sichtet, und handelt auf diese Weise ebenso erfahrungs=mäßig als verständig: sie ist rationelle, denkende, vernunftge=mäße Erfahrung. In dieser allein sindet Bacon das Heil der Wissenschaft, in der Vereinigung von Vernunft und Erfahrung, wie er das Elend der Wissenschaft in der Trennung beider er=blickt. "Wir wollen", sagt er in der Vorrede zu seinem Ge=sammtwerk, "zwischen Erfahrung und Vernunft jene unselige Scheidung ausheben, die alle menschlichen Angelegenheiten ver=wirrt hat, und für ewige Zeiten eine wahrhafte und gesetz-mäßige Verbindung stiften."\*)

So begreift Bacon seinen Standpunkt der Vergangenheit gegenüber als einen neuen und höhern, der die bisherigen starren Gegensätze auflöst und vereinigt. Jene Gegensätze waren unfruchtbar und mußten es sein. Mit ihrer Ver= einigung erst beginnt die fruchtbare und erfinderische Wissen= schaft. In der bildlich treffenden Ausdrucksweise, die ihm stets zu Gebot steht und seine Schreibart auszeichnet, vergleicht Bacon die bloße Erfahrung mit den Ameisen, die nichts können als sammeln, den sich selbst überlassenen Verstand mit den Spinnen, die aus sich ihr Gewebe hervorbringen, die benkende Erfahrung, welche die seinige ist, mit den Bienen, die zugleich sammeln und sichten. "Alle, die bisjetzt die Wissenschaften betrieben haben, waren entweder Empirifer oder Dogmatifer. Die Empiriker sind wie die Ameisen, die viel brauchbares Material zusammentragen, die Bernünftler wie die Spinnen,

<sup>\*)</sup> Inst. Magna. Praef. Op. p. 275.

die aus sich heraus ein Gewebe zusammenfügen, aber die Ber= nunft in der Mitte von beiden gleicht der Biene, die ihr Material aus ben Blumen ber Gärten und Wiesen zieht und dieses Material dann mit eigener Kraft sichtet und ordnet. Nicht unähnlich ist die wahre Arbeit der Philosophie, denn sie stützt sich nicht ausschließlich ober hauptsächlich auf die Mittel des bloßen Verstandes, sie legt das durch Erfahrung gesammelte Material nicht im bloßen Gedächtniß nieder, sondern im Ver= stande, nachdem sie den Stoff geformt und in ihre Herrschaft Darum muffen, mas bisher nicht geschehen, gebracht hat. Erfahrung und Vernunft ein festes und unverletzliches Bundniß eingehen, um dem troftlosen Zustande der Wissenschaft ein Ende zu machen."\*) Der angesammelte Erfahrungsstoff wird zur Wissenschaft burch methodische Bearbeitung; diese Bearbeitung besteht in der wahren Induction, für welche der Erfahrungsstoff gleichsam das Hausgeräth ist, das sie ordnet und braucht, gleichsam der Wald, den sie sichtet. Daher bezeichnet Bacon die historia naturalis als "verae inductionis supellex sive silva". \*\*)

## II.

## Das Experiment.

Die Erfahrung auf ihrem Wege von der Wahrnehmung zum Axiom ist von zwei Gesahren bedroht: in der Aufsassung der Thatsachen wird sie beirrt durch die Sinnestäuschung; indem sie die Thatsachen auf Gesetze zurücksührt, droht ihr der Trugschluß. Sie bedarf daher, wie Bacon so oft sagt, der

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 95. Bgl. ale Parallesstelle Cog. et Visa. Op. p. 596.

<sup>\*\*)</sup> Parasceue ad hist. nat. Nr. II. Op. p. 421.

Leitung. Das Weltgebäude ist ein Labhrinth\*); um es zu erforschen und sich im Dunkel desselben nicht zu verirren und zu verlieren, bedürfen wir den Faden der Ariadne, jenes "filum labyrinthi", wie Bacon die Wegweisung aus dem Felde der Thatfachen in das der Ursachen zu nennen liebt. \*\*) Gegen die Blendung der Sinneswahrnehmung schützt die Berichtigung durch Beobachtung und Versuch, gegen die voreiligen falschen Schlüsse bie Beachtung der negativen Instanzen, die fritische Vergleichung der Thatsachen. In beiden Fällen werden die Bedingungen, unter denen die Thatsache mahrgenom= men wird, verändert, sowohl auf Seiten unserer Wahr= nehmung als auf Seiten der Erscheinung, und zwar werden sie nicht zufällig, sondern absichtlich verändert, um aus dem Gebiete der Wahrnehmung den blos subjectiven Eindruck, aus dem der Thatsache die blos zufälligen Umstände zu entfernen. Auf diese Weise wird die Erfahrung auf ein bestimmtes Ziel gerichtet, sie kommt nicht, sondern wird gesucht: wenn sie von ungefähr kommt, ist sie Zufall; wenn wir sie suchen, beabsich= tigen, anstellen, ist sie Versuch ober Experiment (experientia quaesita = experimentum). "Es bleibt nichts übrig", sagt Bacon, "als die reine Erfahrung. Wenn sie uns kommt, heißt sie Zufall, wenn wir sie suchen, Experiment. Doch hat diese Art der Erfahrung keine festen Ziele, sie tappt umher, wie die Menschen bei der Nacht zu thun pflegen, ob sie nicht zufällig den rechten Weg treffen. Sie würden klüger und besser handeln, wenn sie den Tag erwarten oder Licht anzün= den und sich dann auf den Weg machen wollten. Die wahre

<sup>\*)</sup> Inst. Magna. Praef. Op. p. 274.

<sup>\*\*)</sup> Imp. phil. Op. p. 709 (scala intellectus sive filum labyrinthi).

Erfahrung bagegen zündet zuerst Licht an, dann zeigt sie mit dem Lichte den Weg, sie hebt an mit geordneten, gesichteten, wohlbedachten Wahrnehmungen, zieht daraus ihre Axiome und aus den festgestellten Axiomen neue Experimente." "Darum mögen sich die Leute nicht länger über die Dede in den Wissenschaften wundern. Sie haben sich nach allen Richtungen vom Wege verirrt, entweder haben sie die Erfahrung gänzlich verslassen oder sich in der Erfahrung wie in einem Labhrinthe verirrt, indem sie blind umhertappten. Die wahre Methode leitet auf sicherem Wege mitten durch die Wälder der Erfahrung in das offene Feld der Geseye."\*)

Also nicht die bloße Erfahrung gilt, sondern die experimenstelle, nicht der Versuch auf gutes Glück, in der Hoffnung auf diesen oder jenen Gewinn, sondern in Absicht auf wahre Erkenntniß: das entdeckende Experiment, die "lucisera experimenta"\*\*), nicht das blinde Experiment, sondern das von der Methode erleuchtete und sicher geführte.

Dieser Begriff der experimentellen Erfahrung entscheidet den Charakter der baconischen Methode, wie diese den Charakter der baconischen Philosophie überhaupt. Man hat neuersdings in Frage, ja in Abrede gestellt, daß Bacon den Begriff des Experiments gehabt habe, eine Frage, die natürlich ganz unabhängig ist von der anderen, ob er die Kunst des Experiments besessen, od er selbst gute und wohlinstruirte Experiments besessen, od er selbst gute und wohlinstruirte Experimente gemacht hat? Da er sich in dieser Kunst versucht hat, so ist die Frage auszuwersen, sie ist in der Hauptsache zu verneinen, aber damit ist nichts über die Frage entschieden, bei

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 82.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. I, 99.

ber wir stehen. Winckelman würde dieselbe Bedeutung für die Erkenntniß der griechischen Kunst haben, wenn er selbst ein schlechter Bildhauer gewesen wäre, er war gar keiner; es thut dem Berdienste Bacon's um die Erneuerung der Philosophie, um die Erkenntniß neuer Ziele und Bahnen nicht den minsbesten Eintrag, daß er in der Ausübung seiner Methode wenig vermocht und nichts Erhebliches geleistet. Sein Werk war die Ausstellung, die Wegweisung, und wo er im Gefühl seiner Mission redet, hat er selbst nie etwas anderes beansprucht. "Ich übernehme blos die Rolle des Zeigers", sagt er in dem Borwort zu seinem Hauptwerk.\*)

Erdmann verneint, daß Bacon in seiner Methode die Aufgabe und Bedeutung des Experiments richtig erkannt habe, er habe sie nur geahnt; dieser Mangel gilt ihm als Haupt= grund, weshalb Bacon nicht an die Spite der neuern Philosophie zu stellen, sondern noch zu den Männern der Ueber= gangszeit zu rechnen sei. Das Experiment, sagt Erdmann, sei nicht bloße Erfahrung, sondern gehe aus auf Erfahrung. Genau dasselbe fagt Bacon in ber oben angeführten Stelle, nur daß er mit dem bloßen Suchen sich nicht begnügt, sondern geordnetes und methodisches Suchen fordert. Das Experiment hat nach Erdmann die Bedingungen zu entfernen, die zur Erscheinung nicht nothwendig gehören, es läßt nur die wesentlichen übrig. Genau dasselbe fordert Bacon und ce ist, wie wir ausführlich gezeigt haben, ber Grundgebanke seiner ganzen Methode. Daher sind ihm die negativen Inftanzen so wich-Aber, so wendet Erdmann ein, er verhält sich dazu blos

<sup>\*)</sup> Nov. Org. Praef. Op. p. 278: "Nos indicis tantummodo personam sustinemus." Egi. Nov. Org. I, 32.

wahrnehmend, und die Abwesenheit gewisser Bedingungen wahrnehmen, heißt nicht sie veranlassen.\*) Er sucht andere Bedingungen auf, aber er selbst thut von sich aus nichts, die gegebenen Bedingungen zu verändern durch einen kunstgerechten Eingriff in die Natur, durch eine naturkundige Operation, welche letztern erst das Wesen des Experiments ausmachen. Wer eine Erscheinung unter andern Bedingungen sucht, um zu erproben, ob die von ihm gefundenen auch die wesentlichen sind, um diese Frage an die Natur zu richten, um von der Natur selbst und von ihr allein sich die Antwort zu holen, der ist schon im Wege des Experiments, und es müßte sonder= bar zugehen, wenn er die Hände nur im Schoß behalten und nicht selbst ans Werk legen wollte, um die Natur zur Antwort zu bewegen. Es müßte ein Gelübde sein, das ihn verhindert. Ein solches Gelübde hatte Bacon nicht abgelegt, und es war keineswegs seine Meinung, sich der Natur gegen= über nur contemplativ zu verhalten. So oft sagt er, daß zur Einsicht in die Natur die bloße Wahrnehmung, auch wenn sie mit den besten Werkzeugen ausgerüstet sei, nicht ausreiche, daß auch die feinste Beobachtung, die nur zusieht, sich nur wahr= nehmend verhält, nicht fein genug sei, um die verborgenen Processe der Natur zu durchschauen, daß zu dieser Einsicht der kundige Eingriff in die Natur selbst gehöre. Ich gebe einc Stelle aus der Uebersicht des Gesammtwerks: "Zeugniß und Unterweisung der Sinne sind stets nach menschlicher Analogie, nicht nach der des Universums, und es ist grundfalsch zu behaupten, daß der Sinn das Maß der Dinge sei. Um diesem

<sup>\*) 3.</sup> E. Erdmann, Grundrif der Geschichte der Philosophie (2. Aust.), I, 569.

Uebelstande zu begegnen, haben wir zur Berichtigung Sinneswahrnehmung allerhand Hülfsmittel zu vereinigen gesucht. Und zwar suchen wir diesen Schutz gegen die Täuschungen und die Wandelbarkeit der Sinne nicht sowohl in Werkzeugen, als in Bersuchen. Denn die Feinheit der Experimente ift weit größer als die der blogen Sinne, auch wenn sie ausgerüstet sind mit den besten Instru-Ich spreche von solchen Experimenten, die unter menten. dem Gesichtspunkte einer bestimmten Frage kundig und kunstgerecht ausgedacht und angewendet werden. Daher lege ich auf unsere eigene unmittelbare Sinneswahrnehmung kein großes Gewicht, sondern will die Untersuchung so geführt sehen, daß die Wahrnehmung über das Experiment, das Experiment. über die Sache entscheidet. "\*) Zwischen die sinnliche Wahr= nehmung, ausgerüstet mit allen Werkzeugen, die sie berichtigen und verfeinern, und die fragliche Naturerscheinung, um deren Erforschung es sich handelt, stellt Bacon das Experiment, nicht beiläufig, sondern grundsätlich. Das Experiment findet sich bei Bacon als ein wesentlicher Bestandtheil seiner Methode genau an der Stelle, wo es Erdmann vermißt, und genau in der Bedeutung, die Erdmann ihm zuschreibt. Bacon fordert grundsätlich (b. h. bei ihm immer wegweisend) die Erfahrung durch Experimente und verwirft die Erfahrung ohne dieselben, er fordert die experimentelle Erfahrung. Er hätte auch sonst nicht so häufig und nachdrücklich gesagt, das Ziel seiner Methode sei der Sieg der Kunst über die Natur\*\*); die bis= herige Philosophie kenne nichts Höheres als den Sieg über

<sup>\*)</sup> Distributio Operis. (Die zweite nicht numerirte Seite der von mir citirten Gesammtausgabe.) Bgl. Nov. Org. I, 50.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. I, 117.

Gegner durch Worte, die seinige wolle den Sieg über die Natur durch Werke\*), bort wird gesiegt im Disputiren, hier durch Experimentiren. Man kann ein Object nicht besiegen wollen, wenn man ruhig vor ihm stehen bleibt und es be= trachtet, man muß sich mit ihm einlassen und es zwingen. Dieser expeximentelle Charakter seiner Methode läßt sich nicht fürzer und treffenber ausbrücken als mit Bacon's eigenen Worten: "Ich halte die Induction für diejenige Beweisart, welche den Sinn schützt und die Natur bebrängt."\*\*) An einer andern Stelle, nachdem er weitläufig über die Kunst des Experimentirens gehandelt hat, charakterisirt er dieses Bedrängen der Natur in einem schönen und sprechen= den Bilde: "Wie man die natürliche Gemüthsart eines Men= schen nur erkennt und auf die Probe stellt, wenn man sie er= regt und herausfordert, wie Proteus einst seine Gestalten nur wechfelte, wenn man ihn fesselte und gebunden festhielt, so offenbart sich auch die Natur weit beutlicher, wenn man ihr kunstgerecht Zwang anthut, als wenn man sie frei sich selbst überläßt."\*\*\*) Die Natur gleicht diesem Proteus; die Gewalt, die ihr kunstgerecht angethau wird, ist das Experiment.

Daß also Bacon das Experiment in seiner ganzen Besteutung erkannt, gewürdigt und die Erkenntniß darauf hingeswiesen habe, nicht blos als einen Weg unter anderen, sondern als den alleinigen Weg, der zum Ziel führt, steht außer Zweisel. Auch darf man nicht schlechtweg behaupten, daß er in der

<sup>\*)</sup> Distr. Operis (erfte Ceite).

<sup>\*\*)</sup> Ebenb. "Inductionem enim censemus eam esse demonstrandi formam, quae sensum tuetur et naturam premit."

<sup>\*\*\*)</sup> De augm. scient. II, cp. 2. Op. p. 47. Bgi. de sap. vet. Nr. XIII. Proteus sive materia. Op. p. 1266 fig.

eigenen Ausübung seiner Methode, wie wir sie oben kennen gelernt, das experimentelle Verfahren nicht selbst angewendet, sondern zu den gegebenen Thatsachen positiver und negativer Art sich nur wahrnehmend verhalten habe. Ob z. B. die Strahlen des Mondlichtes auch wärmen, ist eine Frage, die unsere unmittelbare Wahrnehmung verneint, aber diese Ant= wort genügt ihm nicht, es soll versucht werden, ob durch eine Concentration der Mondstrahlen vermöge des stärksten Brenn= spiegels nicht Wärme erscheine, wenn nicht fühlbar, doch ther= moskopisch. Er fordert einen Bersuch, der die gewöhnlichen Bedingungen, unter benen wir bas Mondlicht wahrnehmen, verändert und geflissentlich so verändert, daß die Wirkung verstärkt, die zu geringe Intensität entfernt wird.\*) Wenn Bacon in der Sammlung seiner Experimente, die so reich ist an falschen, roben, mislungenen, schlecht instruirten Versuchen, unter anderem die Frage aufwirft, ob die Luft sich zu einem festen Körper verdichten und denselben ernähren könne, und einen Versuch darüber anordnet, der mit Pflanzen gemacht wird, die frei aufgehangen machsen, der alle Bedingungen an= derweitiger Ernährung, jede Berührung mit einer andern ernährenden Substanz ausschließt und dann die Gewichtszunahmen jener Pflanzen prüft, um daraus zu schließen, daß aus der Luft Rahrungsstoffe in den Pflanzenkörper aufgenom= men sind, so wird man einem solchen Verfahren bei allen Mängeln, die ce hat, doch nicht die Anlage und Bedeutung eines Experiments absprechen wollen und in dem gegebenen Fall sogar einräumen müssen, daß dieser Versuch auf eine sehr wichtige Entdeckung ausgeht. Daß bie Pflanzen wirklich

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 12. Nr. V.

von der Luft leben und deren Stoffe zu ihrer Ernährung brauschen, ist eine Entdeckung, die Bacon gespürt, und nach den Einsichten der neueren Chemie erst Liebig in dem Streit über die Humustheorie zu Ende geführt hat.\*)

Inwerth der von Bacon selbst gemachten Versuche, sondern nur um den methodologischen Werth des Experiments in seiner Lehre. Und hier, in dem Bilde zu reden, welches Bacon selbst so gern braucht, wollen wir gezeigt haben, daß die Hinweisung auf das Experiment sich zu seiner Lehre verhält, wie der ausgestreckte Arm zum Wegweiser. Die Experimente selbst lassen sich nach den beiden Hauptzielen des baconischen Weges in zwei Arten unterscheiden: die einen führen von der Wahrnehmung zum Axiom, die anderen vom Axiom zur Erfindung, jene heißen "lichtbringende", diese "fruchtbringende", welche letzteren Bacon geringer schätzt, wenn sie blos auf Gewinn ausgehen, ohne von der Einsicht in die Natur erleuchtet zu sein.\*\*

Schon die Beobachtung der Thatsache, die berichtigte und verseinerte Sinneswahrnehmung ist nicht möglich ohne Werkzeuge, deren Ersindung und Ansertigung nur zu Stande kommt durch Versuche und Experimente. Es giebt daher neben den entdeckenden Experimenten zwei Arten ersinderischer: das Ziel der einen sind Werkzeuge zur Erkenntniß, das der andern Werke zur Vermehrung der menschlichen Herrschaft. Zwischen beiden steht das lichtbringende Experiment, die Entdeckung des Gesetzes. Um an das baconische Beispiel von der Wärme

<sup>\*)</sup> Silv. silv. Cent. I, 29. Op. p. 760. Zu vgl. Bacon von Berulam besonders vom medicinischen Standpunkte von Dr. H. v. Bamberger (Würzburg 1865), S. 15.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. I, 99. Bgl. oben S. 149 fig. S. 192.

anzuknüpfen: es wird mahrgenommen, daß Wärme die Körper ausdehnt, daß bei ihrer Zunahme das Wasser zuletzt verdampft, bei ihrer Abnahme zuletzt gefriert, daß also die verschiedenen Bärmegrade des Wassers von diesen beiden Grenzpunkten näher oder weiter entfernt sind; zur Unterscheidung und Bestimmung dieser Grade reicht unsere Wärmeempfindung nicht hin, es muß ein Werkzeug erfunden werden zur Messung ber Temperatur: die Aufgabe wurde gelöst durch die Erfindung bes Thermometers. Die Anfertigung, Herstellung, Vervielfältigung, Bervollkommnung dieses Instruments giebt eine Geschichte von Experimenten. Es wird mahrgenommen, daß der Druck der Luft die Entwickelung der Dampfblasen hindert, daß also zum Sieden des Wassers bei größerem Druck mehr Wärme erforderlich ist als bei geringerem, daß daher auf hohen Bergen der Siedepunkt niedriger stehen musse als in Wie es sich damit wirklich und genau verhält, kann nur ausgemacht werden durch Versuche, angestellt auf verschiedenen Höhen, durch eine Reihe vergleichender Versuche, deren Resultat eine physikalische Einsicht ist. Hier ist das Thermometer nicht Ziel der Erfindung, sondern Werkzeug zur Erkenntniß und als solches vorausgesetzt. So ist die experi= mentelle Erfindung eines Instruments selbst wieder die Bedingung zur experimentellen Erforschung eines Gesetzes. der Satz: je höher der Ort, um so geringer der Luftdruck, um so niedriger der Siedepunkt, so darf man ihn umkehren: je niedriger der Siedepunkt, um so geringer der Luftdruck, um so höher der Ort, und nichts hindert, das zur Wärme= messung erfundene Instrument anzuwenden zur Höhenmessung. Sollen Versuche angestellt werden unter gänzlicher Ausschließung bes Luftdrucks, so muß ein Instrument erfunden 14 Fifder, Bacon.

sein zur Herstellung eines luftleeren Raums, wie die Luft= Setzen wir die Wahrnehmung voraus, daß der auf= steigende Dampf die Luft aus einem Gefäße vertreibt, daß dann in dem luftdicht verschlossenen Gefäß durch Abkühlung ober Berdichtung des Dampfes (Verminderung seines Bolu= mens) ein luftleerer Raum hergestellt wird unter dem Kolben, der das Gefäß nach oben luftdicht verschließt, so wird der atmosphärische Luftbruck ben Kolben abwärts treiben, und es ist die Einsicht gegeben zur Erfindung der atmosphärischen Dampfmaschine. Werden in der Fortbildung dieser Erfindung die Vorkehrungen so getroffen, daß nicht mehr eine andere Maschine, sondern der Dampf selbst den Kolben aufwärts treibt und nicht mehr der atmosphärische Luftbruck ihn abwärts bewegt, sondern der Dampf selbst, so ist dieser als die bewegende Kraft in die Maschine eingeführt und die Grundform der eigentlichen Dampfmaschine erfunden, die sich zu unserm Zeitalter verhält, wie die Anwendung jener drei großen Er= findungen, die Bacon so häufig anführt, zu seinem Zeitalter: diese Erfindung hat auch die Physiognomie der Welt umge= staltet und ist eines der größten Beispiele jener fruchtbringen= den Experimente, die gemacht sind in Absicht auf den mensch= lichen Nutzen und zur Vermehrung der menschlichen Herrschaft.

Ich habe Beispiele gewählt, die sich bei Bacon nicht finden können, die aber sämmtlich in der Richtung auf seine Ziele liegen und keines außerhalb seines Weges; sie sollen hier dazu dienen, um seine Unterscheidung der Experimente deutlich zu machen und den Satz, der die Summe seiner Lehre enthält: daß richtige Beobachstungen, wahre Entdeckungen, nütliche Ersindungen nur gemacht werden können durch reine, völlig vorurtheilsfreie, durchgängig experimentelle Erfahrung.

# fünstes Kapitel.

Die prärogativen Inftanzen als Hillsmittel der Erkenntniß.

I.

# Hene Hülfsmittel.

#### 1. Bacon's Mängel.

Es ist immer wieder hervorzuheben, daß man in der Lehre Bacon's ein System weder suchen noch vermissen darf. Den Vorwurf dieses Mangels würde sich Bacon gern gefallen laffen, er würde ihn umkehren und in seine Bertheibigung verwandeln. "Bielmehr", so könnte er sagen, "gehört ce noth= wendig zu meiner Denkweise, daß sie den Abschluß nicht sucht und nicht will; genug daß ich die nothwendigen Ziele bezeichne, den richtigen Weg angebe, selbst ein Stud dieses Weges versuche, Schwierigkeiten forträume, Hülfsmittel erfinne und das den Geschlechtern und Jahrhunderten sie werden weiter kommen, hoffentlich nie zu einem letzten Biele. Es ist genug, die Menschheit in die Bahn fortschreis tender Bildung zu lenken, sie mit den Hulfsmitteln auszu= rusten, um ihr Wissen und damit ihre Herrschaft zu erweitern; auf dieser Bahn gewährt jeder Punkt einen Triumph, bilbet jeder Punkt ein Ziel, und nach dem letten.Ziele als dem Abschluß aller Arbeit können nur solche suchen und fragen, die

in dem großen Wettlauf menschlicher Kräfte nicht mitstreben!"

Nicht ein Shstem war seine Aufgabe, sondern das Setzen der Ziele, die Richtung, die Wegweisung. Und so wie Bacon diese seine Sache erfaßt und empfunden hat, mit dieser feurigen Gewißheit, daß sie die unwiderstehlich gewaltige, die siegreiche und siegversprechende sei, so hat er, wie kein zweiter neben ihm, ce vermocht, sie in das Bewußtsein der Welt zu erheben und hier zu erleuchten, nicht als eine Bestrebung neben anderen, sondern als Ziel und Aufgabe der Menschheit. Dies allein macht ihn zum Philosophen, sowenig es ihn zum Natur= forscher gemacht hat. Nimmt man ihn als Naturforscher, der er nicht war, so ist er mit keinem der großen Naturforscher seines Zeitalters zu vergleichen; nimmt man ihn als Philosophen, der die Geistesrichtung, in welche die Naturwissenschaft fällt, allgemein gemacht, bem Zeitalter vorgehalten und ein= geprägt hat, beides in unauslöschlichen Zügen, so vergleicht sich keiner mit ihm. Uebersieht man diesen Unterschied, so ist es - leicht, den Berg, welcher Bacon heißt, in einen Maulwurfs= hügel zu verwandeln, aber es ist darum nicht ebenso leicht, uns zu erklären, warum die Welt Jahrhunderte lang an dieser Stelle einen Berg fah.

In einer Zeit, wo die Weltrichtungen sich. ändern und eine neue Richtung durch die Arbeit vorgerückter Geister schon ihren Aufschwung genommen hat, während sie noch mit vielen Hemmungen kämpft, ist die philosophische Erleuchtung dieser Richtung als der allein mächtigen, der allein siegreichen, eine gewaltige und entscheidende That. Sie war Bacon zugefallen. Die Ueberzeugung von ihrer Nothwendigkeit durchdrang ihn völlig und ist vielleicht die einzige, die unter allen Wandlungen

seines Lebens, bei aller Schwäche und Nachgiebigkeit seines Charakters fest hielt und nie erschüttert wurde. Hier liegt seine Stärke, die Macht, die er über seine Zeit ausgeübt hat und über die Geschlechter, die ihm gefolgt sind. Und wo die Stärke ist, da suche man, wie immer bei bedeutenden Menschen, auch die wirklichen Mängel; der Mangel eines Shstems hat mit Bacon's Stärke nichts zu thun und ist keine wirkliche Schwäche.

Ich spreche von den Mängeln seiner Methode, die zum Theil in beren nothwendiger Einseitigkeit, zum Theil in ihm selbst liegen. Wir haben solche persönliche, durch die Methode nicht verschuldete Mängel schon bei der ersten Einrichtung seines Weges erkannt, in der Art der Bestimmung und Ent= gegensetzung der Instanzen.\*) Ein zweiter unleugbarer Mangel, ber ihm, nicht seiner Methode zur Last fällt, ist sein Verhal= ten zu den hervorragenden Naturforschern seiner Zeit. ler's Entdeckungen kennt er nicht, Harven, wie es scheint, ebenso wenig, Galilei und Gilbert kennt und erwähnt er öfters, namentlich den letteren, aber fast nur, um sie zu bekämpfen. Er nimmt Gilbert gern als Beispiel jener "empirischen Philosophie", die er verwirft, weil sie aus zu wenig Versuchen zu viel herleiten wolle, und stellt ihn mit den Alchymisten zusam= men; er ist bem copernikanischen System abgeneigt und nimmt den ersten Beweggrund desselben, daß die Natur einfacher und regelmäßiger verfahre als bei der geocentrischen Weltansicht und den Spichkeln der Planeten der Fall ist, diesen ersten Stütpunkt der copernikanischen Hypothese von der Bewegung der Erde und den freisförmigen Bahnen der Planeten, für eine jener täuschenden Liebhabereien des menschlichen Berstandes, die er

<sup>\*)</sup> S. oben S. 185-87.

zu den "idola tribus" rechnet.\*) Es scheint, daß ihm dieses größte aller Beispiele gegen die Bahrheit unserer Ginnes= wahrnehmung eine zu vernichtende Instanz gegen die Erkennt= niß war, die nach ihm den Ausgangspunkt und die Grundlage aller Erkenntnig bilben sollte. Er weiß, daß unsere Sinne täuschen, daß ihre Borftellungen unserer Natur, nicht der Natur der Dinge entsprechen, er fordert stets, daß sie durch Instrumente berichtigt werden, aber dabei setzt er doch immer poraus, daß diese Berichtigung unsere Sinnesvorstellungen nur genaner bestimmt, nur mehr verfeinert, aber nicht völlig über ben haufen wirft. Wenn wir mit optischen Mitteln die Bewegung der Erde sehen könnten, so würde Bacon ein Copernikaner geworden sein. Um einzusehen, baß sich mit der Wahrheit des copernikanischen Shftems unsere entgegensetzte Sinneswahrnehmung vollkommen verträgt, hätte er untersuchen muffen, mas er voraussett: bas Erkenntnigvermögen der Sinne. Wie kritisch und vorsichtig er auch verfährt, die Quellen der Sinneserkenntniß selbst untersucht er nie; er stellt zwischen unsere Wahrnehmung und die Objecte das fünstliche Beobachtungs= werkzeug und den Bersuch: bas Experiment soll über die Sache, der Sinn über das Experiment entscheiden, so erscheint die Sinneswahrnehmung doch als die lette, zwar zu läuternbe, aber unerforschte und ungeprüfte Quelle aller wirklichen Erkenntniß. Um Galilei's und Keppler's Untersuchungen würdi= gen zu können, hatte Bacon eine tiefere Renntnig ber Mechanif und dazu eine mathematische Bildung nöthig gehabt, die ihm fehlte; sogar die Einsicht in den Werth der Mathematik ging ihm ab, und wenn er auch gelegentlich einmal fagt, daß burch

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 64. 45. II, 36.

Mathematik die Physik am meisten gefördert werde \*), so steht dieses Wort vereinzelt da und trägt keine Früchte. Er hat bei aller Skepsis den Standpunkt der natürlichen Sinneswahrsnehmung so naiv gelten lassen und festgehalten, daß ihm die mathematischen Objecte als künstliche Abstractionen, und die copernikanische Astronomie als eine verdächtige Hypothese ersichien.

## 2. Die lette Aufgabe bes Organons.

Von der Sinneswahrnehmung beginnt der Weg der Induction, der durch Beobachtungen und Versuche zur Erkenntniß ber Gesetze und durch beren Anwendung zu den Erfindungen führen soll, die das Reich und die Herrschaft des Menschen erweitern. Die Richtung ist gegeben, die Hauptstationen sind bezeichnet, alles übrige ist noch unbestimmt. Jeder Schritt kann in die Irre führen, daher ift eine durchgängige Leitung, ein Gängeln von Schritt zu Schritt, eine Reihe besonderer methodischer Magregeln nothwendig, die Bacon als die Hülfs= mittel des Verstandes "auxilia intellectus" bezeichnet, und deren Nachweisung die letzte Aufgabe des Organons ausmacht. Hier foll gezeigt werden, welche Fälle vor allem zu beachten, wie die Induction zu unterstützen und zu berichtigen, wie die Untersuchung vorzubereiten, zu ordnen, zu verändern, zu be= grenzen, wie die Anwendung der Gesetze zu machen und von der theoretischen Physik zur praktischen fortzuschreiten sei. Da nun bei jeder neuen Entbedung und Erfindung eine Reihe phhsikalischer Sätze vorhergeht, so muß bas lette und wichtigfte Hülfsmittel die stufenmäßige Ordnung der Axiome selbst sein,

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 8. Bgl. unten Cap. X, 4.

gleichsam eine Stufenleiter derselben nach aufwärts und abmärts.\*) Es sind neun Arten der Hülfsmittel, die Bacon aufführt, er hat nur eines davon, das erste, näher behandelt; so ist das Organon unvollendet geblieben, nicht aus Zufall, auch nicht weil andere Arbeiten ihn gehindert hätten, er hatte Muße und keine Arbeit konnte ihm wichtiger sein als die Vollendung dieses seines Hauptwerks. Er ließ es liegen und ging in den "Wald der Wälder". Daß dieser Abschluß dem Werke fehlt, ist kaum zu beklagen, es würde in der Sache wenig gewonnen haben und innerlich nicht mehr vollendet sein als es ist. Der Weg der Induction läßt sich nicht von An= fang bis zu Ende mit guten Rathschlägen pflastern und zu einer Wunderstraße machen, auf der nie ein Fuß strauchelt. Die leitenden Grundgebanken hatte Bacon ausgesprochen, sie kehren in seinen verschiedenen Schriften immer wieder, häufig in derselben Form, und wenn er das obige Register ausgeführt hätte, so würde er sie wiederholt haben, ohne etwas wesentlich Neues zu geben. Darum nehmen wir auch bas Organon, mit der Gestalt verglichen, die Bacon ihm geben konnte, keines= wegs für so unvollendet als es äußerlich scheint. Das richtige Gefühl, die Sache im Speziellen nicht weiter führen zu kön= nen, mag Bacon gehindert haben, an die letzten Ausführungen zu gehen, und am Ende mochte es ihm gerathener scheinen, die Erwartungen zu spannen, als zu täuschen. Auch das ist unter seinen persönlichen Mängeln einer, den wir nicht unbemerkt Jedem Neuerer, je umfassender seine Aufgaben sind, liegt die Gefahr um so näher, niehr zu versprechen als er leistet, und ben Schein einer peinlichen und pebantischen Gründ=

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 21.

lichkeit mit großsprechenden Verheißungen auf seltsame Weise zu mischen. Es ist schwer zu sagen, wo hier die Selbststäuschung aushört. Der Speisezettel wird größer als die Rüchenvorräthe, das Schausenster glänzender als das Waarenslager, und es soll nicht zur Entschuldigung, sondern nur zur richtigen Beurtheilung dienen, wenn wir hinzusügen, daß es mehr Beispiele als Bacon giebt, in denen die Kraft der Neuerung durch ein zu reges und ehrgeiziges Selbstgefühl verssührt wurde, auf solche Weise ihr Maß zu überschreiten. Das Schlimmste ist, daß dadurch die Sache verunstaltet wird und an ihrer Einsacheit Schaden leidet.

#### П.

# Die prärogativen Instanzen.

### 1. Mangel ber Methobe.

Unter den Hülfsmitteln, die Bacon nennt, ist das erste und allein ausgeführte auch das hauptsächlichste. Hier gilt es Abhülfe zu sinden gegen einen wirklichen und augenfälligen Mangel der Methode, die auf rein inductivem Wege, wie wir ihn kennen gelernt, die Borgänge der Natur erkennen, die Gesetze entdecken, die Axiome feststellen soll. Der vorgeschries bene Weg geht durch die unausgesetzte Beachtung der negativen Instanzen. Hier erheben sich gegen die Möglichkeit, das Ziel zu erreichen, zwei Schwierigkeiten.

Die negativen Instanzen beachten, heißt noch lange nicht sie erschöpfen, und erschöpft müssen sie sein, wenn das Axiom feststehen soll. Es darf dagegen keine negative Instanz mehr zeugen, sie darf, wie Bacon ausdrücklich sagt, "nachweislich"

nicht mehr vorhanden sein.\*) Nicht genug also, daß man keine widersprechenden Thatsachen mehr sindet, man muß auch besweisen können, daß es keine mehr giebt. Diesen Beweis kann die Erfahrung nie führen, sie kann nicht einmal behaupten, geschweige denn beweisen, daß in irgend einem Fall die constradictorische Instanz unmöglich sei. Denn die Natur ist reicher als die Erfahrung. Wit Recht verlangt Bacon, daß die Wissenschaft nach Axiomen trachten, und daß diese gelten müssen im Sinne der strengen Nothwendigkeit und Allgemeinsheit, die sede Ausnahme verbietet. Aber eben diese strenge Allgemeinheit läßt sich auf dem Wege der bloßen Erfahrung nie vollständig, sondern nur annäherungsweise erreichen. Durch die Methode der Induction sind die negativen Instanzen nies mals die auf die Nagesprobe zu erschöpfen.

Aber auch die Beachtung berselben hat ihre Schwierig=
teit. Sie besteht in der sorgfältigen Vergleichung der positiven und contradictorischen Fälle. Solange nun diese Fälle gleich=
berechtigt sind, müssen sehr viele gesammelt sein, muß sich die
genaue Vergleichung durch eine lange Reihe derselben fortge=
sett und wiederholt haben, bevor man zu einem Schluß von
den Thatsachen auf das Axiom auch nur den ersten Versuch
wagen darf. Hier kommt alles an auf die Ausscheidung der
zufälligen Vedingungen. Und eben dazu ist die Vergleichung
sehr vieler Fälle, also viele Zeit und viele Mühe nöthig. Ein
Schluß aus wenigen Fällen hat offenbar die negativen In=
stanzen mehr zu fürchten als ein Schluß aus vielen. In der
Zahl der verglichenen Fälle liegt hier die einzig mögliche Bürg=
schaft gegen das Vorhandensein widersprechender Thatsachen.

<sup>\*)</sup> Cog. et Visa. Op. p. 597. Bgl. oben S. 195.

Hier liegt die Schwierigkeit in der Breite des erforderlichen Materials, in der langen, umständlichen, zuletzt unsichern Ber= Die Sichtung erleichtern heißt sie verkurzen, die zufälligen Bedingungen schneller kenntlich, die wesentlichen leich= ter übersichtlich machen ober, wie sich Bacon ausbrückt, in die Enge treiben. Dies kann nur geschehen, wenn sich die vielen Fälle auf wenige zurückführen lassen, wenn ich statt vieler nur wenige zu beobachten brauche. Aber mit welchem Rechte ift dies möglich? Solange ein Fall so beachtungswerth ist als ber andere, solange in dieser Rücksicht die Fälle gleichberech= tigt find, leuchtet ein, daß beren immer viele fein muffen, um mit einigem Erfolge verglichen zu werden. Wenn sich aber Fälle finden, deren einer soviel gilt als eine Reihe anderer, so werden wir statt dieser vielen mit Recht jenen einen betrach= ten und unser Resultat soviel schneller erreichen. Solche Fälle sind unserer Betrachtung würdiger, sie sind in dieser Rücksicht mehrberechtigt als andere und haben durch ihre Beschaffenheit Deshalb nennt sie gleichsam ein natürliches Prärogativum. Bacon prärogative Instanzen. Ohne Zweifel giebt es Fälle, in denen sich ein gegebenes Naturphänomen reiner und unge= mischter darstellt als in andern, offenbar lassen sich hier die zufälligen Bedingungen schneller aussondern, weil weniger da sind, und darum die wesentlichen leichter und deutlicher erken= Die prärogative Instanz erleichtert meine Sichtung, denn ste zeigt mir wie auf einen Blick die mahre Differenz, die wirkende Natur, das Gesetz der Erscheinung. Was ich sonst aus einer Menge von Fällen burch eine lange Vergleichung muhsam zusammensuchen muß, finde ich hier in einer einzigen Erscheinung beisammen.

#### 2. Die baconische Anordnung.

Das ist der mahre, auch von Bacon bestimmte Begriff der prärogativen Instanz, und wenn er ihn festgehalten hätte, so würde seine Lehre einfacher und besser ausgefallen sein als jett, wo er eine seiner beliebten Tabellen daraus gemacht hat, die siebenundzwanzig Arten prärogativer Instanzen aufführt \*), darunter solche, die nicht Erkenntnisobjecte, sondern Erkennt= nismerkzeuge sind, und wieder andere, die nichts mit der Er= kenntniß zu thun haben, sondern technischen Zwecken dienen. Unter seinen Händen ist die Theorie der prärogativen Instan= zen von ihrem Wege abgekommen und zu einem Spielraum geworden, auf dem Bacon eine Menge Bemerkungen und Gin= fälle, darunter bedeutsame und werthvolle, ausgestreut hat. Er versucht zuletzt alle diese Fälle unter allgemeine Gesichts= punkte zu ordnen, die theils auf Erkenntniß, theils auf praktische Ziele gerichtet sind. In Rücksicht auf die Erkenntniß werden solche Fälle hervorgehoben, die vorzüglich geeignet sind, die sinnliche Wahrnehmung zu berichtigen, die Verstandesein= sicht zu erleichtern, ben Standpunkt zu erhöhen, die Weltan= sicht zu erweitern, von der herkömmlichen und gewohnten Vor= stellungsweise abzulenken, gegen falsche Annahmen zu schützen.\*\*) Die ersten fünf Fälle erscheinen jeder für sich, die folgenden fünf gruppirt, die nächsten fünf wieder vereinzelt, die folgenden fünf wieder gruppirt, ebenso die letten sieben. Dabei spielt er mit den Namen seiner Instanzen, als ob diese magische Schlüssel waren, welche die Geheimnisse der Natur öffnen: "die Instanzen der Macht, des Bundes, des Kreuzes, der

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 22-52.

<sup>\*\*)</sup> Ebenb. II, 52.

Pforte, der Fackel, die magischen Instanzen u. s. w." Insbessen geht alles natürlich zu, und Bacon weiß wohl, daß Geschwindigkeit keine Hexerei, aber eine Hauptbedingung der sogenannten magischen Experimente ist.\*) Unter den Instanzen der Fackel\*\*), die mit denen der Pforte beginnen, sinden wir statt Thatsachen Instrumente, die zwar zur inductivem Beobachtung sehr wichtig sind, aber doch nicht unter den Begriff der Fälle gehören, wie Mikrostop, Telestop, Astrolabium, Thermostop, daneben die telegraphischen Zeichen, die keine naturwissenschaftlichen Instrumente sind, daneben Symptome, die nichts mit Instrumenten gemein haben.

Bacon hat wiederholt eine Geschichte der Ersindungen gewünscht als eines der unstreitig lehrreichsten Mittel zur Einssicht in den Ersindungsproceß. Auch hier kehrt diese Forderung wieder unter dem Namen "Instanzen der Macht". Aber da es sich hier um natürliche Thatsachen von hervorragender Besteutung handelt, so sind diese Instanzen nicht am Ort, und Bacon selbst weiß nicht recht, welche Stelle sie haben, ob sie zur Belehrung oder zur Ersindung dienen sollen. Aufgeführt sind sie in der Gruppe solcher Fälle, die vorzüglich geeignet sein sollen, den Berstand zu orientiren, dagegen im Rückblick nimmt sie Bacon aus dieser Gruppe heraus und stellt sie unter den technischen Gesichtspunkt.\*\*\*)

Da Bacon die inductive Methode auf alle Objecte ausschnt, so ist ihm kein Vorwurf daraus zu machen, daß er unter den natürlichen Thatsachen auch psychische Vorgänge erwähnt und z. B. das Gedächtniß besonders aus den Mitteln ers

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 38 flg.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. II, 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. II, 31. Bgl. 52.

kennen will, die es vorzugsweise unterstützen, weshalb er diese Gedächtnismittel als Beispiel einer prärogativen Instanz anführt.\*)

Die natürlichen Thatsachen im engeren Sinn sind die Eigenschaften, Veränderungen, Bildungen der Körper. Die Veränderungen sind Bewegungen, Kraftäußerungen, die Bacon unter dem Namen der "Instanzen des Streites" zu unterscheiden sucht; diese Tafel der Bewegungsarten giebt er als eine "Sfizze der Naturwissenschaft".\*\*) Die Bewegung wird beftimmt durch Messung ihrer Raum= und Zeittheile: dies for= dern "die mathematischen Inftanzen".\*\*\*) Es kann die Frage entstehen, ob Körper und Kraft trennbar seien, ob die Kraftäußerung unabhängig vom Körper stattfinden könne? die zur Beantwortung dieser Frage prärogative Bedeutung haben, nennt Bacon "Instanzen der Scheidung". als bedeutsames Beispiel die Wirksamkeit in die Ferne, die Anziehung der Körper. Ift diese Wirksamkeit thatsächlich, so findet sie in Orten statt, wo der Körper nicht ist, also unabhängig vom Körper, so giebt es Wirksamkeit ohne Körper, also unkörperliche Substanzen, da doch keine Wirksamkeit ohne Träger gebacht werben kann. †)

Es sei eine Beränderung, die zunächst verschiedene Erstlärungsarten erlaubt, von denen nur eine die richtige sein kann. Die Frage der Untersuchung steht hier an einem Punkt, wo sich verschiedene Wege kreuzen: Bacon nennt hervorragende Fälle dieser Art "Instanzen des Kreuzes". Ein solcher Fall z. B. ist die Erklärung der Ebbe und Fluth. Entweder ers

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 25. Bgl. unten Cap. XII, N. II, 3.

<sup>\*\*)</sup> Cbend. II, 48.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. II, 44-48.

<sup>†)</sup> Ebend. II, 37.

kläre sich dieser Wechsel aus periodischem Zufluß und Abfluß, oder aus periodischer Hebung und Senkung des Meeres; im ersten Fall geschehe die Bewegung entweder wie in einem schwankenden Becken, sodaß auf der einen Seite der Zufluß und gleichzeitig auf der entgegengesetzten der Abfluß stattfinde, oder der Zufluß sei gleichzeitig auf beiben Seiten und erfolge bann burch Einströmung von außen. Gegen die gleichzeitige Ebbe und Fluth auf den entgegengesetzten Ufern desselben Meeres sprechen Thatsachen, gegen die Möglichkeit der Gin= strömung von außen ebenfalls. Also bleibe die Hebung und Senkung, die nicht durch Vermehrung und Verminderung der Masse, auch nicht durch Ausbehnung und Zusammenziehung erklärt werden könne, also keinen anderen Erklärungsgrund übrig lasse als die magnetische Anziehung.\*) Den wahren Erklärungsgrund fand Bacon nicht und konnte ihn bei seiner Befangenheit gegenüber den astronomischen Thatsachen nicht finden. Ein zweites Beispiel ist der Fall der Körper. Db die Anziehung der Erde die Ursache des Falles sei? Ist sie die Ursache, so müßte der Körper, je näher der Erde, um so schwerer sein, je ferner, um so weniger schwer, so müßte dieser Unterschied an der Pendelbewegung, also an der Uhr wahrgenommen werden, deren Gang auf der Höhe eines Thurmes Tangfamer sein werde als in der Tiefe der Erde. Bacon die Achsendrehung der Erde eingeräumt, so hätte er schließen dürfen, daß die Schwere der Körper abnimmt, je größer die Breitenkreise werden, und er hätte hier das Mittel gefunden, wie man diese Abnahme mißt: durch die Modifica= tion der Pendelbewegung (worin später erst Newton eine Folge

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 36. Bgl. De fluxu et refluxu maris. Op. p. 639-50.

der mit den Breiten wachsenden Centrifugalkraft, einen Beweisgrund für die Achsendrehung der Erde erkannte.\*)

Daß die Natur ihre Arten nicht trennt, sondern durch Mittelbildungen von einer zur andern continuirlich fortgeht, dafür zeugen in prärogativer Weise die sogenannten "Grenzsinstanzen"\*\*) oder Uebergangsformen, unter deren Beispielen der anthropomorphe Affe nicht unerwähnt bleibt. Daß manche Thiere intelligent handeln, ist ein Beispiel für die "Instanzen der Bereinigung", die gewisse Eigenschaften, die man zu trensnen pflegt, wie menschliche Intelligenz und thierische Geschickslichkeiten, in augenscheinlicher Berbindung darthun.\*\*\*

### 3. Die beschlennigte Induction.

Als Bacon an dem Beispiel der Wärme die Anwendung seiner Methode zeigen wollte, hatte er zwar eine Menge einsschlagender Thatsachen in drei verschiedenen Tabellen aufgeführt, zuletzt aber aus wenigen Fällen, die er selbst "hervorleuchtende" nannte, die wesentlichen Bedingungen gesammelt.†) Diese Fälle sind schon prärogative Instanzen im eigentlichen und richtigen Verstande. Auch geht Bacon unmittelbar von hier zu seiner Lehre von den prärogativen Instanzen über, die er dann ungebührlich erweitert. In der einfachen und ursprüngslichen Bedeutung solcher Fälle, daß sie nämlich hervorleuchtende und darum besonders beachtenswerthe Thatsachen sind, liegt der Werth ihrer Leistung. Sie besteht darin, daß die richtige

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 36.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. II, 30.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. II, 33.

<sup>†)</sup> S. oben S. 188. Nov. Org. II, 20. Bacon selbst bezieht sich auf diese Stelle zurück II, 24.

Beachtung derselben den Gang der Induction abkürzt und das durch beschleunigt, daß hier auf einen Blick eine Menge uns wesentlicher Bedingungen, wenn nicht alle, ausgeschlossen sind; Thatsachen, welche diesem Zweck entsprechen, diesem Bedürfniß der inductiven Untersuchung entgegenkommen, sind in Wahrsheit prärogativ.

Es sei z. B. die Erscheinung der Farben, die wir an sehr verschiedenartigen Körpern wahrnehmen, Steinen, Metallen, Blumen, Hölzern u. s. w. Giebt es nun Erscheinungen, die mit den angeführten nichts gemein haben als Farben, so erstennen wir hier das Phänomen der letzteren am reinsten, am wenigsten mit anderen Zuthaten vermischt. Solche Ersscheinungen sind Thautropsen, Krystalle, vor allem das Prisma oder Farbenspectrum. In dieser vor allen übrigen hervorstechenden Erscheinung, in dieser Thatsache einzig in ihret Art, die Bacon deshalb unter die Fälle rechnet, die er "instantiae solitariae" nennt (es sind die ersten, die er ansührt), entsdeckt sich leicht, daß die Farbe nichts anderes ist als "eine Modification des Lichts durch die verschiedenen Grade des Einsalls".\*)

Am Prisma sehen wir, wie die Farben entstehen, und erkennen daher weit offener und leichter ihre Bedingungen, als da, wo sie wie inhärente Eigenschaften erscheinen. Deshalb läßt Bacon gleich an der zweiten Stelle als prärogative Instanzen solche Thatsachen überhaupt gelten, an denen wir eine Eigenschaft in ihrem Entstehen oder Vergehen beobachten könsnen, und nennt sie "instantiae migrantes", nur daß seine Beispiele weniger glücklich gewählt sind.\*\*) Goethe hat in

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 22. \*\*) Nov. Org. II, 23. Fischer, Bacon.

seinen Materialien zur Geschichte ber Farbenlehre auch Bacon's gebacht, aber die obige merkwürdige Stelle nicht gekannt, sonst würde er sie angeführt haben. Ueberhaupt muß ihm die baconische Theorie der prärogativen Instanzen entgangen sein, sonst hätte er von Bacon nicht sagen können, "daß ihm in der Breite der Erscheinung alles gleich war". Er verkennt und unterschätzt die baconische Methode, die er mit der ge= meinen Erfahrung auf gleichem Fuße behandelt, und ihr schuld= giebt, daß sie die Menschen auf eine grenzenlose Empirie hingewiesen habe, "wobei sie eine solche Methodenscheu empfanden, daß sie Unordnung und Wust als das wahre Element ansahen, in welchem das Wissen allein gedeihen könne". Bacon's Erklärung der Farben, die er beispielsweise und beiläufig giebt, enthält einen Gedanken, mit dem sich Goethe hätte befreunden können. "Newton", sagt Goethe, "scheint vom Einfachen auszugehen, indem er sich blos ans Licht halten will, allein er setzt ihm Bedingungen entgegen so gut wie wir, nur daß er denselben ihren integrirenden Antheil an dem Hervorgebrachten ableugnet." Diesen integrirenden Antheil des brechenden Mediums läßt Bacon gelten, indem er das Prisma von den farbigen Körpern absondert und von der Farbe sagt, sie sei "modificatio imaginis lucis immissae et receptae, in priore genere per gradus diversos incidentiae, in posteriore per texturam et schematismos varios corporis".\*)

In den prismatischen Erscheinungen liegen die wesentlichen Bedingungen der Farbe am Tage. Andere Fälle sind dadurch prärogativ, daß sie die unwesentlichen Bedingungen sofort er=

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 22. Bgl. Goethe's sämmtliche Werke, XXIX, S. 89, 93. XXVIII, S. 293 fg.

kennbar machen und also beren Ausschließung beschleunigen. Bacon nennt sie "instantiae ostensivae". Es handle sich z. B. um die Bedingung, von der die specifischen Gewichte der Körper abhängen, ob etwa Eigenschaften, wie Festigkeit oder Härte, dabei maßgebend sein können, so genügt eine slüssige Substanz, die so viele harte und feste Körper an specifischem Gewicht weit übertrifft, um auf das deutlichste zu zeigen, daß jene Eigenschaften nicht in Betracht kommen, vielmehr die wesentliche Bedingung der specifischen Schwere in der Dichtigsteit (Menge der Theile bei gleichem Bolumen) zu suchen sei. Das Quecksilber, so viel schwerer als Diamant und Eisen, als sämmtliche Metalle, ausgenommen Gold (und Platina, wie Bacon nicht hinzugefügt hat), ist ein vortreffliches Beispiel einer solchen ostensiven Instanz.\*)

Das Ziel ber methodischen Erfahrung ist die Erkenntniß im größten Umfange, die Einsicht in den Zusammenhang, die Berwandtschaft und Einheit der Dinge. Diesem ächt wissensschaftlichen Triebe war Bacon keineswegs fremd, er hatte ihn so gut wie jeder große Denker, er behielt die Erkenntniß des Ganzen als letztes Ziel der Naturwissenschaft stets vor Augen, nur sollte sie nach seiner Meinung durch Bienenarbeit, nicht als Spinnengewebe erreicht werden. Die Induction geht von der Wahrnehmung zum Axiom, von der Thatsache zum Gesetz, sie hat den natürlichen Trieb, nachdem sie einige Thatsachen erklärt hat, deren mehr zu erklären, den Umsang ihrer Gesetz zu erweitern und ihre Axiome im stetigen Fortschritte zu versallgemeinern. Das allgemeinste Axiom ist das der ganzen Natur, das größte Gesetz ist die Erklärung aller Erscheinungen.

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 24.

Wie jedes Gesetz die Einheit gewisser Erscheinungen ausdrückt, so begreift dieses größte Gesetz die Einheit der gesammten Natur oder das All-Eine, die "unitas naturae". Dieses Ziel hält Bacon der Wissenschaft vor, darauf richtet er ausdrücklich seine Methode. Er sett die Einheit der Natur nicht in einem Principe voraus, sondern will dieselbe aus der Natur selbst erkennen, aus ihren Erscheinungen schließen. Gleich Spinoza sieht er in den Dingen natura naturata, der als wirkende Kraft die natura naturans zu Grunde liegt; diese gilt auch ihm als die Quelle aller Dinge, als unitas naturae. rend aber Spinoza aus der natura naturans die naturata deducirt, will Bacon umgekehrt aus der naturata die naturans induciren. Er sucht deshalb nach Erscheinungen in der Natur, die auf die Einheit des Ganzen hinweisen, Gesichts= punkte in die Einheit der All-Natur eröffnen und so den Schluß der Induction unterstützen. Giebt es solche Erscheinungen, die mehr als andere die Einheit des Ganzen ahnen lassen, so fesseln sie als prärogative Instanzen unsere auf das Ganze gerichtete Aufmerksamkeit. Es leuchtet ein, welcher Art diese wichtigen Fälle sein mussen: es sind die hervorstechenden Aehn= lichkeiten in den verschiedenen Bildungen der Natur, die be= deutsamen Analogien, die uns die einmüthig wirkende Natur= fraft vor Augen rücken. Hier stellt Bacon die Induction unter den Gesichtspunkt der Analogie, d. h. er macht die naturwissenschaftliche Untersuchung aufmerksam auf die Verwandt= schaft der Dinge, indem er sie auf die Einheit des Ganzen wendet.\*) Er zeigt gleichsam die Familienähnlichkeiten in der

<sup>\*)</sup> Inter praerogativas instantias ponemus sexto loco instantias conformes sive proportionales, quas etiam parallelas sive similitudines physicas appellare consuevimus. Nov. Org. II, 27.

Natur, um den Stammbaum der Dinge auszuspähen bis in seine Wurzeln.

In dem Aufsuchen der Analogien offenbart sich ein charakteristischer Zug des baconischen Geistes. Um die Induction unter den Gesichtspunkt der Analogie zu stellen, müssen die Aehnlichkeiten entdeckt und richtig wahrgenommen sein; diese Entbeckung macht nicht die Methode, sondern das Auge des Forschers, die Methode folgt der Entdeckung, nachdem sie gemacht ist. Auch ist es nicht die bloße Wahrnehmung mit ihren sinn= sichen oder künstlichen Werkzeugen, wodurch die Analogien ent= deckt werden, sondern der weiterdringende Geist. Die bedeut= famen Analogien sind die innern, geheimen Aehulichkeiten, die nicht auf der Oberfläche der Dinge liegen, welche den bloßen Sinn streift; der speculative Sinn, das Talent des Forschers muß sie suchen, der Tact, der das Talent begleitet, muß sie Beides läßt sich methodisch bilben, aber nicht geben. Jede treffende Analogie ist eine richtige Combination, die allein durch den sinnigen Verstand gemacht wird. So geschickt Bacon ift, mit solchen eindringenden und überraschenden Combinationen seine Methode zn unterstützen, so behutsam möchte er den combinationsluftigen Verstand mit Hülfe des methodischen Geistes Ich will nicht behaupten, daß Bacon selbst diese Grenze eingehalten habe, daß alle seine Analogien auch immer so treffend waren als kühn und sinnig, aber er war sich klar über die Tragweite und den wissenschaftlichen Werth der Ana= Er suchte das Gleichgewicht zwischen seinem Genius und feiner Methode, sein Geist lebte in einer beständigen Wechselwir= kung beider. Noch bevor er selbst seine Analogien vorbringt, als Beispiele, die er im Vorübergehen hinwirft, mäßigt er durch richtige Grenzen die Bebeutung und den Gebrauch derfelben.

÷

Man soll sie nicht als Axiome zur Erfindung, sondern als Wegweiser nehmen, die auf die Einheit des Ganzen hin= Sie haben in Bacon's eigenem Verstande weniger eine exacte als eine anregende Bedeutung; sie dienen ihm selbst mehr dazu, den anschauenden Verstand auf das Ganze zu richten, als im Einzelnen zu belehren. Von der Harmonie des Universums sind die Analogien gleichsam die ersten Accorde, die wir vernehmen. "Sie sind", sagt Bacon, "gleichsam die ersten und untersten Stufen zur Einheit der Natur. festigen nicht sogleich ein Axiom, sondern bezeichnen und be= obachten nur eine gewisse Uebereinstimmung der Körper; sie befördern nicht gerade die Auffindung exacter Gesetze, aber sie enthüllen uns die Werkstätte der Welt in ihren einzelnen Thei= len, und so leiten sie uns bisweilen wie unter der Hand zu erhabenen und trefflichen Erkenntnissen, namentlich solchen, welche mehr die Bildung der Körper als die einfachen Naturgesetze betreffen."\*) Und mitten im Vortrage seiner Analogien begriffen, die mit kühnen Combinationen das Weltgebäude durcheilen, unterbricht sich Bacon, bemerkt von neuem den wissen= schaftlichen Nutzen der Analogie und zugleich die Gefahren und Bebenklichkeiten, die gerade diese Art der Combination bedrohen. Es ist richtig, nur mit Hulfe der Analogie kann die Induction wirkliche Einheit in die Naturwissenschaft bringen und das geistige Band der Dinge entbecken, das sie in der bloßen Beschreibung der Theile niemals findet und zuletzt ganz aus den Augen verliert. "Man muß", sagt Bacon im Rückblick auf die angeführten Analogien, "solche Gesichtspunkte vorzeichnen

<sup>\*)</sup> Itaque sunt tanquam primi et infimi gradus ad unionem naturae etc. Nov. Org. II, 27.

- بعد

und öfters daran erinnern, daß die eifrige Forschung beim Untersuchen und Zusammenhäufen des naturgeschichtlichen Materials die entgegengesetzte Richtung ergreife, als welche bisher · im Gange war. Denn bisher erging sich der menschliche Fleiß mit Vorliebe in den Varietäten der Dinge und suchte gern die Berschiedenheiten im Reiche der Thiere, Pflanzen und Minerale, aber diese Barietäten sind dem größten Theile nach mehr Spiele der Natur als von ernstlichem Nuten für die Wissen-Dergleichen Dinge sind ergötzlich und haben bisweilen auch praktischen Nugen, aber sie tragen wenig ober nichts bei zur wirklichen Einsicht in die Natur. Deshalb müssen wir unsere Mühe darauf verwenden, die Aehnlichkeiten und Ana= logien der Dinge sowohl im Ganzen als im Einzelnen zu untersuchen und zu bemerken. Denn es end die Analogien, welche die Natur vereinigen und den Anfang zur wirklichen Wissenschaft machen."\*) Indessen wollen sie behutsam und mit kritischem Verstande gesucht werden. Sind nämlich die unenblichen Varietäten der Dinge fehr oft ein bloßes Spiel der Natur, so können die Analogien, welche unsere Combination auffindet, sehr leicht ein bloßes Spiel des Verstandes oder der Einbildungsfraft werden. Wir machen Analogien, die in der

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 27. Op. p. 360. — "Das ist wahrlich von gestinger Bedeutung, daß man alle Species von Blumen im Gedächtniß. habe und benennen könne, alle die Iriss und Tulpenarten oder alle Conschylien, oder die endlosen Barictäten von Hunden und Falken; dieses sind vielmehr Naturspielereien und zufällige Eigenthümlichkeiten. Auf solche Weise kann man sich eine Masse von Kenntnissen erwers ben, ohne eine Ahnung von Wissenschaft zu haben, und boch brüstet sich gerade damit die gewöhnliche Naturgeschichte, die mit allem Distinguiren und Sammeln nimmermehr zu dem Ziele gelangen kann, welches ich meine." Descr. globi intell. III. Op. p. 607.

Natur nicht sind, finden Aehnlichkeiten, wo sie in Wahrheit fehlen, heften uns an zufällige, wesenlose Uebereinstim= mungen und machen so etwas Bielsagendes aus einem Nichts= Solche Spielereien, denen sich eine speculirende sagenden. und wenig behutsame Phantasie ober ein schwärmender Ver= stand gern überläßt, haben die Naturwissenschaft mit einer Menge von Idolen bevölkert. Wenn die Analogien fruchtbar sein sollen, mussen sie die Aehnlichkeiten ber Dinge in wesen= haften Punkten ergreifen und gleichsam der geheimen Werkstätte der Natur abgelauscht sein. Darum fährt Bacon so fort: "Aber in allen solchen Analogien ist eine gewichtige und strenge Vorsicht anzuwenden. Denn nur solche sind gultig, die natürliche Aehnlichkeiten bezeichnen, d. h. wirkliche und sub= stantielle, die im Wesen der Natur liegen, nicht zufällige, die sich auf eine Specialität beziehen, noch weniger eingebildete, wie sie die Leute der natürlichen Magie (ganz oberflächliche und untergeordnete Menschen, die man bei ernsten Dingen, wie die unsrigen sind, kaum nennen sollte) überall zur Schau tragen, die mit der größten Eitelkeit und Unbesonnenheit leere Aehnlichkeiten und Sympathien in der Natur beschreiben und oft sogar ben Dingen andichten."\*)

Die Analogien selbst, die Bacon als Beispiele anführt, sind weitaussehend und vorgreifend, anziehende und reiche Gesichtspunkte, welche fruchtbare Perspectiven eröffnen. Er entwirft in flüchtigen Zügen den großen Stammbaum der Dinge, er zeigt in umfassenden Combinationen, wie alles in der Welt zu einer Familie gehöre. Vielleicht ist nie in der gedrängten Form eines kurzen Aphorismus und in flüchtig ausgestreuten

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 27. Op. p. 360.

Beispielen eine so vielverheißende Aussicht in den Weltzusammenhang dargelegt worden. Er beginnt mit einer Ber= gleichung zwischen Spiegel und Auge, Ohr und Echo; Spiegel und Auge reflectiren die Lichtstrahlen, Ohr und Scho die Schall= Es besteht, so schließt Bacon, überhaupt eine Analogie zwischen den Sinnesorganen und den reflectirenden Kör= Warnehmungsarten und Bewegungsarten, pern, zwischen zwischen der organischen und unorganischen Natur. Die Idec einer durchgängigen Analogie aller natürlichen Erscheinungen fteht beutlich vor seiner Seele. Alle Verhältnisse und Stim= mungen der leblosen Natur sind wahrnehmbar; daß sie von uns nicht wahrgenommen werden, liegt nur in der Beschaffen= heit unsers Körpers, dem so viele Sinne fehlen; darum sind mehr Bewegungen in den leblosen Körpern als Sinne in den lebendigen, aber gewiß ift: so viele Sinne in diesen, so viele Bewegungen in jenen. In dieser Rücksicht entsprechen sich beibe. So viele Arten z. B. schmerzlicher Empfindung im mensch= lichen Organismus möglich sind, so vielerlei Bewegungen, wie Druck, Stoß, Zusammenziehung, Ausbehnung u. f. f. giebt es in den leblosen Körpern, nur daß diese die Bewegung nicht empfinden, weil ihnen die Lebensgeister fehlen. \*) Die Ver= gleichung ber organischen und unorganischen Natur im Ganzen führt Bacon auf Analogien im Einzelnen. Er bemerkt die ähnlichen Bildungen zwischen Pflanzen und Steinen und ver= gleicht hier beispielsweise den Gummi mit gewissen Sbelfteinen. Innerhalb des Pflanzenbaus bemerkt Bacon die ähnliche Structur der Theile und weist schon mit dem Verstande der so viel spätern Pflanzenmorphologie barauf hin, wie sich im vegetabi=

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 27. Op. p. 358 flg. S. Cap. XI, 2.

lischen Wachsthum die Elementarformen vervielfältigen und peripherisch entwickeln. In ihrer entgegengesetzten Richtung findet Bacon den einzigen Unterschied zwischen Wurzeln und Zweigen, jene sind die abwärts der Erde zustrebenden Zweige, diese die aufwärts der Luft und Sonne zustrebenden Wurzeln. Den Bau der Pflanze vergleicht er mit dem des Menschen und bestimmt den letztern als umgekehrte Pflanze (planta inversa). Was bei der Pflanze die Wurzel, soll beim Men= schen das Gehirn sein; hier entspringen die Nerven, um sich im Organismus allseitig zu verzweigen und auszubreiten; so ist die Wurzel des menschlichen Baues nach oben gerichtet, die Geschlechtstheile nach unten, umgekehrt bei der Pflanze. In der Thierwelt vergleicht er die Bildung der Bewegungsorgane bei den Vierfüßern, Bögeln, Fischen. Bon den individuellen Bildungen lenkt er zulett den Blick auf die großen Weltver= hältnisse und bemerkt, schon der speculativen Geographie unserer Tage vorgreifend, die Analogien in der Formation der Erd= theile; so springt ihm die Aehnlichkeit zwischen Afrika und Südamerika in die Augen, die sich beide über die südliche Hemisphäre erstrecken und analoge isthmische und promontori= sche Bildungen haben. "Das ist nicht zufällig", setzt Bacon bedeutsam hinzu. Er faßt die alte und die neue Welt in einen vergleichenden Blick und bemerkt hier, wie sich die beiden großen Ländermassen gegen Norden breit ausstrecken, gegen Das Große und Ueber= Süben verengern und zuspiten. raschende in diesen Bemerkungen ist, daß sie überhaupt gemacht werden, daß Bacon die Analogie auch in diesen Berhältnissen entbeckt. Es wird nicht schwer sein, den einmal hervorgehobenen Gesichtspunkt zu betailliren und ins Einzelne zu ver= folgen. Denn anerkannt ist in diesen flüchtigen und kurzen Andeutungen ein höchst wichtiger Gesichtspunkt der geographisschen Wissenschaft, nämlich die Bedeutsamkeit der Arealbildung. Zum Schluß versucht Bacon seinen vergleichenden Blick noch an den Künsten und Wissenschaften und späht nach den hier befindlichen Analogien. Er nimmt als Beispiel Rhetorik und Musik, Mathematik und Logik. Dort sindet er ähnliche Tropen oder Figuren, hiek ähnliche Denkweisen. Der rhetorischen Figur, die man "praeter expectationem" nennt, entspreche vollkommen die musikalische "declinatio cadentiae". Die Mathematik hat den Grundsatz: wenn zwei Größen einer dritzten gleich sind, so sind sie auch unter einander gleich; dem entspreche ganz die logische Schlußform des Syllogismus, der zwei Begriffe durch einen dritten verbindet.

Wir urtheilen nicht über den wissenschaftlichen Werth und die Tragweite aller dieser beispielsweise gemachten Analogien, sie sind uns wichtig zur Kenntniß Bacon's, nicht weniger durch ihren Inhalt, als die Art, wie sie auftreten. Sie zeigen einen Geist von großer Gesichtsweite, von leichtem combinatorischen Scharfsinn. Er braucht bie Analogien nicht als Gegenstand, sondern als Instrument, als Hülfsmittel seiner Methode; er braucht dieses Mittel verschwenderisch, wie es seine Neigung und seine reiche Kraft mit sich bringt; er greift damit über die Methode hinaus, und die Gefahr liegt nahe, so fehr sie Bacon zu vermeiden strebt, daß er die Methode nicht blos ver= läßt, sondern ihr zuwiderhandelt. Denn im Grunde ist jede Analogie eine anticipatio mentis. Aber die Absicht der baconischen Analogien zeigt, daß er mehr suchte, als die Erfahrung einträgt, er suchte auf diesem Wege, was er auf dem der In= duction allein nicht entdecken konnte: die Einheit der Natur in der Verwandtschaft aller Dinge oder die Harmo= nie des Universums. Hier finden wir Bacon im Bunde mit Leibniz und dessen Rachfolgern, wie früher mit Spinoza und Descartes. Er muß sich gefallen lassen, daß wir auf ihn selbst jenen vergleichenden Blick anwenden, den er für die ganze Natur hatte, daß wir ihm seine geistigen Verwandtschaften, seine eigenen Analoga vorhalten: es sind seine "parallelen Instanzen", angewendet auf unsere Betrachtung. Sie schmäslern nicht seine Originalität, sondern erleuchten seinen umfassens den Geist. Was in Leibniz grundsätliche Richtung, war in Bacon ergänzende; was dort als Axiom, galt hier als Hülfssconstruction und umgekehrt. Leibniz bedurfte der Induction ebenso sehr, als Bacon der Analogie.

Bacon's Geist reicht weiter als seine Methode, aber in dieser liegt seine epochemachende Kraft, und wir müssen hier seinen Gegensatzum Alterthum und der davon abhängisgen Philosophie begreisen. Dabei versetzen wir uns ganz in den Geist Bacon's und stellen uns jenen Gegensatz so vor, wie er selbst ihn dachte.

# Sechstes Kapitel.

Die baconische Lehre gegenüber der frühern Philosophie.

Ziehen wir die Summe der baconischen Philosophie im Rückblick auf die folgerichtige Ordnung ihres Ideenganges:

- 1) Die Wissenschaft soll dem Menschen dienen, indem sie ihm nützt; sie soll ihm nützen durch Erfindungen: ihr Zweck ist die Herrschaft des Menschen.
- 2) Erfinderisch kann die Wissenschaft nur werden durch die Erforschung der Dinge: ihr Mittel ist die Erklärung der Natur.
- 3) Die richtige Erklärung ber Natur ist nur möglich burch reine und methobische Ersahrung. Rein ist die Ersahrung, wenn sie nicht nach Idolen und menschlichen Analogien urtheilt, in keiner Weise die Dinge anthropomorphisirt, nichts voraussetz, nichts vorwegnimmt, sondern sich zu den gegebenen Thatsachen völlig unbefangen, wahrnehmend, beobachtend, versinchend verhält; sie ist methodisch, indem sie den Weg der wahren Induction geht. Wahr ist die Induction, wenn sie aus vielen Fällen durch genaue und kritische Vergleichung die Gesetze erschließt; kritisch ist die Vergleichung, indem sie den positiven Instanzen die negativen gegenüberstellt; beschleusnigt wird die inductive Schlußfolgerung durch die Untersuchung

der prärogativen Instanzen. Diese so eingerichtete Erfahrung vermeidet durchgängig, sowohl in ihrem Ausgangspunkt als in ihrem Verlauf, die unsicheren und vorläufigen Hypothesen.

In dieser Fassung stellt Bacon seine Lehre und sich selbst der Vergangenheit entgegen. Er sieht in seinen Principien alle Bedingungen vereinigt, um die Wissenschaft vollständig zu erneuern, wozu bisjetzt keiner den Muth und die Kraft hatte; er fühlt sich als den Träger dieses erneuernden Geistes, als den Reformator der Wissenschaft. "Niemand", sagt Bacon, "hat bisjetzt so viel Beharrlichkeit und Stärke des Geistes gehabt, um es über sich zu gewinnen, alle herkömmlichen Theorien und Begriffe vollkommen abzulegen und den so gereinig= ten und geklärten Verstand von neuem auf die einzelnen Dinge zu richten. Daher war die menschliche Vernunft in ihrer bis= herigen Verfassung ein Gemisch von vielem Antoritätsglauben, zufälligen Erfahrungen und kindischen Begriffen. Und es wird mit der Wissenschaft erst besser werden, wenn jemand sich fin= det, der im reifen Alter, mit gefunden Sinnen und befreitem Geiste sich ganz von neuem auf die Erfahrung und die Dinge im Einzelnen richtet." "Hier aber können sich die Menschen mein eigenes Beispiel zur Hoffnung gereichen laffen. sage ich nicht aus Prahlerei, sondern um des allgemeinen Besten willen. Wenn sie in die Sache kein Vertrauen setzen wollen, so mögen sie mich ansehen, der ich nur ein Mensch unter Menschen bin: wie ich in meinem Alter, von Staats= geschäften überhäuft, nicht begünftigt durch eine kräftige Ge= sundheit und darum zu vielem Zeitverluste genöthigt, vollkom= men als der Erste diese Sache versucht habe, ohne alle Vorgänger, deren Fußtapfen ich folgen könnte; wie ich ganz allein bastehe und bennoch ben wahren Weg ergriffen, den Geist ben

Dingen allein unterworfen und die Sache selbst, wie ich glaube, ein Stück vorwärts gebracht habe."\*)

I.

## Die Entgegensetzung des Alten und Neuen.

#### 1. Das Ziel.

In allen jenen Punkten, von denen die Erneuerung der Philosophie abhängt, findet Bacon einen ausgemachten Gegensatz zwischen sich und der Vergangenheit. Er will die Wissenschaft hingewiesen haben auf ein anderes Ziel, eine andere Grundlage, einen anderen Weg. Er richtet die Philosophie unmittel= bar auf die Erweiterung der menschlichen Herrschaft, er will sie gemeinnützig und praktisch machen und widerstrebt ans diesem Gesichtspunkte ihrem bisherigen Charakter, der theoretisch und nur wenigen zugänglich war. Aus einer Sache ber Schule, mas sie vor ihm gewesen, will Bacon die Wissenschaft zu einer Sache des Lebens umgestalten; sein Erneuerungsplan steht in einem ähnlichen Gegensatze zur frühern Philosophie als der kantische: Kant will die Philosophie kritisch machen, Bacon praktisch, jener sieht in allen frühern Systemen untritische, dieser unpraktische Philosophie. Unter einem solchen summarischen Urtheil, welches beide aus so verschiedenen Gesichtspunkten über ihre Vergangenheit fällen, sind sie wenig im Stande, den philosophischen Bildungen ber Vergangenheit im Einzelnen gerecht zu werden; sie kommen darin überein, daß alle Philosophie vor ihnen unfruchtbare Speculation gewesen, daß die Shsteme der Vergangenheit dem Gegensatz von Dog-

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 97. 113.

matismus und Stepticismus verfallen und eben badurch gegenseitig ihre Resultate aufheben. Für Kant sind die Repräsentanten der dogmatischen und skeptischen Philosophie Wolf und Hume, für Bacon die dogmatischen Aristoteliker und die aka-"Die Einen kommen zu falschen und bemischen Steptiker. leichtfertigen Zielen, die Andern geflissentlich zu gar keinem."\*) Um diese beiden Wendepunkte der neuern Philosophie unter einen gemeinschaftlichen Ausbruck zu fassen, so wollen Bacon und Kant, überzeugt von der Unfruchtbarkeit der bisherigen Speculationen, jeder in seiner Beise die Philosophie frucht-Bacon richtet sie auf praktische bar und praktisch machen. Naturerkenntniß, Kant auf praktische Selbsterkenntniß. reifste Frucht der baconischen Philosophie ist die Erfindung im Interesse der menschlichen Herrschaft, die der kantischen die Moral im Sinne der menschlichen Freiheit und Autonomie.

Es ist die Unfruchtbarkeit in Folge des blos theoretischen Philosophirens, die Bacon nicht müde wird, der Vergangenscheit vorzuwerfen. Die Leute bilden sich ein, in ihren überslieferten Systemen viel zu wissen, darum kommen sie nicht weiter, sondern beharren im thatlosen Stillstande. Die Einsbildung des Reichthums ist die Ursache ihrer Armuth. "Die Weisheit", sagt Bacon, "die wir von den Griechen überkommen haben, erscheint uns als die Kindheit der Wissenschaft; sie ist, wie ein Kind, fertig zum Schwazen, unkräftig und unreif zum Zeugen." "Wäre diese Wissenschaft nicht völlig todt, so hätte sie niemals viele Jahrhunderte hindurch in ihrem alten Gesleise ohne alles lebendige Wachsthum dergestalt beharren können, daß nicht blos die Säte Säte, sondern auch die Fragen

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 67.

Fragen blieben, beren keine burch Disputiren gelöst, sondern genährt und nicht von der Stelle gerückt wurde. Der Gang der Ueberlieferungen und Schulen zeigt immer nur Meister und Schüler, niemals einen Erfinder, nie einen solchen, der Ersindungen um etwas Beträchtliches vermehrt und weiterzgeführt. Aber das Gegentheil sehen wir an den mechanischen Künsten: als ob sie Lebensluft athmeten, wachsen sie und verzvollkommnen sich mit zedem Tage!" "Dagegen die Philosophie und die speculativen Wissenschaften werden wie die Statuen angebetet und geseiert, aber schreiten, wie diese, keinen Schritt vorwärts."\*)

#### 2. Die Grundlage.

Ist die Erweiterung der menschlichen Herrschaft durch die Ersindung das Ziel der Philosophie, so giebt es nur eine Grundlage, auf der sie ruhen und gedeihen kann: die Naturswissenschaft. Das ist es, was der disherigen Philosophie gefehlt hat: sie ist das Erbtheil der Griechen, deren Weisheit, die ältesten Philosophen ausgenommen, im Grunde nichts war als Sophistit, ohne reales Wissen, ohne ersinderische Kraft, bloße Wortweisheit, bloßes Worts und Schulgezänk. Wie den Glauben, soll man auch die Philosophie an ihren Werken erstennen. Die Früchte, die sie getragen, waren nicht Tranben und Oliven, sondern Dornen und Disteln. Die Vorzeit war weiser, die Acgypter haben doch in den Thieren die ersinderischen Instincte verehrt, die Griechen der gerühmten classischen Zeit haben blos in Reden gewetteisert; darüber sind sie, wie jener äghptische Priester sagte, Kinder geblieben, die weder das

<sup>\*)</sup> Inst. Magna. Praef. Op. p. 271. Bgl. Cog. et Visa. Op. p. 585. Fischer, Bacon.

Alter der Wissenschaft noch die Wissenschaft des Alters hat= Mit Recht spottete Dionysius gegen Plato über die ten. Schulweisheit der Philosophen, über biese Reden mußiger Greise vor unerfahrenen Jünglingen! Die Schulweisheit ist im Schulstreit steden geblieben. Man lasse sich barüber nicht täuschen durch die Herrschaft, welche die aristotelische Philo= sophie bavongetragen, durch die Einigung der Geister unter dem Scepter des Aristoteles. Die Einigung ist nur scheinbar, fie beruht auf blinder Nachbetung, auf dem Beifall der Menge, der ebenso blind ist. Dieser Beifall ist nirgends verdächtiger als in wissenschaftlichen Dingen, wo man ihn nehmen sollte, wie Phocion, als seine Rede beklatscht wurde: er frug, was habe ich Falsches gesagt?\*) Selbst die Wahrheit, wenn sie nachgebetet wird, führt nicht weiter, denn die Nachbeter sind wie die Gewässer, die nicht höher emporsteigen als der Ort liegt, von dem fie herabfallen. \*\*)

Daß es mit den Wissenschaften schlecht steht, liegt am Tage. Woher kommt es, daß es nicht besser steht? Die Hauptursache findet Bacon in der zu kurzen Dauer ihrer Entwicklung, denn von der Geschichte der Menschheit überhaupt habe
nur der kleinste Zeitraum den Wissenschaften gehört, von der
wissenschaftlichen Arbeit selbst nur der geringste Theil den
Naturwissenschaften. "Und doch ist die Naturwissenschaft
die Mutter aller Wissenschaften. Alle Künste und
Wissenschaften, sobald sie von dieser Wurzel losgerissen werden,
können wohl noch als Zierrath gepslegt und gebraucht werden,
aber sie wachsen nicht mehr."\*\*\*) "Bon den drittehalb Jahr-

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 71-77.

<sup>\*\*)</sup> Inst. Magna. Praef. Op. p. 274. 23gl. De augm. I. Op. p. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Nov. Org. I, 79.

tausenden der Menschengeschichte gehörten kaum sechs Jahr= hunderte den Wiffenschaften. Denn die Zeit hat ihre Wüsten wie der Raum. Es gibt nur drei wissenschaftliche Perioden: die griechische, römische, neueuropäische." "Nachdem sich der christliche Glaube über die Welt verbreitet hatte, mußten sich die vorzüglichsten Geister auf die Theologie wenden; ihr wurden alle Belohnungen, alle Hülfsmittel gewidmet. Das Stubium der Theologie beschäftigte das dritte Zeitalter der Wissen= schaft im neueuropäischen Abendlande; während des zweiten er= gingen sich die philosophischen Untersuchungen in der Moral, die bei den Heiden die Stelle der Theologie vertrat, auch beschäftigten sich damals die ersten Geister mit politischen An= gelegenheiten, die bei dem Umfange des römischen Staats fast alle Kräfte in Anspruch nahmen. Jene Zeit aber, wo bei den Griechen die Naturphilosophie aufzukommen schien, war klein und von sehr geringer Dauer. Denn früher waren es die sogenannten sieben Weisen, die sich, Thales ausgenommen, nur mit Moral und Politik abgaben, und später, nachdem Sokra= tes die Philosophie vom Himmel auf die Erde herabgeführt hatte, erftarkte die Moralphilosophie noch mehr und entfrem= dete der Naturwissenschaft die Gemüther." "Indessen möge niemand erwarten, daß die Wissenschaften beträchtlich weiter= kommen, bevor die Physik in die einzelnen Wissen= schaften eingedrungen und diese wiederum auf die Phhsik zurückgeführt sind. Darum sind Astronomie, Optik, Musik, die meisten mechanischen Künste, sogar die Medicin und (was manche noch mehr verwundern wird) auch die Moral, Politik und Logik so ungründlich und schwankend auf der Oberfläche der Dinge, weil sie als selbständige und besondere Wissenschaften, wozu man sie gemacht hat, nicht mehr von der Naturphilosophie ernährt werden." "So ist es kein Wunder, daß die Wissenschaften nicht wachsen, da sie ihren Wurzeln entrissen sind."\*)

### 3. Die Bege.

So falsch Ziel und Grundlage, so verkehrt waren die Wege und Mittel ber bisherigen Philosophie, und auch barin ·liegen die Ursachen des Elends. Entweder ist man ganz ab= seits der Erfahrung gegangen, oder hat sich in der Erfahrung dem Zufall und blinden Versuchen überlassen. Schon bei den Alten ist die Naturphilosophie verdorben worden, von Plato durch Theologie, von Aristoteles durch Logik, von Proklus durch mathematische Hirngespinste.\*\*) Statt aus der Erfahrung zu schöpfen, dichtet man sich metaphyfische Boraussetzungen. Dazu kommt die Einmischung religiöser Vorstellungen, die Hemmungen durch den Aberglauben, durch den blinden und zügel= losen, der Naturwissenschaft feindlichen Religionseifer. Griechen haben ihre Naturphilosophen wegen Gottlosigkeit ver= folgt, nicht besser haben die dristlichen Kirchenväter gehandelt, die jene richtigen und naturwissenschaftlich begründeten Bor= stellungen von der Rugelgestalt der Erde und den Gegenfüßlern Grundloser Weise fürchtet man die Erforschung verdammten. der Wahrheit aus Angst für die Religion, und der Unverstand der Theologen versperrt fast jeder bessern Philosophie den Zu= Bei den einen ist diese Feindseligkeit einfältiger, bei den anderen schlauer, diese letteren halten es für weit zuträglicher, daß die Mittelursachen nicht erforscht werden, denn so lange

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 78—80.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. I, 82. 96.

die Menschen über die natürlichen Ursachen der Dinge in Unwissenheit bleiben, könne man leichter alles auf den Zauberstab Gottes zurückführen. Das heißt freilich nichts anderes als Gott mit der Lüge einen Gefallen thun wollen.\*) Was Bacon an dieser Stelle die "virgula Dei" nennt, hat Spinoza in derselben Rücksicht als das "asylum ignorantiae" bezeichnet.

Nicht blos aller Art mächtige Vorurtheile versperren den Weg, auch die vorhandenen Zustände der gelehrten Bilbung sind ganz dazu angethan, daß sie den Fortschritt nicht aufkommen lassen: die Werkstätten ber Gelehrten, wie ihre Schu-Ihre Werkstätten sind die Bibliotheken, ihre Schulen die Akademien und Collegien. Betrachtet man die Bibliotheken, so erstaunt man über die unermegliche Menge der Bücher, und wenn man sie liest, erstaunt man auf entgegengesetzte Art über die endlosen Wiederholungen; zuerst wundert man sich über die Mannichfaltigkeit dieser Schätze, und zuletzt wundert man sich über die Dürftigkeit und Armuth, die als Frucht der Büchergelehrsamkeit übrig bleibt.\*\*) Um diese Früchte immer von neuem zu erndten, sind die gelehrten Akademien und Collegien die besten Pflanzschulen. Hier wird eine gewisse Büchergelehrsamkeit, das Studium gewisser Schriftsteller zum Gefängniß gemacht, in das man die Jugend einsperrt. Wehe, wenn einer an den Schranken rüttelt, wenn einer das Joch der Büchergelehrsamkeit abwerfen will! Die Vorlesungen und llebungen sind schon so bestellt, daß in den abgerichteten Röpfen schwerlich ein neuer Gedanke, ein eigenes Urtheil erwacht, und

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 89. Bgf. De augm. I. Op. p. 5.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. I, 85.

wenn dieser seltene Fall eintritt, wenn einer oder der andere von seiner freien Urtheilskraft Gebrauch macht, so möge er sehen, wie er zurechtkomme, er wird bei der Zunft keinen Beistand finden und auf seiner Laufbahn erfahren, daß seine Bestrebung und Geistesfreiheit ihm Hindernisse bereiten, die keines= wegs leicht sind. (Als Bacon diese Bemerkungen niederschrieb, mag ihm seine eigene Jugendgeschichte vorgeschwebt haben.) Wer nicht in bem herkömmlichen Geleise ber Büchergelehrsam= keit bleiben, sondern eigene und neue Wege gehen will, wird Aber es ist ein großer als ein unruhiger Kopf verdächtigt. Unterschied zwischen Neuerungen im Staat und in der Wissen= schaft; ein neues Licht, das in der Wissenschaft aufgeht, ist nicht so gefährlich als eine neue Bewegung in bürgerlichen Dingen, wo eine Verbesserung selbst der öffentlichen Zustände bebenklich ist wegen ber Störungen, die baraus folgen, benn die Wissenschaft ruht auf Beweisen, das bürgerliche Leben auf Autoritäten und Einrichtungen. Auf dem Gebiete der Künste und Wissenschaften muß, wie in ben Bergwerken, alles in Bewegung sein, hier muß unaufhörlich gearbeitet, immer weiter fortgeschritten werden. So sollte es sein, wenn es vernunft= gemäß zuginge, so ist es nicht im wirklichen Leben, wo es auch in den gelehrten Dingen eine Verwaltung und Polizei giebt, die mit zu schwerem Druck auf dem Fortschritt der Wissenschaften lastet.\*)

Es ist kaum besser bestellt mit der Art, wie man bisher die Erschrung betrieben. Die vorhandenen Ersindungen werden angesstaunt wie Wunderwerke, und darum weder verbessert 'noch versmehrt.\*\*) Die Versuche sind blind, daher entdecken und

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 90. \*\*) Ebend. I, 85.

erfinden sie wenig; die Erfahrung ist unkritisch und hält sich lieber an unsichere Gerüchte als an geprüfte Zeugnisse, sie macht es wie ein Staat, der lieber glauben wollte, was die Leute in der Stadt schwatzen, als was seine glaubwürdigen Gesandten berichten. Am Ende ist dei den abenteuerlichen Bersuchen der Alchymisten, so unmethodisch und blos umberstappend sie versahren, noch das Weiste herausgekommen, wenn auch etwas ganz anderes, als sie suchten; es ist ihnen gegangen, wie den Söhnen in der Fabel, denen der Bater einen Weinderg vermacht hatte mit einem Schatz an verborgener Stelle, die niemand kannte, sie gruben den Berg um und dachten nur an den Schatz, sie fanden kein Gold, aber die Weinerndten wurden gut.\*)

Bei diesen so lange fortgesetzten, immer unfruchtbaren und ziellosen Bestrebungen im Reiche der Wissenschaft, hat sich zuletzt eine völlige Hoffnungslosigkeit der Geifter bemäch= tigt, ein Unglaube an die Möglichkeit eines wahren Fortschritts, an die Erreichbarkeit großer Ziele. Die Natur sei dunkel, das Leben kurz, die Sinne trügerisch, die Urtheilskraft schwach, die Versuche schwierig. So hört man selbst verständige und ernste Männer reden. Dieser Unglaube, diese steptische Ge= sinnung ist gleichsam das Facit der Rechnung und unter allen Hinderniffen, die dem Fortschritt entgegenstehen, das größte. Man nimmt die Wissenschaft, als ob sie ein Werk ber Zeiten und bes Schicksals ware, woran die Menschen ändern können; jetzt sei Ebbe, ein nichts andermal Fluth! \*\*)

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 98 u. 85.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. I, 92.

#### П.

## Bacon's Stellung zu den alten Philosophen.

### 1. Berhältniß zu Aristoteles.

Der Abstand des Alten und Neuen kann nicht größer seine Bacon ihn empfindet. Es ist uns weit wichtiger, seine Beurtheilungsweise in diesem Punkte kennen zu lernen, als sie selbst zu beurtheilen, denn wir haben es nicht mit einem Historiker zu thun, sondern mit einem Neuerer. Messen wir daher die Abstände zwischen ihm und den alten Philosophen so, wie Bacon selbst sich ihnen entgegenstellt und seine Lehre mit der ihrigen vergleicht.

Die Naturerklärung ist die Aufgabe. Alle Idole, die sie hindern, sind verworfen, barunter die Zwecke, die Gattungs= begriffe, die abstracten Denkformen als menschliche, den Dingen selbst fremde Analogien; er setzt ben Zwecken die wirkenden Ursachen, den Gattungsbegriffen die einzelnen Dinge, den Denkformen die Naturformen entgegen und verneint damit alles, was die Naturerklärung teleologisch, idealistisch, forma= listisch macht. Um diese Gegensätze unter einen Ausbruck zusammenzufassen: er legt sein Gewicht in die Opposition wider die gesammte Formalphilosophie, die vor ihm die überwiegend mächtige gewesen war, sowohl durch den Umfang als die Dauer ihrer Herrschaft. Unter der Formalphilosophie, die ihm entgegensteht, begreift Bacon die aristotelisch=scholastische, die platonisch = aristotelische, die phthagoreisch=platonische. Alle diese Shsteme unterliegen dem leitenden Gesichtspunkte der Endursachen, die in Bacon's Augen als Trugbilder des menschlichen Verstandes erscheinen; die Schöpfungen der For=

malphilosophie sind die geschichtlichen Ausbildungen dieses Irr= thums, sie sind die Erdichtungen, welche in der Philosophie die Theaterwelt bilden, und gelten ihm darum als "idola theatri". Der theoretischen Philosophie stellt Bacon die praktische entgegen, der Metaphysik und Theologie, als den bisherigen Fundamenten der Wissenschaft, die Physik, der Formalphilosophie die materiale, der gemeinen Erfahrung die wissenschaftliche. Alle diese Gegensätze concentriren sich (Bacon gegenüber) in Aristoteles, der in dem Reiche der bisherigen Philosophic die Dictatur führte.\*) Er hatte die Theorie selig gesprochen als den höchsten Aufschwung des Geistes, wodurch wir den Göttern ähnlich werden, er hatte die Metaphysik systematisch ausgebildet und die Naturerklärung darauf gegründet, er war der eigentliche wissenschaftliche Träger der Formalphilosophic und der Schöpfer ihrer Logik, er stellte die Physik unter den teleologischen Gesichtspunkt, nachdem er denselben metaphhsisch befestigt, und brachte die ganze griechische Formalphilosophie in ein Shstem, womit er das Mittelalter beherrschte. Und zuletzt trägt Aristoteles in Bacon's Augen auch die Schuld der bisherigen unmethodischen und unkritischen Erfahrungsweise, benn er hat die Induction in die Philosophie eingeführt, ohne dieselbe kritisch zu sichten und Neben einer unfruchtbaren Logik hat Aristoteles zu ordnen. eine unkritische Erfahrung zum Ansehen erhoben: was also konnte die Philosophie, die ihm folgte, Großes erreichen, da sie solche stumpfe Waffen führte? So sieht Bacon alle idola theatri, welche den Schauplatz der Wissenschaft einnehmen, vereinigt in Aristoteles. Auf diesen Punkt richtet er daher alle

<sup>\*)</sup> Cog. et Visa. Op. p. 585.

Widerstandskraft, die er gegen das Alterthum und die Bergangenheit überhaupt aufbietet. Der Name des Aristoteles bildet gleichsam die hervorragende Spitze, die alle Blitze ableiten muß, die Bacon gegen die frühere Philosophie schleu= dert. Wir muffen diesen Namen im Munde Bacon's mehr als ein nomen appellativum, benn als ein nomen proprium nehmen, damit er gegen den wirklichen Aristoteles nicht zu ungerecht erscheine. Inwieweit er diesen durchdrungen und getroffen hat, ist eine Frage, an der wir vorübergehen. Denn wir untersuchen hier nicht, was Aristoteles war, sondern wie sich Bacon ihn vorstellte. Er bekämpfte in Aristoteles den Theoretiker, den Metaphysiker, den Formalisten und den Empiriker; er machte sich zum leibhaftigen Anti=Aristoteles. Dem aristotelischen Organon setzt Bacon bas seinige entgegen in doppelter Rücksicht: er bekämpft die aristotelische Logik durch die Erfahrung, die aristotelische Erfahrung, welche er der ge= wöhnlichen gleichsetzt, durch die methodische. Dem Syllogis= mus stellt er die Induction, der aristotelischen Induction die wahre gegenüber. Seine Taktik ist in beiden Fällen dieselbe: sowohl von dem Syllogismus als von der aristotelischen Erfahrung soll gezeigt werden, daß sie unfruchtbar, unpraktisch, zur Naturerklärung unbrauchbar sei.

Der Syllogismus ist unfruchtbar, benn er kann nichts Neues entbecken, nichts Unbekanntes sinden, sondern nur Besgriffe, die schon bekannt sind, schlußgerecht darstellen; er ist eine bloße Gedankenform, die zu ihrer Erfüllung einen gegesbenen Inhalt voranssetzt. Aber die ächte Wissenschaft will ihren Inhalt selbst sinden, nicht blos den schon gegebenen oder überslieferten ordnen, sie sucht aus dem Bekannten das Unbekannte. So ist der Syllogismus, der nur Bekanntes verknüpft, in

der Hand der Wissenschaft ein unnützes Instrument, das zu ihren Untersuchungen nichts hilft, zu ihren Zwecken nichts bei-Die Logik, welche spllogistisch verfährt, kann keine Wissenschaft machen, sie ist untauglich, wie Bacon sagt, "zum Auffinden wissenschaftlicher Wahrheiten". Der Syllogismus be= steht aus Urtheilen, diese aus Worten, Worte sind Zeichen für Begriffe, und die Begriffe selbst sind zunächst undeutliche und abstracte Vorstellungen der Dinge, die ohne gründliche Untersuchung gemacht und vorausgefaßt sind, die auf bloßen Credit angenommen und mitgetheilt werben. So beruht ber Syllogismus, wenn wir ihn in seine letten Elemente zerlegen, auf unklaren und unsichern Bestimmungen.\*) unsichern Bestimmungen werden von der formalen Logik zur gültigen Münze gemacht, als solche behandelt und ausgegeben. So dient diese Logik nicht dazu, die Wahrheit zu untersuchen, sondern den Irrthum zu befestigen, sie ist nicht blos unnütz, sondern sogar schädlich.\*\*) Die Syllogistik lebt nur von Worten, sie kann nur Worte machen, nicht Erfindungen, sie nütt nicht zu Thaten, sondern blos zum Reden, sie macht nicht erfinderisch, sondern redefertig, und das bloße Hin= und Her= reden nützt nichts. Die Wortkunst dient nicht dem "regnum hominis", sondern nur dem "munus professorium".

Anders dagegen, als diese Logik, handelt die Erfahrung Sie beweist nicht durch Worte, sondern durch Thaten, sie des monstrirt ad oculos, sie redet nicht, sondern experimentirt. Wit dem Instrument berichtigt sie unsere sinnliche Wahrneh-

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 14. &gl. Cog. et Visa. Op. p. 589. De augm. scient. V, cap. 2. Op. p. 125.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. I, 12.

mung und macht diese ben Dingen adäquat. "Wir mussen", sagt Bacon in seinen Gebanken und Meinungen, "unsere Zuflucht zu der Beweisführung nehmen, die durch Experimente (per artem) gelenkt wird. Ueber den Syllogismus, der bei Aristoteles die Stelle des Orakels vertritt, können wir uns Wo es sich um Lehrbegriffe handelt, die auf kurz fassen. menschlichen Meinungen beruhen, wie in moralischen und politischen Materien, mag er nützlich und in gewissem Sinne för= Aber für die Feinheit und Verborgenheit der derlich sein. Naturerscheinungen ist er unfähig und nicht zutreffend." "Daher bleibt als einziges Hülfsmittel und letzte Zuflucht allein die Induction übrig. Auf diese setzen wir unsere wohlbegründete Hoffnung, da sie mit emsiger und genauer Sorgfalt die Dinge sclbst befragt, deren Zeugnisse sammelt und dem Verstande zuführt." \*)

Also keine Syllogistik, sondern Erfahrung, aber nicht die aristotelische, deun diese ist ebenso unfruchtbar als der Syllogismus, sie versehlt nicht weniger das wahre Ziel aller wissenschaftlichen Forschung. Bernünftigerweise sollte die Logik Wahrheiten entdecken und die Erfahrung Werke erfinden, zene sollte uns neue Erkenntnisse, diese neue Erfindungen verschafsen. Aber die aristotelische Logik trägt nichts bei "ad inventionem scientiarum", die aristotelische Erfahrung nichts "ad inventionem operum", beide sind unfähig zum Ersinden und darum unnütz. Die aristotelische Erfahrung ist unfruchtbar aus doppeltem Grunde: entweder ist sie eine bloße Beschreibung, ein breites, formloses Material (wie der Syllogismus eine leere, inhaltlose Form war), "eine sehr einfältige und ganz kindische

<sup>\*)</sup> Cog. et Visa. Op. p. 589.

Art", wie Bacon sagt, "die in der Aufzählung einzelner Fälle fortläuft und deshalb niemals mit Nothwendigkeit, sondern unsicher und precar schließt"\*), also zu keiner Erkenntniß der Gesete, zu keiner Erklärung der Natur, zu keiner Erfindung führt, sondern trocken und unfruchtbar bleibt; oder diese Erfahrung schließt aus wenigen Fällen sogleich auf die allgemein= sten Gesetze, ohne die negativen Instanzen zu beachten, ohne ihren Weg, sei es durch gründliche Vergleichung verschieden= artiger Fälle auszudehnen, sei es burch Aufsindung prärogativer Instanzen zu verkürzen. Sie findet nicht, sondern abstrahirt die Gesetze: so ist sie unmethodisch und unkritisch. Sie untersucht nicht, sondern anticipirt die Natur. Von den ein= zelnen Thatsachen zu ben allgemeinen Gesetzen geht fie wie im Fluge, nicht Schritt für Schritt, von Stufe zu Stufe. Ihr Fehler ist eine zügellose Ungeduld, deren Antrieb die Erfahrung nicht raften läßt, sondern bewirkt, daß sie nicht aufwärts steigt, sondern fliegt und so das Ziel verfehlt, das sie nicht schnell genug erreichen kann. Sie greift sogleich nach den oberften Gesetzen, bestimmt die ersten Urfachen der Erscheinun= gen, bevor sie deren Mittelursachen kennen gelernt hat, und meint dann in der Kette der Wesen die fehlenden Glieder burch spllogistische Kunft zu ergänzen. Auf eine solche Erfahrung läßt fich kein Experiment, keine Erfindung gründen; sie ist mithin ebenso unfruchtbar als der Syllogismus.

An die Stelle dieser Erfahrung setzt Bacon die erfinsterische, die einen andern Weg geht. "Zwei Wege", sagt Bacon, "führen zur Wahrheit. Der eine fliegt von den sinnlichen Wahrnehmungen auswärts zu den allgemeinsten

<sup>\*)</sup> Cog. et Visa. Op. p. 589 flg.

Axiomen und sucht von hier aus die mittlern: dieser Weg ist der übliche. Der andere führt von den sinnlichen Wahrnehmungen zu den Axiomen, indem er continuirlich und stufen= weise emporsteigt und erst zuletzt bei den allgemeinsten Axiomen ankommt: dieser Weg ist der wahre, aber noch nicht versuchte."\*) Der wahre Weg von den Erscheinungen zu den höchsten Na= turgesetzen führt durch eine Stufenreihe von Axiomen. Stufenreihe macht im Unterschiede von der bisherigen Erfahrung das charakteristische Kennzeichen der baconischen. "Der menschliche Verstand barf von der Wahrnehmung der einzelnen Dinge zu den entfernten und allgemeinsten Axiomen nicht springen oder fliegen und dann mit der so gefundenen Wahr= heit die mittlern Axiome aufsuchen: so hat man es bisjett gemacht, der Verstand hat dem ungestümen, nach vorwärts drängenden Triebe die Zügel schießen lassen, um so mehr, als er durch spllogistische Beweisführungen dazu belehrt und angehalten war. Aber die Wissenschaft kann erst dann gedeihen, wenn auf einer wirklichen Leiter, von Stufe zu Stufe, in geschlossener Reihe, worin kein Glied fehlt, keine Kluft Raum findet, emporgestiegen wird von den einzelnen Dingen zu den untersten Gesetzen, von da zu den mittlern, sodaß jedes Gesetz immer mehr umfaßt als das nächst vorhergehende, und erst zuletzt zu den allgemeinsten. Denn die untersten Gesetze grenzen ganz nahe an die bloße Erfahrung, die obersten aber und allgemeinsten sind bloße Begriffe, abstract und ohne bestimmten Inhalt. Dagegen die mittlern, die sich zwischen den Extremen befinden, sind die wirklichen, bestimmten, lebendigen Gesetze. Auf diese gründen sich die menschlichen Angelegen-

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 19.

heiten und die allgemeinsten, keineswegs abstracten Grundsätze. Darum müssen wir dem menschlichen Geiste nicht Fittige, sondern Blei und Gewicht anlegen, um seinen Flug zurückzuhalten und zu zähmen."\*)

Syllogistik und Erfahrung, diese beiben Werkzeuge der aristotelischen Philosophie, stehen, wie Bacon bemerkt, in wechselseitigem Verkehr; sie ergänzen einander, indem sie sich gegenseitig unterstützen. Die Syllogistik braucht die stoffliche Erfahrung, um von dieser den Inhalt zu empfangen, den sie schlußgerecht ordnet; die Erfahrung braucht die Syllogistik, um mit ihrer Hülfe zwischen den Erscheinungen und den allgemeisnen Gesetzen die Mittelglieder zu sinden. Ohne Ersahrung wäre die Syllogistik leer und bewegungslos; ohne Syllogistik wäre die Ersahrung aphoristisch und selbst ohne den Schein einer systematischen Ordnung.

Der ersindungslustige Geist hat von beiden nichts zu erswarten. Seine Erkenntnisweise ist die logische Ersahrung oder die ersinderische Logist. Diese setzt Bacon dem Aristoteles entzgegen, sowohl dem Logister als dem Empiriter. Die logische Ersahrung unterscheidet sich als Ersahrung von der sormalen (ersahrungslosen) Logist, und als Logist von der gewöhnlichen (unlogischen) Ersahrung. Sie verhält sich zu diesen beiden, um mit Bacon zu reden, wie Wein zu Wasser. "Wir müssen auf uns selbst", sagt Bacon zu verschiedenen malen, "jenes treffende Wiswort anwenden: daß unmöglich gleich denken können, die Wasser und die Wein trinken. Alle anderen, sowohl die Alten als die Neuern, haben in der Wissenschung schaft rohen Saft getrunken, gleichsam Wasser, das entweder

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 104.

unmittelbar aus dem Verstande selbst floß oder durch dialektische Kunst wie durch Räder aus der Erde hervorgeholt wurde. Wir dagegen trinken einen andern Trank und trinken ihn allen Uebrigen zu, der aus zahllosen Trauben gewonnen, die reif und gezeitigt, von den Zweigen gesammelt und abgepflückt, dann in der Kelter gepreßt, zuletzt in Gefäßen gereinigt und geklärt sind. Darum ist es kein Wunder, wenn wir mit jenen Wassertrinkern nicht übereinstimmen."\*)

#### 2. Verhältniß zu Plato.

Innerhalb der Formalphilosophie macht Bacon selbst einen bemerkenswerthen Unterschied zwischen Aristoteles und Plato. Bon beiden erscheint ihm Plato als der höhere Geist, als der genialere Kopf.\*\*) Zwar sind diese größten Philosophen des classischen Alterthums in ihren Systemen beide gleich weit von dem wahren Bilde der Natur entsernt, sie sind beide in Idolen befangen, aber die platonischen sind ebenso poetisch, als die aristotelischen sophistisch.\*\*\*) Die Irrthümer Plato's, sowenig er sie theilt, erscheinen in Vacon's Augen liebenspwürdiger und natürlicher. Der Phantasie verzeiht man es eher, wenn sie irrt, als dem Verstande. Bacon hatte eine

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 123. Bgl. Cog. et Visa. Op. p. 590. Offenbar versteht Bacon unter "aquam sponte ex intellectu manantem" die Syllogistik, und unter "aquam per dialecticam tanquam per rotas ex puteo haustam" die Erfahrung, die aus wenigen Thatsachen die all gemeinsten Axiome wie mit einem Ruck hervorbringt. In der Parallelsstelle der Cog. drückt er dasselbe aus durch "industria quadam haustum (liquorem)".

<sup>\*\*)</sup> Platonem virum sine dubio altioris ingenii fuisse. Cog. et Visa. Op. p. 585.

<sup>\*\*\*)</sup> Platonem — tam prope ad poetae, quam illum (Aristotelem) ad sophistae partes accedere. Cog. et Visa, p. 585.

bewegliche Einbildungstraft und einen empfänglichen Sinn für die Reize der Poesie, dieser Sinn fand sich angezogen von dem Zauber der platonischen Philosophie; dieser poetische Zug in Bacon, der sich nicht blos in seiner größern Zuneigung zu Plato kundgiebt, sondern auch seine Schreibart bewegt und die Wahl seiner Beispiele und Bilder lenkt, beweist auß neue, was Humboldt einmal an Columbus sinnig bemerkt, daß sich die dichterische Phantasie in jeglicher Größe menschlicher Charaktere ausspricht.\*)

Bacon beurtheilt und unterscheidet Plato und Aristoteles ungefähr so, wie es in unserer Zeit manche mit Schelling und Hegel gehalten haben. Er setzt beiden die empirische Forschung entgegen, welche Plato burch Phantasie, Aristoteles durch Dialektik verdorben habe: "Das größte Beispiel der sophistischen Philosophie ist Aristoteles; er hat die Naturwissenschaft durch seine Dialektik verdorben, da er die Welt aus Rategorien ent= stehen ließ." Dem Aristoteles wirft Bacon vor, daß er die Wirklichkeit in Kategorien auflöse, dem Plato, daß er die Wirklichkeit in Phantasiebilder verwandle und umdichte: jener setze an die Stelle der Dinge logische Schemen, dieser dichte= rische Anschauungen, beibe Idole. Plato sei mystisch und poetisch, Aristoteles bialektisch und sophistisch. So urtheilte damals Bacon über die classischen Philosophen des Alterthums; ganz ähnlich wurde und wird bei uns über Schelling und Hegel geurtheilt. Nimmt man dazu, daß man Hegel mit Aristoteles, Schelling mit Plato zu vergleichen liebt, so wird unsere Parallele des baconischen Urtheils mit dem heutigen noch sprechender.

<sup>\*)</sup> A. von Humboldt, Ansichten ber Natur, I, 256 fig. Fischer, Bacon.

Bacon verwirft die platonischen Ibeen wie die aristoteli= schen Kategorien; beibe find ihm abstracte, unfruchtbare, in der Rutur nichts erklärende Formbegriffe. Aber die platonische Philosophie hält ihre Ideen, die in Wahrheit Ivole sind, für die göttlichen Urbilder der Dinge stibst, sie vergöttert ihre Idole und erscheint so dem redlistischen Denker als eine Apo= theose des Irrthums, sie besticht den Verstand durch die Einbildungskruft und erscheint ihm in dieser Rücksicht als ein logisches Verberben, als eine phantaftische Philosophie. "Denn der menschliche Berstand", sagt Bacon, "ist dem Einfluß ber Phantafte evenso underworfen, als dem der herkommlichen Be= griffe. Ienes streitsüchtige und sophistische Geschlecht verstrickt den Berstand, dagegen schmeichelt ihm das andere phantastische, ftolze, poetische Gefchlecht ber Philosophen. Auch der Berstand wie der Wille hat seinen Ehrgeiz, namentlich in hohen und Ein vorzügliches Beispiel dieser emporftrebenben Geistern. Philosophengattung ist unter den Griechen Phthagoras, nur vermischt und belastet mit einer Menge aberglänbischer Theo-Dagegen gefährlicher und feiner tritt sie auf in Plato rien. und dessen Schule. Hier zeigt fich bas Uebel in allen Theilen der Philosophie: abstracte Formbegriffe werden eingeführt, die Endursachen und ersten Gründe, dagegen die Mittelursachen und was dazu gehört anger Acht gelassen. Hier muß man die allergrößte Vorsicht anwenden. Denn unter allen Uebeln ist die Vergötterung des Irrthums das schlimmste: es ist geradezu für das Berderben des Geistes zu halten, wenn sich zum Wahn noch die Berehrung gefellt. Golchem eiteln Wahn , haben sich manche der Neuern mit dem größten Leichtfinn der= geftalt hingegeben, daß sie in dem ersten Capitel der Genefis, im Buche Hiob und andern heiligen Schriften die Grundlagen

der Naturwissenschaft sinden wollten, indem sie das Tobte unter dem Lebendigen suchten. Dergleichen falsche Bestrebungen müssen um so mehr gehemmt werden, weil aus der unverständigen Bermischung des Göttlichen und Menschlichen nicht blos eine phantastische Philosophie, sondern auch eine irrsgläubige Religion entsteht. Darum ist es gut, mit nüchternem Berstande dem Glauben zu geben, was des Glaubens ist."\*)

Indeffen findet sich bei diesem durchgungigen Gegensate der Denkweisen und Richtungen doch ein philosophischer Berührungspunkt zwischen dem größten Idealisten des Alterthums und dem Begründer der realistischen Philosophie der neuen Zeit. Die platonische Methobe hat etwas der baconischen Berwandtes. Auf Uhnliche Weise sucht jener die Ideen, dieser die Gesetze der Dinge; die sokratisch = platonische Methode entbindet aus den Borstellungen den Begriff, die baconische aus den Naturerscheinungen das Geset; in beiden Fällen ist der Ideengang inductiv, er beginnt vom Einzelnen und erhebt sich zum Allgemeinen, in beiden Fällen ist die Induction eine solche, die allmälig und stufenweise zum Allgemeinen fort= schreitet, dort zu den Ibeen, hier zu den Gesetzen, dort zum Urbild, hier zum Abbild der Natur, dort zu den Endursachen der Dinge, hier zu deren wirkenden Ursachen. Und was die Hauptsache ist: dieser Stufengang der Induction führt bei beiben durch die negativen Instanzen. Plato läßt nach bem Vorbilde des Sokrates jede Begriffsbestimmung die Probe der negativen Instanzen bestehen, seine Definitionen berichtigen und läutern sich fortwährend durch die contradictorischen Fälle, die hier nicht Naturerscheinungen sind, sondern Begriffsbestim-

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 65.

mungen ober Urtheile. In dem Gespräch über ben Staat handelt es sich um die Idee der Gerechtigkeit; der Gerechte, so scheint es dem Rephalos, muß jedem das Seinige geben, also das Geliehene, wenn es der Andere fordert, zurückerstatten. "Ist es auch gerecht", fragt Sokrates, "die geliehenen Waffen zurückzugeben, wenn sie der Andere im Wahnsinn fordert?" Offenbar nicht. Hier ist die negative Instanz, sie zeigt, daß die erste Definition der Gerechtigkeit zu weit war und darum die Sache nicht traf; nicht in allen Fällen ist die Gerechtigkeit, wie sie Kephalos sich vorstellte.\*) Es hieße die platonischen Gespräche abschreiben, wollte man die Beispiele solcher nega= tiven Inftanzen sammeln. Ebenso macht Bacon burch die negative Inftanz die Probe, ob die gefundenen Bedingungen eines Naturphänomens die wesentlichen sind oder nicht. Plato versucht es mit ben Begriffen, wie Bacon mit den Dingen; beibe lassen ihre Vorstellung die Probe der negativen Instanz bestehen, um zu sehen, ob die Sache so ist, wie sie meinen; beide experimentiren, der Eine logisch, der Andere physikalisch; jener, um den wahren Begriff in unsern Borstellungen, dieser, um die wahren Gesetze in der Natur zu finden. Sie gehen auf ähnlichen Wegen nach entgegengesetzen Zielen: per veram inductionem. Auch der Mensch und das menschliche Denken ift, wie die Natur, ein Proteus, den man nöthigen muß, sich zu äußern und Rede und Antwort zu stehen. Ist das Experi= ment eine Frage an die Natur, so gestellt, daß diese ant= wortet und sich offenbart: was sind dann die sokratisch=plato= nischen Gespräche anderes als Experimente mit der Natur des menschlichen Denkens?

<sup>\*)</sup> Platon. Rep. I, 331.

Auch diese Verwandtschaft hat Bacon erkannt; sie macht ihn dem Plato geneigter als dem Aristoteles. Er selbst giebt darüber folgende Erklärung: "Die Induction, die zur Ersinstung und zum sichern Beweis von Wissenschaften und Künsten dienen soll, muß die Natur sichten und scheiden, indem sie die wesenklichen Bedingungen von den zufälligen trennt; sie mußdie negativen Instanzen durchmachen, um durch einen richtigen Schluß zu den affirmativen zu kommen. Und dies ist bisher noch nicht geschehen, ja nicht einmal versucht worden, außer etwa durch Plato, der zur Sichtung seiner Definistionen und Ideen wenigstens diese Form der Inducstion brauchte."\*)

Die platonische Induction führt zu einer Ideenwelt, die sich auf dem Wege fortgesetzer Abstraction dildet; die baconische Induction führt zum Abdild der wirklichen Welt auf dem Wege fortgesetzer Ersahrung. Unter dem Gesichtspunkte Plato's erscheint die wirkliche Welt als das Abdild, wozu die Philosophie das Urbild finden soll; unter dem baconischen das gegen erscheint die wirkliche Welt als das Urbild, dessen Abdild des Bild die Philosophie zu treffen sucht. Die platonische Abstraction besteht im Analhsiren der Begriffe, die baconische Ersahrung im Analhsiren der Dinge. Die Analhse der Dinge ist die Zerlegung der Körper, darum fordert Bacon statt der platonischen Abstraction die "dissectio naturae", die "anatomia corporum". "Denn wir gründen im menschlichen Geiste das wahre Bild der Welt so wie es ist, nicht wie es jedem Besliebigen seine Vernunft aus eigener Willsür eingiebt, und dieses

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 105.

Bild kann nur getroffen werden durch die genaueste Zerlegung und Theilung der Dinge.\*)

### 3. Berhältniß an Demofrit und gur alten Raturphilosophie.

Dies führt uns auf das lette Berhältniß, welches zugleich einen festen Berührungspunkt bildet zwischen der baconischen und griechischen Philosophie. Dem Aristoteles widerstrebt Bacon aus allen Kräften und in allen Punkten, er will mit ihm gar nichts gemein haben, seine Methode erscheint ihm ebenso unsnütz und unfruchtbar als seine Lehren. Plato bietet ihm eine formale Berwandtschaft; er sindet hier seine Methode wieder, die wahre Induction, nur gebraucht zu nichtigen Zwecken und unnützen Ersindungen, denn die platonischen Ideen oder Dichtungen haben nichts mit dem menschlichen Leben gemein und können auf dieses nicht praktisch und umgestaltend einssließen.

Indessen giebt es einen Lehrbegriff des Alterthums, der für Bacon eine wirkliche Verwandtschaft enthält: das ist der Gegensat zur Formalphilosophie, der Materialismus, die Naturphilosophie des vorsokratischen Zeitalters; es ist vor allem die atomistische Lehre des Demokrit, welcher sich Bacon zuneigt und mit ihm alle folgenden Philosophen seiner Richtung. Dieses philosophische Zeitalter, das älteste, ledte noch in der concreten Anschanung der Natur, in der einfachen Auffassung der Körperwelt, nicht in leeren, daraus abgezogenen Formen. Die Principien, welche man hier den Dingen zu Grunde legte, waren körperlicher Art und sielen zusammen mit den Elementen. Bacon's Abneigung gegen die Formalphilosophie

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 124.

macht und erklärt seine Zuneigung zum Materialismus; sein Gegensatz zum Aristoteles macht und erklärt seine Verwandtschaft zu Demokrit. Bacon und Demokrit, dem Epikur folgte, wie diesem Lucrez, sind gleichsam die beiben Gegenfüßler der Formalphilosophie, die das classische Alterthum und von bas scholastische Mittelalter beherrschte. ist besser", sagt Bacon, "die Ratur zu seeiren, als zu abstrahiren. Das hat die Schule Demokrit's gethan, die tiefer als alle übrigen in die Natur selbst eindrang. "\*) Eben wegen seiner Schärfe und Gründlichkeit habe Demokrit bei ber Masse keinen Anklang gefunden und seine Lehre sei von den Winden anderer Philosophien beinahe verweht worden. Und doch habe dieser Mann in seiner Zeit das höchste Ansehen genossen und einstimmig unter allen Weisen für ben größten Naturphiloso= phen, ja für einen Magus gegolten. Weber bes Aristoteles Polemik, der sich die Nebenbuhler um den Thron der Philo= sophie nach türkischer Art aus dem Wege schaffte, noch Plato's Hoheit und gefeiertes Ansehen hätten vermocht diese Lehre zu Während in den Schulen alles von Aristoteles vernichten. und Plato wiederhallte und der Lärm und Pomp, der bamit gemacht wurde, groß mar, ftand bei benkenden Männern, welche die stillen und schwierigen Betrachtungen lieben, Demokrit's Lehre in hohen Ehren. Wie hoch sie in der römischen Zeit gehalten wurde, sah man aus dem Lobe Cicero's, aus dem Gedichte des Lucrez, der aus der Denkweise seines Zeit= alters gerebet. Richt Ariftoteles und Plato, sonbern die Barbaren der Böllerwanderung, die Genserich und Attila, hätten diese Philosophie mit der Weltbilbung überhaupt verwüstet.

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 51.

Erst nach diesem großen Schiffbruch der menschlichen Wissensschaft hätten jene beiden Philosophen den Sieg über Demokrit bei der Nachwelt davongetragen, ihre Tafeln seien wie leichtere Waare vom Strome der Zeit sortgetragen und dis auf uns herabgeführt worden, während die schwerer wiegenden untersanken und in Vergessenheit geriethen. Die Zeit sei gekommen, Demokrit im Andenken der Welt wiederherzustellen.\*)

Und nicht blos Demokrit, das ganze Zeitalter der ältesten griechischen Naturphilosophie setzt Bacon den späteren Philo= sophen, insbesondere der Lehre des Aristoteles entgegen, die er als das Muster sophistischer Philosophie hinstellt. Wie Aristoteles die Naturphilosophie durch Dialektik verdorben, die Welt aus Kategorien zurechtgemacht, willfürliche Einfälle statt Erkenntniß gegeben, immer bemüht sich so zu äußern, daß seine Worte wie eine positive Erklärung erschienen, wenig bekümmert um die innere Wahrheit der Dinge, das zeige sich am beften, wenn man seine Lehre mit jenen früheren ver= gleiche, die bei den Griechen verbreitet waren. "Denn die Homoiomerien des Anaxagoras, die Atome des Leucipp und Demofrit, Himmel und Erde des Parmenides, Streit und Liebe des Empedokles, der Weltproceh des Heraklit, der die Körper in das Urfeuer sich auflösen und wieder daraus hervorgehen läßt: alle diese Lehren haben doch etwas von ächter Naturphilosophie, sie schmeden nach Welt, Erfahrung, körperlicher Natur, während die Physik des Aristoteles zum großen Theil aus dialektischen Wortkünsten besteht, die bann unter solenneren Namen in der Metaphysik wiederkehren, als ob sie

<sup>\*)</sup> Parmenidis et Telesii et praecipue Democriti philosophia tractata in fabula de cupidine. Op. p. 652. 53.

hier eine realere Geltung hätten und nicht ebenfalls blos no= minal wären."\*)

Doch giebt Bacon unter jenen griechischen Naturphiloso= phen alter Zeit den Atomisten den Vorzug; ihre Vorstellunges weise, da sie die Körper im eigentlichen Wortverstande durchdringt und in die kleinsten Theile auflöst, ist die naturgemäßeste, die am meisten materialistische. Demokrit hatte ben richtigen Grundsatz, daß die Materie ewig sei, daß die ewige Materie tein form = und gestaltloses Wesen, sonbern von Anbeginn durch bewegende und gestaltende Kräfte bestimmt werde, daß Materie und Kraft schlechterbings unzertrennlich seien, in ber Natur der Dinge nie geschieden und darum in der Naturerklärung wohl zu unterscheiben, aber nicht zu trennen. Jene form= und gestaltlose Materie, von der Plato und Aristoteles mit ihren Schülern so viel reden, ist nicht die Materie der Dinge, sondern nur die Materie jener unbestimmten und unklaren Reden, womit sich die Wortphilosophie breit macht. \*\*) Demokrit's Mangel liegt nur barin, daß er seine richtigen und unzerstörbaren Grundsätze nicht durch methodische Natur= erklärung gewonnen, sondern aus dem sich selbst überlassenen Verstande vorweggenommen, daß er sie nicht physikalisch bewiesen, sondern metaphysisch behauptet hat. \*\*\*) Dieser Mangel

<sup>\*)</sup> Nov. Org. I, 63.

<sup>\*\*)</sup> Atque abstracta materia ista est materia disputationum, non universi. Parmenidis, Telesii et praecipue Democriti phil. etc. Op. p. 654.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies ist der Grund, warum Bacon seine Philosophie mit der atomistischen nicht identificirt. Er wollte physikalische Atome, nicht metaphysische; die physikalischen Atome sind die Corpuskeln oder Partikeln, d. h. die letzten kleinsten Theile der Körper, die wir wahrnehmen und nachweisen können, die Atome im metaphysischen oder strengen Wortver-

Demokrit's trifft überhaupt die griechische Naturphilosophie, beren Charakter sich in den Atomisten am schärfsten ausprägt. Die folgenden Zeitalter von Sokrates bis herunter zu Bacon, ausgenommen die Wiederholungen der atomistischen Lehre in Epikur und Lucrez, verschlechterten die Naturphilosophie und damit ben wiffenschaftlichen Zustand überhaupt in zunehmender Entartung. Zuerft wurde die ächte Naturphilosophie verdorben und in Schatten gerückt durch die platonische Ideenlehre, die an die Stelle ber Dinge Begriffe setzte, dann noch mehr burch die aristotelische Logik, die statt der Dinge und Begriffe Worte setze, später durch die römische Moralphilosophie, zulett durch die driftliche Theologie, die sich zur Vollendung der Barbarei und Geistesverwirrung mit der aristotelischen Philosophie ver= Jenes älteste Zeitalter allein, noch nicht verbildet durch eine falsche Philosophie, noch wenig verwirrt durch idola theatri, hatte den richtigen Instinct und die richtige Absicht. Um sie auszuführen, fehlten ihm nur die wissenschaftlichen Mittel. Ohne Instrumente, ohne Methode, wie sie waren, konnten diese ältesten Naturphilosophen nicht erfahrungsgemäß und wahrhaft physikalisch benken. Was blieb ihnen übrig, ba fie die Natur nicht auf wissenschaftlichem Wege erklären konnten, als dieselbe zu anticipiren? Ihre Physik wurde schon im Ursprunge Metaphysik. Es war richtig, daß sie die Principien der Dinge in den Elementen und wirklichen Naturkräften suchten, aber diese verwandelten sich ihnen sogleich in allgemeine Axiome;

stande dagegen Gedankendinge, die noch kein Ratursorscher je entbeckt hat. "Die Sache soll nicht bis auf Atome zurückgesichert werden, die einen leeren Raum und eine unveränderliche Materie fälschlich voraussehen, sondern auf wirkliche kleine Theile, die in Wahrheit existiren (ad particulas veras, quales inveniuntur)." Nov. Org. II, 8. Bgl. ebend. I, 66.

sie fanden ihre Principien mehr durch einen divinatorischen Blick als durch gründliche Untersuchung. Ohne sichere Erfahrungsmethode waren sie angewiesen auf den bloßen Berstand. Sie hatten keine falsche Methode, sondern gar keine. Und was kann der sich selbst überlassene Berstand, da er zu wissen nicht vermag, anders als bichten? So erscheint in Bacon's Augen die älteste Weisheit zwar ihrem Inhalte nach der Natur und Wahrheit verwandt, am nächsten unter allen Philosophien der Bergangenheit, aber ihrer Form nach mehr als Dichtung, benn als Wissenschaft. Natur und Wahrheit find barin gegen= wärtig, nicht als deutliche Erkenntniß, gegründet auf Erfahrung, sondern als Mythus und Erfindung des dichterischen Verstan= Hier erblickt Bacon die Verwandtschaft der griechischen Physiologie und Mythologie, und unter diesem Gesichtspunkt entsteht seine Auffassung von der "Weisheit der Alten". Die Physiologie erscheint ihm als Dichtung, was sie in der That auch in dem ältesten Zeitalter war, und die Mythologie als Weisheit im Gewande der poetischen Erzählung, d. h. als Fabel, als Sinnbild der Ratur und ihrer Kräfte, der Menschen und ihrer Sitten, denn anch die Dichtung ist ein Abbild der Wirk-Darin also stimmen die älteste Dichtung und die lichkeit. älteste Weisheit überein, daß sie der einfachen Wahrheit, von der sie noch nicht durch falsche Verstandeswege abgekommen find, am nächsten stehen und ben Sinn der Natur, der sie erfüllt, auf bilbliche Weise auslegen. Daher nahm Bacon die Mythen des Alterthums als Sinnbilder oder Parabeln und versuchte eine solche allegorische Erklärung in seiner Schrift über die Weisheit der Alten. Er gelangte, wie es scheint, auf doppeltem Wege zu diesem Gesichtspunkte. Auf dem einen entdeckte er in dem ältesten Zeitalter naturwissenschaftliche Mhthen, Fabeln, die als bedeutungsvolle Anschauungen auftreten und, ihrer dichterischen Hulle entkleidet, sich in natur= philosophische Sätze verwandeln, die seiner Denkart näher ver= wandt scheinen als alle Shsteme ber spätern Weisheit. Wenn aber in einigen Fällen die Mythen offenbar allegorische Bedeutung haben, warum nicht ebenso gut in vielen andern? Wenn es naturwissenschaftliche Mythen giebt, warum soll es nicht ebenso gut moralische und politische geben? So konnte Bacon schließen und demnach den Versuch machen, die allegorische Erklärung, die ihm in einigen Fällen durch die Natur der Sache geboten schien, auf viele ähnliche Fälle anzuwenden. Und nicht genug, daß er so schließen konnte; nach der Entdeckung, die er bei seiner Anschauung der frühern Philosophie in dem ältesten Zeitalter derselben zu machen glaubte, mußte er sogar die allegorische Erklärung der alten Dichtungen jeder andern Dazu zwang ihn außerdem der Gesichtspunkt, unter dem er die Poesie als solche auffaßte. Dies ist der andere Weg, den wir meinen. Der erste führt in Weise ber Induction von einer geschichtlichen Thatsache zu einem Axiom, das Bacon verallgemeinert, indem er dasselbe auf viele Fälle anwendet; der andere führt in Weise der Deduction von einer allgemeinen Theorie zu einem Experiment, welches die voraus= gesetzte Theorie bestätigen und an einer Reihe von Fällen bei= spielsweise geltend machen will. Beibe treffen in einem Ziele zusammen, und dieses Ziel ist Bacon's Schrift "über die Weisheit der Alten". Der fürzere von beiden Wegen, der in gerader Linie auf sein Ziel lossteuert, ist der zweite, der un= mittelbar aus dem Gesichtspunkte der baconischen Poetik her= vorgeht.

## Siebentes Kapitel.

Die baconische Philosophie in ihrem Berhältniß zur Poefie.

I.

## Bacon's Poetik.

#### 1. Philosophie und Mythologie.

Bei der fritischen Musterung, die Bacon über die frühere Philosophie hält, sieht er sich am äußersten Ende berselben der Poesie gegenüber; ber einzige Berührungspunkt, ben seine Philosophie mit der Vergangenheit gemein hat, liegt in dem ältesten Zeitalter, wo die Wissenschaft noch eins war mit der Am weitesten entfernt ist der baconische Geist von dem aristotelisch=scholastischen, er nähert sich in einer gewissen Rückficht dem platonischen, er trifft am nächsten zusammen mit dem demokritisch=atomistischen: hier begegnen sich die diver= girenden Richtungen der baconischen und der frühern Philoso= phie; sie convergiren ganz in der Nähe der Mythologie, in dem dichterischen Zeitalter der Wissenschaft, wo Philosophie und Poesie noch unmittelbar miteinander verkehrten. Interesse an den Mithen der Alten ist auf die Berwandtschaft gestützt, die er mit dem früheften Zeitalter der Naturphiloso= phie empfindet, und seine Versuche ber Mythenerklärung lassen

sich unmittelbar zu den Zügen rechnen, die sein Verhältniß zur alten Philosophie namentlich nach der positiven Seite er= leuchten. Daher setzen wir unsern Weg aus dem vorigen Ab= schnitt fort, wenn wir unserem Philosophen gleich von hier aus in das Gebiet seiner Mhthenerklärung wenigstens so weit folgen, um die Art und Richtung berselben kennen zu lernen. Aus seinem Verhältniß zur Philosophie der Alten folgt sein Verhältniß zu den Mythen, und aus diesem letteren läßt sich der Standpunkt erkennen, den seine eigene Lehre zur Poesie überhaupt einnimmt. Obwohl nun die Poetik eigentlich in das enchklopädische Hauptwerk gehört, so wollen wir schon jett davon reden und bei der spätern Darstellung seines zweiten Hauptwerks nur das rein wissenschaftliche Feld beachten. Es kommt dazu, daß die mythologischen Versuche früher sind, als die Ausführung der Encyklopädie, daß Bacon die Bei= spiele, die er hier gab, aus jenen schöpfte, während auf ber andern Seite der Thpus seiner Poetik schon feststand, bevor er die Schrift über die Weisheit der Alten verfaste. Ste steht zwischen dem Entwurf und der Ausführung des enchklopädischen Werks und ihre Versuche können nicht blos, sondern müssen betrachtet werden als in doppelter Hinficht bemerkens= werthe Beispiele, benn sie erleuchten sowohl Bacon's Philosophie gegenüber den Alten, als seine Poetik.

### 2. Die Dichtung als Allegorie.

Wir wissen, welche praktische Ziele umfassender Art Bacon der Philosophie setzt, ihre Früchte sollen Werke sein, welche die Erkenntniß in die Macht des Menschen über die Dinge verwandeln und diese Herrschaft erweitern; der praktische Geist soll die Welt erfinderisch umbilden, der theoretische soll sie er= fahrungsgemäß abbilben. Diefe abbilbliche Darstellung ber Welt ift Weltbeschreibung und Welterklärung, jene ift die Ge= schichte ber Natur und Menschheit, diese die Wissenschaft, welche erkennt, was die Geschichte berichtet; die Geschichte gehört dem Gedächtniß an, welches unfere Erfahrungen sammelt und aufbewahrt; die Wissenschaft ift das Werk der Bernunft, welche jene Erfahrungen durchdenkt und auf allgemeine Gesetze Aber außer Gedächtniß und Vernunft hat der theoretische Menschengeist noch ein anderes Vermögen: die Einbildungsfraft oder Phantasie. Es muß mithin auch ein Abbild der Welt möglich sein durch die Phantasie, welches nicht rein factisch ift, wie das Abbild der Welt im Gedächtniß, nicht rein gesehmäßig, wie das Abbild der Welt in der Vernunft, sondern von beiden sich darin unterscheidet, daß es nicht gefunden wird, sondern erfunden. Wahrnehmung und Vernunft sollen die treuen Spiegel sein, welche die Dinge reffectiren, ohne fie zu verändern, die Phantasie dagegen ift ein Zanberspiegel, der die Dinge verändert, indem er sie abbildet. Sie imaginirt das Abbild ber Welt. Dieses erfundene Welt= abbild ist die Poesie. Ihr gehört in dem Reiche bes theoretischen oder abbildenden Geiftes die mittlere Provinz zwischen Geschichte und Wissenschaft.

In ihrem Verfahren ist die Poesie dem praktischen Seiste verwandt, denn sie ist ersinderisch, aber ihr Zweit bleidt theoretisch, denn er besteht in der bloßen Darstellung der Welt.
In der Art ihrer Weltdarstellung unterscheidet sich die Poesie von der Wissenschaft und Seschichte; diese nämlich müssen die Welt darstellen, wie sie ist; die Poesie dagegen darf sie darsstellen, wie das menschliche Semüth wünscht, daß sie sein möchte; jene machen den menschlichen Seist den Dingen adche

quat, dieje die Dinge dem menschlichen Geist. kann die Poesie mit Recht als etwas Göttliches erscheinen, weil sie die Abbilder der Dinge unserm Wunsche gemäß erscheinen läßt und nicht unsern Geist den Dingen unterwirft, was Bernunft und Geschichte verlangen."\*) Demnach ist unter dem baconischen Gesichtspunkte die Poesie das Abbild der Welt nicht blos in, sondern auch nach unserm Geiste: bas Abbild ber Welt, dargestellt unter den Idolen der Phan= Also hier erscheint die Poesie nur als Spiegel der tafie. Welt, nicht als Spiegel der menschlichen Seele, nur als Abbild der Geschichte, nicht als Abbild des eigenen Gemüths. Es giebt mit andern Worten für Bacon feine lyrische Poesie. Das folgt mit Nothwendigkeit aus seinem Standpunkte, der dem theoretischen Geiste nur Weltabbildung, der Poesie nur phantasiegemäße Weltabbildung zuschreibt. Bacon selbst erklärt: "Satiren, Elegien, Epigramme, Oden und was zu dieser Gattung gehört, entfernen wir aus der Betrachtung der Poesie und rechnen es zur Philosophie und Rhetorik."\*\*) Hier zeigt sich schon die eigenthümliche Beschränkung der baconischen Poetik: sie verneint die lyrische Poesie und ist unvermögend, dieselbe Damit übersieht sie nicht blos eine ganze Belt zu erklären. der Poesie, die existirt, gleichviel mit welchem Namen man sie bezeichnet, sondern, was mehr ist, sie übersieht zugleich die unversiegbare Quelle aller Dichtung, sie übersieht, mas die menschliche Phantasie erfinderisch macht und poetisch stimmt.

<sup>\*)</sup> De augm. scient. Lib. II, cp. 13. Op. p. 60.

<sup>\*\*)</sup> De augm. scient. Lib. II, cp. 13. — Per poesim autem hoc loco intelligimus non aliud quam historiam confictam sive fabulam. Carmen enim stili quidam character est atque ad artificia orationis pertinet. II, cp. 2. Op. p. 43.

Die lyrische Poesie ist der Ausdruck der Gemüthsbewegungen und Empfindungen, welche die Phantasie inspiriren, zum Dichten fähig und bedürftig machen, die poetische und künst= lerische Thätigkeit überhaupt bedingen und hervortreiben. giebt keine Kunstschöpfung ohne Phantasie, es giebt keine schaffende Phantasie, ohne ein im Innersten bewegtes Gemuth, und die Ihrische Poesie sagt, was das bewegte Gemüth leidet. Wer die Poesie so erklärt, daß er die lyrische ausschließt, der denkt sich Poesie und Kunst überhaupt ohne schaffende Phantasie und Gemüthsbewegung; es ist also natürlich, daß er von beiden nichts übrig behält als die Prosa. Dies wird sich deut= lich genug an Bacon zeigen. Seine Begriffe von Poefie sind weit prosaischer als er selbst. Er beginnt damit, daß er das Urpoetische in die Rhetorik, d. h. in die Prosa verweist: die lyrische Poesie; er hört damit auf, daß er das Urprosaische als den höchsten Grad des Poetischen hinstellt: die allegorische Poesie. In seinen Augen kehrt sich die Poesie geradezu um. Wo sie aus ihrer natürlichen und ersten Quelle schöpft, da erscheint sie ihm gar nicht; wo sie im Begriff ist, sich in Prosa zu verwandeln, und nur ihre Hülle noch nicht ganz abgelegt hat, da erscheint sie ihm auf dem Höhepunkte ihrer Würde und Kraft. Denn was bleibt der Poesie übrig, wenn sie die lyrische Gattung ausschließt? Nichts als die Abbildung der Geschichte, die sie darstellt in Form der Erzählung als vergangene Begebenheit, in der Form des Dramas als gegen= wärtige Handlung, in der Form des Sinnbildes als bedeutsamen Vorgang. Das poetische Abbild ber Geschichte ist ent= weder Erzählung oder Drama oder Sinnbild, daher die Gattungen der Poesie episch, dramatisch, parabolisch. epische Poesie stellt die Geschichte dar als vergangen, d. h. sie Fifder, Bacon. 18

erzählt, die dramatische vergegenwärtigt die Geschichte, d. h. sie giebt sie als Handlung, die parabolische läßt sie als Bild einer Wahrheit erscheinen, d. h. sie versinnbildlicht. Die erste ist "historiae imitatio", die zweite "historia spectabilis", die dritte "historia cum typo".\*)

Die epische Poesse grenzt an die Geschichte, die parabolische an die Wissenschaft; jene ist Darstellung, diese Deutung der Geschichte; die Darstellung setzt die Ueberlieferung voraus, die Deutung strebt auf die Erklärung zu. Da nun Bacon's ganze Aufgabe dahin zielt, aus der Geschichte (Weltbeschrei= bung) Wissenschaft (Welterklärung) zu machen, so begreift sich, wie ihn unter allen Gattungen der Poesie am meisten diejenige anzieht, die der Wissenschaft zunächst steht. parabolische ift ihm die wichtigste: "sie überragt die anbern". \*\*) Sie fesselt die Phantasie durch ihre Bilber und reizt den Verstand durch deren Bedeutsamkeit. So bilbet sie gleichsam die Einleitung ober Borschule, den ersten, kindlichen, phantasiegemäßen Ausbruck ber Wissenschaft; ihr bidaktischer Werth ist in Bacon's Augen zugleich der poetische. Nicht das Interesse für die Kunst, sondern für die Wissenschaft steigert hier die Bebeutung der allegorischen Poesie, sie erscheint um so viel poetischer, als sie nützlicher und der Wissenschaft dienstbarer ist als die andern poetischen Gattungen; sie ver= wandelt die Geschichte in ein Sinnbild, in einen Thpus, ent= weder um Geheimnisse zu verhüllen oder um Wahrheiten zu versinnlichen: im ersten Fall ist sie mystisch, im zweiten bidak= tisch; die mystische Symbolik dient ber Religion, die didaktische

<sup>\*)</sup> De augm. scient. II, cp. 13. Op. p. 59.

<sup>\*\*)</sup> At pocsis parabolica inter reliquas eminet. Op. p. 60.

der Wissenschaft. Die heiligen Geheimnisse der Religion werden durch Sinnbilder dem Auge der Menge ebenso verhüllt, als die Wahrheiten der Natur dadurch faßlich und allen zu= gänglich gemacht werden. Menenius Agrippa überzeugte burch seine Fabel bas römische Volk von ber Gerechtigkeit ber politischen Standesverhältnisse. Aehnlich redete Wissenschaft in dem ältesten Zeitalter zu den Menschen. "Denn damals waren die Schlußfolgerungen der Bernunft neu und ungewohnt, darum mußte man die Vernunftwahrhei= ten durch Sinnbilder und Beispiele ben Menschen anschaulich Deshalb war damals alles voll von Fabeln, Parabeln, Rathseln und Gleichnissen. Daher kamen die sinnbild= lichen Körper des Pythagoras, die Fabeln des Aesop und was dergleichen mehr ift. Selbst die Sprüche der alten Weisen redeten durch Gleichnisse. Wie die Hieroglyphen älter sind als die Buchstaben, so sind die Parabeln älter als die Beweise: sie sind die durchsichtigsten Argumente und die wahrsten Beispiele."\*)

Das ist der Gesichtspunkt, unter dem Bacon die Sagen des Alterthums auffaßt. Diese Götter= und Wundergeschich= ten sind Abbilder der Welt (der Natur und Menschheit) durch die Phantasie. Aber sie sind nicht natürliche Abbilder: was können sie anders sein als bedeutsame? Sie sind weder episch noch dramatisch: was können sie anders sein als paradolisch? Sie sind weniger Abbilder als Sinnbilder der Welt, deren die älteste Weisheit bedarf, um ihre Wahrheiten einleuchtend zu machen. Die Wissenschaft hat das Interesse, den Sinn zu

<sup>\*)</sup> De augm. scient. II, cp. 13. Op. p. 60. \$\mathcal{B}gl. De sap. vet. Praef. Op. p. 1248.

erklären, den jene Sagen bildlich, gleichsam hieroglyphisch ausbrücken; diese Mythenerklärung, die nur eine allegorische sein kann, rechnet Bacon unter die zu lösenden Aufgaben der Wissenschaft und macht selbst den Versuch einer Lösung. "Da alle bisherigen Erklärungsversuche jener parabolischen Dichtung ungenügend sind, so mussen wir eine Philosophie, die jenen alten Parabeln nachforscht, unter die wissenschaftlichen Aufgaben rechnen. Bu biesem Zwecke wollen wir selbst bas eine oder andere Beispiel angeben, denn für alle Arbeiten, die wir unternommen wünschen, werden wir stets entweder Borschrif= ten oder Beispiele aufstellen, damit es nicht scheine, als ob wir nur oberflächlich die Sache gestreift und wie die Auguren die Gegend nur mit geistigem Auge messen, aber nicht ver= stehen, selbst die Wege zu betreten. Was nun die Poesie betrifft, so ist die Erklärung der alten Parabeln das Einzige, was uns in diesem Zweige wünschenswerth erschienen."\*)

So führt seine Poetik ihn geraden Weges zu seiner Schrift über die Weisheit der Alten. Hier wird an einer Reihe von Beispielen die Lösung der bezeichneten Aufgaben vorbildlich gezeigt. Und zu dieser Lösung bietet die baconische Poetik nicht blos Gesichtspunkt und Borschrift, sondern zugleich exemplarische Fälle, die schon die Schrift über die Weisheit der Alten enthält. Die Sagen vom Pan, Perseus und Diosnhsus dienen gleichsam als prärogative Instanzen, um an der ersten das Sinnbild einer kosmischen oder naturphilosophischen, an der zweiten das einer politischen, an der dritten das einer moralischen Wahrheit nachzuweisen.\*\*)

<sup>\*)</sup> De augm. scient. II, cp. 13. Op. p. 61.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. II, cp. 13. Bgl. De sap. vet. VI, VII, XXIV.

#### 3. Bacon's Erflärungsart.

Um zu sehen, wie Bacon in seiner Auflösung der My= then verfährt, werden einige Beispiele genügen. Das wichtigste sei bas erste. Berknüpfen wir den Standpunkt seiner Poetik mit bem beständigen Hinblick auf die alte Naturphilosophie, so konnte ihm nichts gelegener sein als wenn er denselben Mythus im Munde der Dichter und Philosophen zugleich antraf und fand, daß beide in verwandter Absicht sich desselben Sinnbildes bedienten. Rein Mythus fesselte seine Aufmerksamkeit mehr als der kosmogonische, aus dessen Bildern die alt= poetischen und altphilosophischen Vorstellungen von dem Urstoff und der Urkraft der Dinge hervorleuchten. In der Fabel vom Eros suchte er die ihm verwandten Züge der Lehren des Parmenides, Telesius und insbesondere des Demokrit. kosmogonische Eros ist nicht der Sohn der Afrodite, sondern ber älteste ber Götter, der Bildner der Welt, die gestaltende Ilrtraft, hervorgegangen aus dem Ei, das selbst aus dem Schoße der Nacht hervorging. Als Urwesen ist er ohne Eltern, ohne Ursache, d. h. unerkennbar und dunkel. Die letzten Ursachen aller Dinge sind dunkel. Mit Recht läßt der Mythus das Ei, aus bem er hervorgeht, im Schoße der Racht reifen und die Nacht darüber brüten. Aber das Ei with aus der Nacht geboren, aus ihm der Eros, er tritt hervor und kommt zum Borschein. Die Geburt ist eine Ausschließung. die Erkenntniß geschieht durch Ausschließung, durch negative Instanzen, die das Verborgene enthüllen. Jetzt vergleicht sich die Geburt des Eros mit der baconischen Methode, die Vergleichungspunkte sind so willfürlich als wankend, sie springen von dem Erkenntnisobject auf die Erkenntnisart, von der Na=

tur der Dinge auf die der Erfahrung; in der baconischen Methode sind die negativen Instanzen die Feuerprobe der Erkenntniß, der Weg zum Licht; in der Bergleichung mit dem Mythus erscheinen sie als der Weg durch die Nacht, freilich folange wir das Licht suchen, sind wir noch nicht im Licht, also noch im Dunkel. Bis die Ausschließung vollendet ist, sagt Bacon an dieser Stelle, solange sind wir noch nicht im Rlaren, daher der Beweis durch Ausschließung der Instanzen, bevor er jenes Ziel erreicht hat, noch keine Erkenntnig ist, son= dern gleichsam Nacht. So spielt Bacon mit seiner Methode, um fie dem Bilbe anzupassen, welches barüber ganz aus den Augen verloren wird. Denn der Eros, um wieder in den Mythus zurückukommen, ist ber Urstoff mit seinen Rräften, und nun wird von dem Mythus gerühmt, daß er den Urstoff nicht als die unbestimmte und abstracte, form= und gestaltlose Materie einführt, sondern als durchgängig in allen ihren Theilen gestaltet und bewegt. Da sind wir bei den Atomen des Demotrit, bei dem Gegensatz dieser Lehre gegen die platonische und aristotelische, an derselben Stelle, die wir im vorigen Abschnitt ausführlich kennen gelernt.\*)

In allen einunddreißig Fällen, woran sich Bacon in seiner Schrift über die Weisheit der Alten versucht hat, sinden wir dieselbe Erklärungsart. Wo er der Sache näher kommt, da ist es dem Mythus zu danken, nicht ihm. Er setzt überall

<sup>\*)</sup> De principiis atque originibus secundum fabulas Cupidinis et coeli sive Parmenidis et Telesii et praecipue Democriti philosophia tractata in fabula de Cupidine. Op. p. 650—53. Bgl. De sap. vet. XII (coelum sive origines), XVII (cupido sive atomus). ©. vor. Cap. ©. 362—68.

die allegorische Beschaffenheit der Mythen voraus, ohne sich im mindesten um ihre Geschichte zu kummern, ohne ihren Ursprung, ihre religiösen, volksthümlichen, localen Elemente zu untersuchen, die frühern Bilbungen von den spätern, die epis schen Bestandtheile von den allegorischen zu sondern. nimmt sie nicht als Mythen, sondern nur als Parabeln, als Gleichnisse, bei benen bas Bild gegeben, der Sinn zu finden ist; er verwandelt die Parabel in ein Gleichniß und überschreibt jede einzelne mit der Gleichung, die er hineinlegt und ausführt: "cupido sive atomus". Er allein ist hier ber allegorische Dichter und ist in seiner Erklärung so wenig ein Mytholog als Aesop ein Zoolog war. Wenn wir die My= thendichtung mit Naturproducten vergleichen dürfen und uns jett daran erinnern, wie eifrig Bacon verlangt hat, daß die Bilbungen der Natur in ihren Eigenthümlichkeiten aufgefaßt und erklärt werden, alle vorgefaßte Meinungen, alle menschlichen Analogien aus unserer Betrachtungsweise entfernt werden follen, so ist seine Mythendichtung eines der stärksten Beispiele des Gegentheils. Biel Tiefsinn wird hier mit vielem Leicht= finn fruchtlos verschwendet, und es wimmelt von verfehlten Analogien, vor denen das baconische Organon selbst gewarnt Statt vieler Beispiele wollen wir eines Der Gott Pan gilt ihm als Sinnbild der Natur. Wie ihm die Natur erscheint, so muß sie sich in jenem Bilde verfinn= lichen, in dieser Absicht muß das Alterthum den Panmythus gedichtet haben. Pan repräsentirt ben Inbegriff der irdischen Dinge, die der Bergänglichkeit anheimfallen, denen die Natur eine bestimmte Lebensdauer vorschreibt: darum sind die Parzen die Schwestern bes Gottes; die Hörner bes Pan spiken sich nach oben zu: ebenso die Natur, die von den Individuen zu den Arten, von den Arten zu den Gattungen emporsteigt und so bem Bau einer Phramide gleicht, die sich in den Pan= hörnern versinnbildlicht; diese berühren den Himmel: die höchsten Gattungsbegriffe führen aus der Physik zur Metaphysik und zur natürlichen Theologie; der Körper des Pan ist behaart: diese Haare sind ein Symbol der Lichtstrahlen, die von den leuchtenden Körpern ausgehen; der Pankörper ist doppelförmig, gemischt aus Mensch und Thier, aus der höhern und niedern Gattung: dasselbe gilt von allen natürlichen Bildungen, überall zeigen sich Uebergangsformen von der niebern Stufe zur höhern, Mischungen aus beiben. Die Ziegenfüße des Gottes sind ein Symbol der aufsteigenden Weltordnung, die Panflöte ein Sinnbild der Weltharmonie, die sieben Rohre bedeuten die sieben Planeten; der gekrümmte Stab ist das bedeutsame Zeichen des verschlungenen Beltlaufs, endlich die Eco, die sich dem Pan vermählt, veranschaulicht die Wissenschaft, die das Echo der Welt, deren Abbild und Wiederhall sein soll.

Es kann nicht fehlen, daß sich hier und da, wo selbst die erkünstelte Erklärung den Gegenstand nicht ganz versehlen konnte, auch sinnvolle und treffende Züge sinden. Es giebt gewisse Mythen, denen Charakterzüge einer menschlichen Gemüthsart aufgeprägt sind, und die als solche Typen unsere Einbildungskraft sesseln. So ist der Prometheus gleichsam ein Urtypus des im Selbstgefühl eigener unabhängiger Kraft aufstrebenden Menschengeistes. In diesem Vorbild haben sich Goethe und Bacon gespiegelt. Dieser sieht in dem Titanen der Sage den erfinderischen Menschengeist, der die Natur seinen Zwecken unterwirft, die menschliche Herrschaft begründet, die menschliche Kraft ins Grenzenlose steigert und gegen die

Götter aufrichtet.\*) Wie er im Prometheus das Vorbild des emporftrebenden, durch Erfindung mächtigen Menschengeistes sieht, so erscheint ihm Narciß als Typus ber menschlichen Eigenliebe. Er benutt die Dichtung, um mit deren Zügen den Charakter der Selbstliebe zu schildern, und wie sehr er auch die Züge des Dichters misbeutet, wie fremd seine Erklärung dem Charakter des Mythus ist, so sehr beweist sie seine eigene feine und sinnige Menschenkenntniß. Den Dichter hat er verfehlt, aber den Charakter der Eigenliebe so menschen= kundig getroffen, daß wir die Schilberung mit seinen Worten wiederholen. "Marciß, so erzählt man, war wunderbar von Gestalt und Schönheit, aber zugleich erfüllt von unmäßigem Stolz und unerträglicher Verschmähung. Selbstgefällig, wie er war, verachtete er die Andern und lebte einsam im Walde und auf der Jagd mit wenigen Gefährten, denen er allcs Sehnsüchtig verfolgte ihn überall die Nymphe Echo. So kam er einst auf seinen einsamen Wanberungen zu einer klaren Quelle, und hier lagerte er sich am heißen Mittage. Raum hatte er im Wasserspiegel sein eigenes Bild erblickt, so versank er in bessen Betrachtung, staunte sich an, und ganz und gar in diese Anschauung vertieft und davon hingerissen, konnte ihn nichts von diesem Bilde entfernen. An die Stelle festgebannt, erstarrte er und verwandelte sich zuletzt in die Blume Narciß, die im ersten Frühlinge blüht und den unterirdischen Göttern, dem Pluto, der Proserpina und den Eumeniden geweiht ist. Diese Fabel scheint die Gemüthsverfassung und die Schickfale solcher zu veranschaulichen, die alles, was sie sind, von der Natur allein haben, ohne eigenc

<sup>\*)</sup> De sap. vet. XXVI (Prometheus = status hominis).

Anstrengung, jener Lieblinge der Natur, die sich in Selbstliebe auflösen und gleichsam verzehren. Diese Gemüthsart bringt es mit sich, daß solche Menschen selten im öffentlichen Leben erscheinen und sich mit den bürgerlichen Geschäften einlassen. Denn im öffentlichen Leben muffen sie manche Vernachlässigung, manche Geringschätzung erfahren, die ihr Selbstgefühl drücken und schmerzen würde. Darum leben sie lieber einsam, für sich, gleichsam im Schatten, nur mit sehr wenigen auserwähl= ten Gefährten, und nur mit solchen, von denen sie verehrt und bewundert werden, die ihnen echoartig in allem, was sie sagen, beistimmen und gleichsam ihr Wiederhall sind. Sind sie nun, wie es nicht anders sein kann, von dieser Lebensart entkräftet, ausgehöhlt und von Selbstbewunderung verzehrt, dann ergreift sie eine unglaubliche Thatlosigkeit und Trägheit, sodaß sie ganz und gar erstarren und alles Feuer und allen Lebensmuth einbüßen. Sinnig lassen sich diese Gemüther mit den Frühlingsblumen vergleichen; im ersten Jugendalter blühen sie und werden von aller Welt bewundert, im reifen Alter täuschen und vereiteln sie die Hoffnungen, die man auf sie gesetzt hatte. Wie die Frühlingsblumen sind diese reichbegabten Naturen den unterirdischen Göttern geweiht, denn sie verschwinden spurlos, ohne der Welt etwas genützt zu haben. Denn was keine Frucht von sich giebt, sondern wie ein Schiff im Meere vorübergleitet und versinkt, das pflegten die Alten ben Schatten und unterirdischen Göttern zu weihen."\*)

Man sieht aus diesem Beispiele, das wir geflissentlich gewählt haben, wie rücksichtslos Bacon mit den Zügen der Dichtung umgeht. Sein Narciß ist ein anderer als der des

<sup>\*)</sup> De sap. vet. IV. (Narcissus = philautia.)

ı

Dvid. Gerade der dichterische Hauptzug erscheint bei Bacon in sein Gegentheil verkehrt: in der Dichtung verschmäht Narciß die Echo, die ihn verfolgt, in der baconischen Erklärung sucht er die Echo als die einzige Gesellschaft, die er verträgt. Aus der sehnsüchtigen Nymphe macht Bacon Parasiten und aus dem Narciß einen allgemeinen menschlichen Typus, den er treffend und meisterhaft zeichnet.

#### II.

# Das griechische und römische Alterthum. Bacon und Shakspeare.

Für die geschichtliche und religiöse Grundlage der Mytho= logie hat Bacon weder Sinn noch Maßstab; er nimmt die Mythen als luftige Gebilde einer willfürlichen Phantasie, als poetische Lehrbegriffe, die er nach der Form feines Geistes Aber die Mythologie bildet die erklärt und verwandelt. Grundlage des Alterthums. Sowenig er diese erkennt, so= wenig ist er im Stande, die Welt zu beurtheilen und zu ver= stehen, die sich auf jener Grundlage erhebt. Er urtheilt über das Alterthum mit fremdem Geiste. Ihm fehlt der Sinn für dessen geschichtliche Eigenthümlichkeit, ber congeniale Berstand für das Antike, der hier, wenn irgendwo, nöthig ist zu einer eindringenden Erkenntniß. Dieser Mangel bleibt in der gesammten von Bacon begründeten Aufklärung. Auch die beutsche Aufklärung hat an diesem Mangel gelitten und sich durch Winckelman und bessen Nachfolger bavon befreit; diese Ergänzung ist auf der englisch-französischen Seite ausgeblieben, und es scheint, als ob dem Geiste, der hier die Herrschaft führt, dafür die Anlage fehlt, die durch keine empirische Kenntniß erworben, geschweige ersetzt werden kann; denn sie beruht auf einer Verwandtschaft, die unter den denkenden Völs kern der neuen Welt das beutsche auszeichnet, vielleicht zum Ersatz für manche andere Mängel. Wir reden hier von dem griechischen Alterthum, welches Bacon von dem römischen nicht genug zu unterscheiben wußte; dieser Unterschied aber ist so groß, daß er kanm den gemeinsamen Namen buldet. classische Alterthum im specifischen Sinn ist das griechische auf homerischer Grundlage. Bacon bagegen, wie es sein Nationalgeist und sein Zeitalter mit sich brachte, erblickte das griechische Alterthum nur durch das Medium des römi= Er hatte selbst in seiner Deut = und Empfindungsweise etwas dem römischen Geiste Berwandtes, der sich zum griechis schen verhält wie die Prosa zur Poesie. Wie die griechische Mythendichtung im römischen Verstande erschien, ähnlich erscheint sie in dem baconischen. Die Römer erklärten die alten Dichtungen in jener allegorischen Weise, die bei den spätern Philosophen nach Aristoteles, namentlich bei den Stoikern verbreitet war und besonders durch Chrysipp geltend gemacht wurde. Diese spätern Philosophen waren schon auf dem Uebergange aus der griechischen Welt in die römische. sehr sich Bacon in der Vorrede seiner Schrift über die Weisheit der Alten gegen die Stoiker, vorzüglich gegen Chrhsipp zu verwahren sucht, so wenig hat er ein Recht, ihre Mythen= crklärung für eitler und willkürlicher zu halten als die seinige. Das ganze Zeitalter, in dem er lebte, kannte das griechische Alterthum nur im Geiste des romischen, mit diesem sympa= thisirte der englische Nationalgeist vermöge seiner Weltstellung und die baconische Denkweise selbst. Zwischen dem römischen und baconischen Geiste liegt die Verwandtschaft in dem überwiegend praktischen Sinn, der alles unter dem Gesichtspunkte des menschlichen Nutzens betrachtet und dessen letzter und größter Zweck kein anderer ist als die Vermehrung der mensch= Man darf diese Parallele durch einige lichen Herrschaft. Die Römer begehren die Herrschaft über Puntte verfolgen. die Bölker, Bacon die Herrschaft über die Natur, beide brauchen als Mittel die Erfindung: bei den Römern ist dieses Mittel die militärische, bei Bacon die phyfikalische Erfindung. Was dort die siegreichen Kriege, das sind hier die siegreichen Experimente. Um ihren Kriegen einen sichern Hintergrund zu geben, finden die Römer die bürgerlichen Gesetze, welche die innern Rechtszustände befestigen und regeln; um seine Ex= perimente auf eine sichere Bafis zu stützen, sucht Bacon die natürlichen Gesetze, welche die innern Bedingungen aufstellen, unter denen die Experimente gelingen. Und bei beiden macht die Erfahrung die Richtschnur, wonach die Gesetze gebildet werden, dort in politischem, hier in naturwissenschaft= lichem Verstande. Praktische Weltzwecke bestimmen die Rich= tung des römischen und des baconischen Geistes und erzeugen in beiden eine gewisse Verwandtschaft der Denkweise. dem Gesichtspunkte des praktischen Nutens, der von ihren nationalen und politischen Zwecken abhing, haben sich die Römer die griechische Götterwelt angeeignet, sie haben sie bürgerlich gemacht und die Phantasie daraus vertrieben. Darum neigte sich der römische Verstand von selbst zur allegorischen Erklärung der Mythen, wodurch die naive Dichtung zu einer Sache des reflectirenden Berstandes gemacht und aus der freien Schöpfung der Phantasie in ein Mittel für didaktische oder andere Zwecke verwandelt wird. 'Ueberhaupt ist die allegorische

Erklärung poetischer Werke erst möglich mit der Frage: was will die Dichtung, wozu dient sie? Auf diese Frage ist die allegorische Erklärung eine denkbare Antwort. Die Antwort ist so prosaisch und dem Geiste der Poesie fremd als die Frage. Die Allegorie selbst dient dem Künstler, wo er sie braucht, nie zum Zweck, sondern nur als Mittel, sie ist nie sein Object, sondern stets Instrument, und er braucht sie nur da, wo er sein Object nicht anders als mit ihrer Hülfe ausdrücken Sie ist in der Poesie, wie überhaupt in der Kunst, eine Hülfsconstruction, die allemal einen Mangel beweist ent= weder in den natürlichen Mitteln der Kunft oder in denen des Künstlers. So läßt sich die Poesie erst dann allegorisch erklären, wenn man diese selbst so betrachtet als sie die Allegorie: nicht als Zweck, sondern als Mittel für auswärtige Zwecke. Das war die römische Auffassungsweise gegenüber den Schöpfungen der griechischen Phantasie, und damit stimmte die baconische überein.

Dieselbe Berwandtschaft mit dem römischen Geiste, diesselbe Fremdheit gegenüber dem griechischen sinden wir in Bacon's größtem Zeitgenossen wieder, dessen Phantasie einen so weiten und umfassenden Gesichtstreis beherrschte als Bacon's Berstand. Wie konnte der griechischen Poesie gegenüber dem Verstande eines Bacon gelingen, was der gewaltigen Phantasie eines Shakspeare nicht möglich war? Denn in Shakspeare stellte sich der Phantasie des griechischen Alterthums eine gleichartige und ebenbürtige Kraft gegenüber, und nach dem alten Spruche sollte doch das Gleiche durch das Gleiche am ersten erkannt werden. Aber das Zeitalter, der Nationalsgeist, mit einem Worte alle die Mächte, welche den Genius eines Menschen ausmachen, und denen unter allen das Genie

selbst am wenigsten widerstehen kann, setzten hier die undurch= dringliche Schranke. Sie war dem Dichter so undurchdring= lich als dem Philosophen. Shakspeare vermochte sowenig griechische Charaktere barzustellen, als Bacon die griechische Poesie zu erklären. Wie Bacon hatte Shakspeare etwas Römi= sches in seinem Geist, nichts bem Griechischen Berwandtes. Die Coriolane und Brutus, die Casar und Antonius wußte sich Shakspeare anzueignen : er traf die römischen Helben des Plutarch, nicht die griechischen des Homer. Die letztern konnte er nur parodiren, aber seine Parodie war nicht zutreffend, sowenig zu= treffend als Bacon's Erklärungen der Mythen. Es müssen verblendete Kritiker sein, die sich überreden können, die Helben der Ilias seien in den Caricaturen von Troilus und Cressida übertroffen; diese Parodie konnte nicht zutreffend sein, weil sie von vornherein poetisch unmöglich war. Schon der Versuch, den Homer zu parodiren, beweist, daß man ihm fremd ist. Denn was sich nie parodiren läßt, ist das Einfache und Naive, das in Homer seinen ewigen und unnachahmlichen druck gefunden! Ebenso gut könnte man Caricaturen machen auf die Statuen des Phidias! Wo die dichtende Phantasic nie aufhört, einfach und naiv zu sein, wo sie sich nie verunstaltet durch Ziererei ober Unnatur, da ist das geweihte Land der Poesie, in bem ber Parodist keine Stelle findet. läßt sich eine Parodie benten, wo sich ber Mangel an Einfachheit und Natürlichkeit fühlbar macht, ja sie kann hier als poetisches Bedürfniß empfunden werden. So konnte Euripides, der oft genug weder einfach noch naiv war, parodirt werden, und Aristophanes hat gezeigt, wie treffend. Selbst Aeschylus der nicht immer ebenso einfach als groß blieb, konnte nicht ganz der parodirenden Kritik entgehen. Aber Homer ist sicher!

Ihn parodiren heißt, ihn verkennen und so weit außer seiner Tragweite stehen, daß man nichts mehr von der Wahrheit und dem Zauber homerischer Dichtung empfindet. Hier standen Shakspeare und Bacon. Die Phantasie Homer's und was durch diese Phantasie angeschaut und empfunden sein will, blieb ihnen fremd, und das war nicht weniger als das griechisch= classische Alterthum. Man kann ben Aristoteles nicht verstehen ohne den Plato, und ich behaupte, man kann die platonische Ibeenwelt nicht mit verwandtem Geiste auschauen, wenn man nicht vorher mit verwandtem Geiste die homerische Götterwelt empfunden hat. Ich rede von der Form des platonischen Geistes, nicht von seinen Objecten; der homerische Glaube (dogmatisch genommen) war freilich nicht der platonische, so= wenig als der des Phidias. Aber diese dogmatischen ober logischen Differenzen sind weit geringer als die formale und ästhetische Verwandtschaft. Die Conceptionen Plato's sind von homerischer Abkunft.

Diesen Mangel geschichtlicher Weltanschauung theilt Bacon mit Shakspeare neben so vielen Vorzügen, die sie gemein haben. In die Parallele beider, welche Gervinus in der Schlußbestrachtung seines "Shakspeare" mit der ihm eigenthümlichen Kunst der Combination gezogen und durch eine Reihe treffensder Punkte durchgeführt hat, gehört auch die ähnliche Stellung beider zum Alterthum, ihre Verwandtschaft mit dem römischen Geiste, ihre Fremdheit gegenüber dem griechischen.\*) Beide hatten in eminenter Weise den Sinn für Menschenkenntniß, der das Interesse am praktischen Menschenleben und an der geschichtlichen Wirklichkeit sowohl voraussetzt als hervorruft.

<sup>\*)</sup> Shakipeare von Gervinus. Bb. IV, S. 343 fig.

Diesem Interesse entsprach ber Schauplatz, auf dem sich die römischen Charaktere bewegten. Hier begegneten sich Bacon und Shakspeare, in dem Interesse an diesen Objecten und in dem Versuch, sie darzustellen und nachzubilden: diese Uebereinstimmung erleuchtet ihre Verwandtschaft mehr als jedes andere Argument. Dabei findet sich keine Spur einer wechselseitigen Berührung. Bacon erwähnt Shakspeare nicht einmal ba, wo er von der dramatischen Poesie redet, er geht an dieser mit einer allgemeinen und oberflächlichen Bemerkung vorüber, die weniger auf sie selbst als auf das Theater und dessen Ruten gerichtet ift; und was sein eigenes Zeitalter betrifft, so redet Bacon von dem moralischen Werth des Theaters mit großer Geringschätzung. Aber man muß auch Bacon's Verwandt= schaft mit Shakspeare nicht in seinen afthetischen Begriffen, sondern in den moralischen und psychologischen aufsuchen. Seine afthetischen Begriffe folgen zu sehr dem stofflichen Interesse und dem utilistischen Gesichtspunkt, um die Kunft als solche in ihrem selbständigen Werthe zu treffen. Indessen das hindert nicht, daß Bacon's Art, Menschen zu beurtheilen und Charattere aufzufassen, mit Shakspeare zusammentraf, daß er den Stoff der dramatischen Runft, das menschliche Leben, ahn= lich vorstellte als der große Künstler selbst, der diesen Stoff wie keiner zu gestalten wußte. Ift nicht das unerschöpfliche Thema der shakspeareschen Dichtung die Geschichte und der naturgemäße Gang der menschlichen Leidenschaften? Ift nicht in der Behandlung dieses Themas Shakspeare unter allen Dichtern der größte und einzige? Und eben dieses Thema set Bacon der Moralphilosophie zur vorzüglichen Aufgabe. Er tadelt den Aristoteles, daß er die Affecte nicht in der Ethik, sondern in der Rhetorik behandelt, daß er nicht ihre natür= Bifder, Bacon. 19

liche Geschichte, sondern ihre künstliche Erregung ins Auge gefaßt habe. Auf die natürliche Geschichte der menschlichen Affecte richtet Bacon die Aufmerksamkeit der Philosophie, er vermißt die Kenntniß davon unter den Wissenschaften. "Die Wahrheit zu reden", sagt Bacon, "so sind die vorzüglichen Lehrer dieser Wissenschaft die Dichter und Geschichtschreiber, die nach der Natur und dem Leben darstellen, wie die Leiden= schaften aufgeregt und entzündet werden müssen, wie gelindert und befänftigt, wie gezügelt und bezähmt, um nicht auszubrechen, wie die gewaltsam unterdrückten und verhaltenen Leidenschaften sich dennoch verrathen, welche Handlungen sie hervorbringen, welchen Wechseln sie unterliegen, welche Anoten sie schürzen; wie sie einander gegenseitig bekämpfen und widerstreben."\*) Eine solche lebensvolle Schilderung verlangt Bacon von der Moral, er verlangt damit nichts Geringeres als eine Naturgeschichte der Affecte: genau dasselbe, was Shakspeare geleistet Welcher Dichter hätte es besser geleistet als er? Wel= cher hätte den Menschen und seine Leidenschaften, wie sich Bacon ausbrückt, mehr "ad vivum" gezeichnet? "Die Dich= ter und Geschichtschreiber", meint Bacon, "geben uns die Abbilder ber Charaktere; die Ethik soll nicht diese Bilder felbst, wohl aber deren Umrisse aufnehmen, die einfachen Züge, welche Wie die Physik die die menschlichen Charaktere bestimmen. Körper seciren soll, um ihre verborgenen Eigenschaften und Theile zu entdecken, so foll die Ethik in die menschlichen Ge= mütheverfassungen eindringen, um beren geheime Dispositionen und Anlagen zu erkennen. Und nicht die inneren Anlagen, auch die äußeren Bedingungen, welche die menschlichen Charaktere

<sup>\*)</sup> De augm. scient. Lib. VII, cp. 3. S. unten Cap. XIII, N. III. 4.

mit ausprägen, will Bacon in die Ethik aufgenommen miffen: alle jene Eigenthümlichkeiten, die sich der Seele mittheilen von Seiten des Geschlechts, der Lebensstufe, des Vaterlands, der Körperbeschaffenheit, der Bildung, der Glücksverhältnisse u. s. f."\*) Mit einem Wort, er will den Menschen betrachtet wissen in seiner Individualität: als ein Product von Na= tur und Geschichte, durchgängig bestimmt durch natür= liche und geschichtliche Ginflüsse, burch innere Unlagen und äußere Einwirkungen. Und genau so hat Shakspeare den Menschen und sein Schickfal verftanden: er faßte den Charafter als ein Product dieses Naturells und dieser geschichtlichen Stellung und das Schicksal als ein Product dieses Charakters. Wie groß Bacon's Interesse für solche Charakterschilderungen war, zeigt sich darin, daß er selbst sie zu machen versuchte. Er entwarf in treffenden Zügen das Charakterbild von Julius Casar, in flüchtigen Umrissen bas von Augustus.\*\*) Beibe faßte er in ähnlichem Geifte auf, als Shakspeare. sah in Casar alles vereinigt, was an Größe und Abel, an Bildung und Reiz ber römische Genius zu vergeben hatte, er begriff diesen Charafter als den größten und gefährlichsten, den die römische Welt haben konnte. Und was bei der Analyse eines Charakters stets die Probe der Rechnung macht, Bacon erklärte den Charakter Cafar's so, daß er sein Schicksal miterklärte. Er sah, wie Shakspeare, daß es in Cafar die Neigung zum monarchischen Selbstgefühl war, die seine großen Eigen= schaften und zugleich beren Verirrungen beherrschte, wodurch er der Republik gefährlich und seinen Feinden gegenüber blind

<sup>\*)</sup> De augm. scient. Lib. VII, cap. 3. S. unten Cap. XIII. 3.

<sup>\*\*)</sup> Imago civilis Julii Caesaris. Im. civ. Augusti Caesaris. Op. p. 1320 fg.

wurde. "Er wollte", sagt Bacon, "nicht der Größte unter Großen, sondern Herrscher unter Gehorchenden sein." Seine eigene Größe verblendete ihn so, daß er die Gefahr nicht mehr kannte. Das ist derselbe Cäsar, den Shakspeare sagen läßt: "Ich din gefährlicher als die Gefahr, wir sind zwei Leuen, an einem Tage geworfen, doch ich der ältere und der schrecklichere!" Wenn Bacon zuletzt Cäsar's Berhängniß darin sieht, daß er seinen Feinden verzieh, um mit dieser Großmuth der Menge zu imponiren, so zeigt er uns ebenfalls den verblendeten Mann, der den Ausdruck seiner Größe auf Kosten seiner Sicherheit steigert.

Es ist sehr charakteristisch, daß Bacon unter den menschlichen Leidenschaften am besten den Ehrgeiz und die Herrschsucht, am wenigsten die Liebe begriff, die er am niedrigsten
schätzte. Sie war ihm so fremd als die lyrische Poesie. Doch
erkannte er in einem Fall ihre tragische Bedeutung. Und gerade aus diesem Fall hat Shakspeare eine Tragsdie gelöst.
"Große Seelen und große Unternehmungen", meint Bacon,
"vertragen sich nicht mit dieser kleinen Leidenschaft, die im
menschlichen Leben bald als Sirene, bald als Furie auftritt.
Iedoch", fügt er hinzu, "ist hiervon Marcus Antonius
eine Ausnahme."\*) Und in Wahrheit, von der Kleopatra,
wie sie Shakspeare aufgesaßt hat, läßt sich treffend sagen, daß
sie dem Antonius gegenüber Sirene und Furie zugleich war.

<sup>\*)</sup> Sermones fideles, X, de amore, Op. p. 1153.

# Achtes Kapitel.

### Organou und Enchklopädie.

Nachbem wir über ben Gesichtspunkt im Rlaren sind, unter bem Bacon seine neue Lehre gründet und die alten bekämpft, beschreiben wir von hier aus den Umfang und Ge= sichtstreis seiner Philosophie. Wir kennen die sechs Haupt= theile, in welche das Gesammtwerk zerfallen sollte\*), von benen zwei in geordneter Beise ausgeführt, wenn auch nicht in gleicher Weise vollendet sind: der Grundriß, nach welchem, und die Methodenlehre, kraft welcher der Bau einer andern Philosophie errichtet werden sollte. Die Methode lehrt das Organon, den Grundriß enthalten die Bücher über den Werth und die Vermehrung der Wissenschaften, sie umsegeln gleichsam, um mit Bacon selbst zu reden, die Kusten der Wissenschaft und beschreiben den Globus der gesammten Geisteswelt, der alten und neuen. Unter den philosophischen Werken, die er selbst herausgab, war der Entwurf zu diesem Grundriß das erste, die Erweiterung und Ausführung desselben das letzte.

In diesen beiden Schriften, dem Organon und dem Grundriß, liegt Bacon's erneuernde, wegweisende, bahn-

<sup>\*)</sup> S. oben Buch I, Cap. VIII, S. 121—24.

brechende That, ber folgenreiche Anfang, den er gemacht hat, ben allein er machen wollte; er wußte zu gut, daß die Zeit fortschreitet und die Systeme der Philosophie auflöst, auch wenn sie noch so geschlossen erscheinen, daß dieser auflösenden Macht am ehesten und am gründlichsten gerade die Lehrgebäude verfallen, die für die Ewigkeit gelten wollen. Daher war es von Anfang an seine Absicht, eine Philosophie einzuführen, die nicht trot der Zeit bestehen, sondern mit ihr fortschreiten Er suchte die Wahrheit der Zeit, kein abgeschlossenes, sondern ein progressives Werk, das er selbst mit unverblendetem Urtheil den Mächten der Zeit unterwarf und hingab. 818 er den ersten Entwurf seines Grundrisses veröffentlichte, verglich sich Bacon in einer brieflichen Aeußerung mit bem Glöckner, der die Leute zur Kirche ruft; als er achtzehn Jahre später bas vollenbete Werk herausgab, sagt er am Schluß: "Man kann mir vorwerfen, daß meine Worte ein Jahrhundert erfor= dern, wie einst zu dem Gefandten eines Städtchens, als diefer Großes verlangte, Themistokles sagte: « Deine Worte sollten einen Staat hinter sich haben!» Ich antworte: Bielleicht ein ganzes Jahrhundert zum Beweisen und einige Jahrhunderte zum Vollenden."

Darum blieb auch bei allen Erweiterungen und Ansführungen die Grundform seiner Werke Entwurf, die Grundform seiner Darstellung enchklopädisch und aphoristisch. Der Grundriß hat die Form der enchklopädischen Uebersicht, das Organon die der Aphorismen. An einer Stelle seiner Enchklopädie, wo er bei Gelegenheit der Rhetorik von der Kunst des wissenschaftlichen Vortrags handelt, bemerkt Bacon selbst, daß die Darstellungsweise in Aphorismen, wenn sie nicht ganz oberslächlich sein wolle, aus der Tiese und dem Mark der Wissenschaften geschöpft werden müsse und die allmälig gereifte Frucht des gründlichsten Nachdenkens sei. Diese Bemerkung trifft ihn selbst, die Beziehung auf das Organon liegt nah und er durfte in Ansehung dieses Werkes, das er lange durchdacht und zwölfmal umgearbeitet hatte, wohl fordern, daß man seine Aphorismen nicht für abgerissene und slüchtige Gedanken nehme.

Vergleichen wir Organon und Grundriß, so sind ihre Aufgaben verschieden, ihr Zusammenhang einleuchtend. Die Encyklopädie will aufbauen, die Methodenlehre muß wegräumen, was im Wege steht; dort soll "bas Magazin bes menschlichen Geiftes" gefüllt, hier "die Tenne beffelben" ge= fegt und geebnet werden. Daraus erklären sich mancherlei Abweichungen und selbst Widersprüche, die zwischen beiden Werken auffallen können und für welche jene Berschiedenheit der Aufgaben ein ausreichender und besserer Erklärungsgrund ist als etwa persönliche Absichten anderer Art, die Bacon ge= habt haben könnte. Die Bücher über den Werth und die Vermehrung der Wissenschaften wenden sich sämmtlich an den König und beginnen mit einer Lobrede, die nicht schmeichel= hafter und in ber Schmeichelei kaum ausschweifenber fein kann. Freilich galt damals an den Höfen nach der Sitte der Zeit die äußerste Schmeichelei für den gewöhnlichen Grad der Höf= Daß nun Bacon in Rücksicht auf ben König manche Stellen gemäßigt und vorsichtig gehalten, manche geflissentlich so gewendet hat, daß sie dem Könige gefallen sollten, ist nicht in Abrede zu stellen. Indessen war mit dem Gefammtwerk auch das Organon dem Könige gewidmet. Als Bacon dieses herausgab, lebte er am Hofe und stand in der Fülle des An= sehens; als er seine enchklopäbischen Bucher veröffentlichte,

war er gefallen und vom Hofe fern. Es ist nicht einzusehen, warum er hier in der Rücksicht auf königliche Liebhabereien hätte übermäßiger sein und weiter gehen sollen als dort. gegen ist leicht zu sehen, daß in der Aufgabe des Organons die Entgegensetzung, in der des enchklopädischen Werkes die Umfassung lag, daß Bacon dort schärfer und negativer, hier, wo er jede mögliche Wissenschaft zu berücksichtigen, ihr die Stelle anzuweisen, die vorhandenen Leistungen einzuschließen hatte, anerkennender und positiver verfahren mußte. Organon find die Urtheile über Aristoteles und die Scholastiker wegwerfend und geringschätig, von dem Bestreben erfüllt, sie aus dem Wege zu räumen, in dem Grundriß finden sich Urtheile auch anderer Art; bei Aristoteles wird die wissenschaftliche Größe seiner Leistungen anerkannt, bei den Scholastikern die formelle Denkkraft, die große Lichter aus ihnen gemacht hätte, wenn nicht ihre Objecte so einförmig gewesen wären. Im Organon gilt die Naturwissenschaft als die große Mutter aller Wissenschaften, in der Enchklopädie wird eine Funda= mentalphilosophie gefordert, die auch der Naturwissenschaft zu Grunde liegen soll; bort ift die Metaphysik der Inbegriff physikalischer Axiome, aus deren Auffindung und Bestimmung die Zweckbegriffe grundsätzlich ausgeschlossen sind, hier enthält die Metaphysik im Unterschiede von der Physik die teleologische Erklärung der Dinge; das Organon rebet gegen die Ber= mischung der Theologie und Philosophie, die Enchklopädie anerkennt eine natürliche Theologie und giebt ihr den Plat innerhalb der Philosophie. Freilich war dort unter Philosophie immer Naturphilosophie verstanden, und daß mit dieser die Theologie in keinerlei Weise vermischt werden solle, wird auch hier ebenso nachdrücklich gefordert. Man sieht deutlich, daß

es sich um eine Beränberung nicht des Standpunktes und der Sache, sondern des Umfangs der Wissenschaft handelt, ber erweitert werden muß, um Platz zu gewinnen. Es sind mehr Wissenschaften da, als im Organon Raum haben. Hier soll eine neue Welt der Erkenntniß entdeckt werden, während auf bem Globus der Wissenschaften Platz sein muß auch für die Dort gilt nur das Neue, hier das Alte und Neue. alte. "Wir haben den ganzen Umfang sowohl der alten als neuen Welt der Wissenschaften umsegelt": mit diesen Worten beginnt das letzte der enchklopädischen Bücher.\*) Die Natur der Wissenschaft und Philosophie ist bei Bacon elastisch, das Dr= ganon faßt Wissenschaft, Philosophie, Physik in dasselbe Bolumen und verftärkt ihre Spannkraft bis zum heftigften Widerstande unter dem Druck aller veralteten Geistesatmosphären; die Enchklopädie läßt die Wissenschaft ihre größte Ausbehnung nehmen, sie hebt den Druck und vermindert den Widerstand: hier reicht die Wissenschaft weiter als die Philosophie und beherbergt auch die geoffenbarte Theologie, die Philosophie weis ter als die Naturphilosophie und beherbergt neben dieser auch die natürliche Theologie. Erwägt man, wie schwierig es ist, die streng methodische und enchklopädische Denkart zu vereini= gen, wie jene ebenso nothwendig Ausschließungen als diese Einräumungen fordert, so wird man finden, daß die Ueber= einstimmung der beiden Hauptwerke Bacon's nicht größer sein kann, als sie ist.

Die Erweiterung der Wissenschaft ist bedingt durch ihre Erneuerung von Grund aus. In dieser Gesammtaufgabe sind beide Werke dergestalt einig, daß das Organon auf die Er=

<sup>\*)</sup> De augm. IX. Op. p. 257.

neuerung, die Encyklopädie auf die Erweiterung bedacht ist. Das ganze Gebiet der Wissenschaft wird ausgemessen, in seine verschiedenen Reiche getheilt, die Gegenden gezeigt und bezeich= net, die noch brach liegen und angebaut werden sollen. hier erkennen wir jene beiden Grundzüge der baconischen Geistesart: die Richtung auf das Ganze und der Trieb nach Neuem. In der ersten Absicht sucht Bacon eine vollständige Gin= theilung des menschlichen Wissens, in der zweiten späht er überall nach ungelöften und zu lösenden Aufgaben. an das Vorhandene das Neue, an die Leistung das Problem. Nach ihm soll die Wissenschaft das Abbild der wirklichen Welt sein; in dem Zuftande der Wissenschaften, den er vor sich sieht, erscheint ihm dieses Abbild so verfehlt, so unähnlich, so lückenhaft. Wer nichts vermißt, sucht nichts. Wer nicht richtig sucht, findet nicht viel und nichts auf richtige Art. Das richtige Suchen ist das Thema des Organons, das richtige Bermissen das der Encyklopädie. So greifen beide Werke in einander und bedingen sich gegenseitig.

Was Bacon zunächst vermiste, war der Zusammenshang der einzelnen Wissenschaften; was er zunächst suchte, war deshalb die Wissenschaft als ein Ganzes, die natürliche Berbindung ihrer Theile, deren keiner abgetrennnt und lossgerissen von den übrigen existiren sollte. Er wollte Leben in der Wissenschaft wecken; darum mußte hier vor allem ein lebensfähiger Körper geschaffen werden, ein Organismus, dem kein Theil sehlt, dessen Theile sämmtlich so verknüpft sind, daß sie in Wechselwirkung stehen. Die Unfruchtbarkeit der bisherigen Wissenschaft, welche dem Geiste Bacon's so peinlich aufsiel, war zum großen Theile mitverschuldet durch die Trennung, worin sich die Wissenschaften befanden, abgesperrt

von einander, ohne gegenseitigen Austausch und Verkehr. unfruchtbar die Trennung ist, so fruchtbar muß die Bereini= gung sein. Schon die übersichtliche Darstellung der Wissen= schaften befördert die wissenschaftliche Cultur und erleichtert deren Mittheilung; die vollständige Eintheilung zeigt, was zum Ganzen ber Wissenschaft noch fehlt, was noch nicht gewußt wird, und bewegt so den wissenschaftlichen Geist zu neuen Bestrebungen. Endlich treten durch die enchklopädische Orbnung die einzelnen Wissenschaften in lebendigen Berkehr, sie können sich jetzt gegenseitig vergleichen, berichtigen, befruchten. Auf diesen Punkt legt Bacon selbst das größte Gewicht und macht denfelben im Anfange des vierten Buchs zum Leitstern des enchklopädischen Weges: "Alle Eintheilungen der Wissenschaften sind so zu verstehen und anzuwenden, daß sie die wiffenschaftlichen Gebiete bezeichnen und unterscheiden, nicht etwa trennen und zerreißen, damit durchgängig die Auflösung des Zusammenhangs in den Wissenschaften vermieden werde. Denn das Gegentheil hiervon hat die einzelnen Wissenschaften unfruchtbar, leer gemacht und in die Irre geführt, weil die gemeinsame Quelle und das gemeinsame Feuer sie nicht mehr ernährt, erhält, läutert."\*)

Auf einen solchen Zusammenhang gerichtet, dürfen die Bücher über den Werth und die Vermehrung der Wissenschaffen der Versuch eines Systems angesehen werden, aber nicht mit den Augen des Systematisers, sondern mit denen des Enchklopädisten. Die Systematiser werden mit Recht sins den, daß die baconischen Eintheilungen nicht sehr genau und durchgreisend, die baconischen Verknüpfungen oft sehr locker

<sup>\*)</sup> De augm. IV, cp. 1. Op. p. 98.

und willfürlich sind. Das Eintheilungsprincip ist neu, die Eintheilungsregeln sind die gewöhnlichen logischen Divisionen. Unterscheiden wir den Systematiker vom Encyklopädisten, so genügt dem letztern die bloße Zusammenstellung des wissenschaftlichen Materials, welches der andere zusammenfügen, b. h. innerlich verknüpfen möchte durch ein gesetzmäßiges Band. Der Enchklopädist sucht vor allem die Vollständigkeit in den Materien, er wählt barum für sein Werk diejenige Form, welche die Bollständigkeit am meisten begünstigt und soviel als möglich verbürgt. Wenn diese Form die spstematische nicht ist ober sein kann, so wählt er die aggregative, und unter allen aggregativen Formen wird die Vollständigkeit der Materien am ehesten festgestellt durch die alphabetische. Wenn eine En= chklopädie kein wirkliches Shstem sein kann oder will, so muß sie Wörterbuch werden. Die baconische Enchklopädie war kein Shitem, genau genommen, sonbern eine logische Aggregation; darum wurde sie in ihrer Fortbildung zum Dictionnaire und vertauschte die logische Form mit der alphabetischen. Fortbikdung ist nach Bayle's kritisch=historischem Dictionnaire die französische Enchklopädie, das philosophische Wörterbuch von Diderot und d'Alembert, die sich in der Vorrede ihres Werks selbst auf Bacon berufen und namentlich auf seine Schrift über die Vermehrung der Wissenschaften.\*) zösische Encyklopädie, dieses Magazin der Aufklärung, führt sich auf Bacon zurück, nicht blos als den Begründer der realistischen Philosophie überhaupt, sondern zugleich als den ersten Encyklopäbisten dieser Richtung. Aber ber Unterschied

<sup>\*)</sup> Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences et des arts par Diderot et d'Alembert (1758). Le discours préliminaire. Bgl. Art. Baconisme.

zwischen Bacon und den französischen Enchklopädisten besteht nicht blos in der logischen und alphabetischen Form ihrer Werke, sondern, was damit zusammenhängt, in der verschiedenen Stellung beider zur Wissenschaft. Diderot und d'Alemsbert ernteten, was Bacon gesäet hatte: dieser erneuerte die Philosophie, jene sammelten, was die neue Philosophie erzeugt hatte; Bacon hatte es vorzugsweise mit Aufgaben zu thun, die französischen Enchklopädisten mit Resultaten, sie redigirten die Acten der Philosophie, Bacon suchte deren Probleme. Seine Bücher über die Vermehrung der Wissenschaften nannte d'Alembert, Catalogue immense de ce qui reste à découvrir".



# Meuntes Kapitel.

# Die baconische Encyklopädie.

I.

### Cinleitung.

#### 1. Die Bertheibigung ber Wiffenschaft.

Die Bücher über den Werth und die Vermehrung der Wissenschaften, wie sie das ausgeführte Werk giebt, zerfallen in zwei sehr ungleiche Haupttheile; das erste Buch handelt von dem Werth, die folgenden von der Vermehrung der Wissenschaften. Beide Theile verhalten sich so, daß in dem ersten die Aufgabe vorbereitet wird, die in dem zweiten aussührlich gelöst werden soll. Daher nehmen wir das erste Buch als die Einleitung des Ganzen.

Wenn man für nothwendig findet, den Werth der wissenschaftlichen Erkenntniß erst zu rechtfertigen, so muß man noch Grund haben, ihn zu vertheidigen, man muß Gegner vor sich sehen, welche die wissenschaftliche Forschung bekämpfen, Einwürfe, die ihre Bedeutung in Frage stellen oder herabsetzen. Man kann eine Sache nicht vertheidigen, ohne die Feinde derselben anzugreisen, daher begegnen uns gleich im Anfange des Werks polemische Züge, die in manchen Punkten an das Organon erinnern. Die Gegner, die Bacon zurückweisen will, bevor er positiv von dem Werthe der Wissenschaft redet, sind die Einwürfe der Theologen, der Staatsmänner und der Versächter der Gelehrten überhaupt.

Die Theologen wittern in der Wissenschaft die alte Schlange, welche die Menschen verführe; sie fürchten, daß die Erforschung der natürlichen Ursachen die Menschen gottlos mache, weil sie darüber die oberste und höchste Ursache vergessen. Da er zu dem Könige redet, citirt Bacon eine Menge salomonischer Aussprüche, die für den britischen Salomo Beweisgründe ad hominem waren. Das Zeugniß der biblischen Schlange führt Bacon gern an, da es nicht gegen, sondern für ihn spreche, benn die Schlange habe die Menschen nicht zur Erkenntniß ber Natur, sondern zu der des Guten und Bösen verführt und damit auf den falschen Weg geleitet, der von der Naturerkenntniß ablenke, eben darin habe der Gündenfall bestanden. Auch sei die Naturphilosophie dem Glauben keineswegs feindlich, nur solange sie an der Schwelle stehen bleibe und die Dinge oberflächlich betrachte, könne sie dem Atheismus zufallen; bagegen je tiefer sie eindringe in die Ur= sachen ber Dinge, um so näher komme sie Gott, denn der lette Ring der natürlichen Kette der Dinge hänge am Throne Jupiter's. Ein Tropfen aus dem Becher der Philosophie, sagt Bacon andersmo, bringe zum Unglauben; wenn man den Becher bis auf den Grund leere, so werde man fromm.

Die Einwürfe der Staatsmänner sind ebenso falsch als die der Theologen. Es sei nicht war, daß die Wissenschaft die Geister verweichliche und zum Dienste des Staats im Kriege und im Frieden untauglich mache. An so vielen Beispielen geschichtlicher Erfahrung lasse sich zeigen, daß der Ruhm der Wassen mit dem der Wissenschaften zusammen bestehe und das Wohl der Völker am besten gedeihe unter Fürsten, welche die wissenschaftliche Bildung fördern und selbst darin vorleuchten. Das schlechteste Beispiel, das er wählen konnte, schien ihm hier das wirksamste: König Jakob!

Abgesehen von den Bedenken, die falscher Religionseifer und Geschäftsbünkel gegen die Wissenschaft zu richten pflege, haben sich aus einer gewissen Geringschätzung der gelehrten Leutc eine Menge Vorurtheile gegen die Wissenschaft selbst verbreitet. Wenn man die Gelehrten, die zum großen Theil arme Schulmeister seien, etwas näher ansehe und auf ihre Sitten, ihre Irrthümer und Eitelkeiten achte, so könne man unmöglich von der Sache, die sie betreiben, eine hohe Meinung fassen. Bas die Armuth betrifft, so will es Bacon den Bettelmonchen überlassen, deren Lobrede zu halten. Die Geringschätzung der Schulmeister straft er mit einem niederschlagenden und merkwürdigen Wort. Entweder verachte man die Zöglinge, weil sie unmündig, oder das Geschäft der Erziehung, weil es niedrig sei; im ersten Fall verkenne man die Bebeutung der Jugend, im andern die der Erziehung. Die Verächter der Jugend erinnert er an das Wort der Rabbiner: "Eure Jünglinge werden Gesichter sehen und eure Alten Träume haben!" Verächter der Pädagogik mögen bedenken, daß die Erziehung unter die wichtigsten Aufgaben der Gesetzgebung und des Staats gehöre, daß die besten Zeitalter dies wohl gewußt und die Erziehung in dieser Bedeutung gewürdigt, daß es sehr forglos und thöricht sei, sie wie ein herrenloses Gut auf die Seite zu werfen und sich von Staatswegen gar nicht barum zu kümmern. Dieses kostbare Gut hätten in neuerer Zeit die Jesuiten an sich genommen und wüßten es zu pflegen. "Wenn ich sehe", fügt Bacon hinzu, "was dieser Orben in

der Erziehung leistet, in der Ausbildung sowohl der Gelehrssamkeit als des Charakters, so fällt mir ein, was Agesilaus vom Pharnabazus sagte: "Da du ein solcher bist, so wünschte ich, du wärest der unsrige!"\*)

An den Sitten der Gelehrten werde allerhand getadelt, bald finde man sie zu geschmeidig und biegsam, bald zu un= höflich und unfein; jetzt werfe man ihnen vor, daß sie ihr eigenes Interesse zu wenig verstehen, jetzt, daß sie die Reichen und Mächtigen zu gern aufsuchen und die größte Nachgiebig= keit gegen sie zeigen. Diesen letzten Tabel verwandelt Bacon, indem er sich auf Beispiele alter Philosophen beruft, in ein Lob der Klugheit. Wenn die Philosophen die Reichen auf= suchen, was nicht ebenso umgekehrt der Fall sei, so wissen jene besser was sie brauchen, als diese, wie schon Diogenes gefagt. Als ein Philosoph mit dem Kaifer Hadrian disputirte, gab er nach, weil ein Mann, der über dreißig Legio= nen gebiete, immer Recht haben musse. Alles zusammengefaßt, so seien die Sitten der Gelehrten so entgegengesetzter Art, daß sie nicht den gelehrten Stand, sondern die Menschen und deren Gemüthsart bezeichnen, also gar keinen Grund gegen die Wissenschaft bieten. Aehnlich verhalte es sich mit der Lehr= art, die bei dem einen zu schwülstig und wortreich sei, bei dem andern zu spitzsindig und streitsüchtig, bei dem dritten zu unkritisch und leichtgläubig. Als Beispiel ber ersten Art nennt Bacon jenes Haschen nach Bilberreichthum und Wit, welches damals in England Mode war, als Beispiel der zwei= ten die Scholastiker, wobei er nicht vergißt, auch die Stärke derselben hervorzuheben, als Beispiel der dritten die Berichte

<sup>\*)</sup> De augm. Lib. I: Op. p. 11. Fischer, Bacon.

ber Kirchenväter über die Wunderthaten der Märthrer, die leichtgläubigen Erzählungen aus dem Gebiet der Naturgeschichte bei Plinius, Albertus, Cardanus u. a., denen gegenüber er den Aristoteles hervorhebt als ein leuchtendes Beispiel wissenschaftlicher Größe, der in seiner Thiergeschichte wohl verstanden habe, das Glaubhafte dom Zweiselhaften zu sondern.\*) Und wenn man als Beispiele leichtgläubiger und abergläubischer Wissenschaft auf Astrologie, Magie und Alchymie hinzweise und auf den Charlatanismus, der hier getrieben werde, so solle man deren Nuzen nicht ganz übersehen, denn die Astrologie suche doch nach dem Einfluß der himmlischen Körzper auf die irdischen, wie abergläubisch sie sich die Sache auch vorstelle, die Magie wolle sich der Naturkräfte bemeistern und trachte nach praktischen Zielen, die Alchymie endlich sinde zwar keinen Schatz, aber bearbeite doch den Weinberg.

### 2. Das Lob der Wiffenschaft.

Nachdem die Einwürfe gegen die Wissenschaft entkräftet sind, wird gezeigt, daß unter allen göttlichen und menschlichen Dingen keines werthvoller sei als die Erkenntniß. Boran stehe die göttliche Weisheit in der Schöpfung der Welt, die himmlische Hierarchie stelle die Engel der Erleuchtung höher als die des Dienstes, in der Gründung des Christenthums habe die Weisheit Christi mehr vermocht als die Wunder, zur Bersbreitung desselben habe der weiseste der Apostel das meiste beigetragen, die Kirche sei mächtig geworden durch die Weisseheit und Gelehrsamkeit der Bischöse, und eben jetzt zeigen die Jesuiten, wie viel die Kirche gewinnen könne durch die Pflege

<sup>\*)</sup> De augm. Lib. I. Op. p. 18.

der Wissenschaften. Was aber die rein menschlichen Dinge betreffe, so haben schon die Alten die Kraft der Erfindung und des Wissens vergöttert und höher gestellt selbst als die Staatengrundung; Theseus haben sie zum Halbgott, Bacchus und Ceres, Merkur und Apollo bagegen zu Göttern gemacht, Plato habe das Heil des Staats in die Herrschaft der Philosophen gesetzt und wenigstens so viel beweise die Geschichte des römischen Kaiserreichs, daß unter den weisesten Fürsten die Bölker am glücklichsten leben. Philosophische Einsicht habe Xenophon mit militärischer Kunft, Alexander und Casar mit welterobernder Thatkraft vereinigt. Unter allen menschlichen Genüffen sei ber Genug der Erkenntnig der höchste, der einzige, der immer befriedige, der nie übersättige. Nichts sei erhabener und wohlthuender als, wie Lucrez preise, von der Höhe der Wissenschaft, aus der Burg der Wahrheit herabzuschauen auf das Getümmel menschlicher Leidenschaften, auf die Irrthümer und Mühseligkeiten, die unter uns sind. Und wie es nichts Höheres gebe als die Wissenschaft, so sei auch nichts dauernder und sicherer als ihr Nachruhm.

Was der Wissenschaft entgegensteht, sind nur Borurtheile, die nie ganz aufhören werden, weil sie in der Gedankenlosigskeit und dem Mangel an Urtheilskraft ihren Grund haben. Man wird nie verhindern können, daß es Leute giebt, die, wie der Hahn in der Fabel, das Gerstenkorn dem Edelsteine vorziehen, oder wie Midas den Pan lieber haben als den Apollo.

### 3. Die Borfrage.

Ist nun die Wissenschaft das werthvollste Gut, das die Wenschheit besitzt, so ist auch die Vermehrung desselben eine

der wichtigsten öffentlichen Angelegenheiten, und der Staat muß, soviel er vermag, auf die Mittel zur Förderung der Wissenschaften bedacht sein. Das ist die Vorfrage, die Bacon im Anfange des zweiten Buchs behandelt und die er als Auf= gabe dem König ans Herz legt. Hier kommt alles darauf an, die wissenschaftlichen Anstalten zeitgemäß zu verbessern, veraltete Einrichtungen abzuschaffen, neue auf den Fortschritt der Wissenschaften berechnete an deren Stelle zu setzen. professionelle Gelehrsamkeit, das "munus professorium", hat sich überlebt, die Bücherweisheit trägt keine Früchte mehr, die scholastischen Vorlesungen und Uebungen sind nichtig. und Rhetorik sollte die letzte aller Vorlesungen sein, weil sie nur fruchtbar sein kann, wenn aus den übrigen Wissenschaften ein Reichthum von Kenntnissen eingesammelt ist; jett, wo sie ohne diese Voraussetzung die erste aller Vorlesungen sein soll, muß sie nothwendig die dürftigste und armseligste werden. Ebenso fruchtlos und verderblich sind die Uebungen in der Redekunst. Entweder wird auswendig gelernt oder improvisirt: im erften Fall ist gar keine geistige Selbstthätigkeit vorhanden, im zweiten ist sie leer, beides daher unnütz.

Die gelehrten Anstalten bedürfen einer gründlichen Resorganisation, um zwei Aufgaben zu lösen: Männer für den Staatsdienst zu bilden durch das Studium der Geschichte, Politik und neueren Sprachen, dann die Wissenschaften und Künste in der freien und umfassenden Bedeutung des Worts weiterzusühren. "Ich wundere mich", sagt Bacon, "daß es in ganz Europa unter so vielen gelehrten Collegien nicht eines giebt, das den freien und universellen Studien der Künste und Wissenschaften gewidmet ist." Er fordert eine allgemeine philosophische Facultät als Pflanzschule besonders der Naturwissens

schaften, ausgerüftet mit allen bazu nöthigen Hülfsmitteln, denn es fehle nicht sowohl an Büchern als an Stern, und Erdkarten, Darstellungen des Himmels= und Erdglobus, astronomischen Instrumenten, botanischen Gärten, physikalischen und chemischen Laboratorien u. f. f. Alte Bücher habe man genug, es fehle an neuen, man bedürfe Anstalten zur Bereinigung solcher wissenschaftlicher Kräfte, deren alleinige Aufgabe die Vermehrung der Wissenschaften, die literarische Verbreitung der neuen Entdeckungen sei. Was Bacon hier gefordert und eine spätere Zeit ins Werk gesetzt hat, sind Akademien der Wissenschaft. Und da die Wirkungen, die er ins Auge faßt, nur möglich sind durch die Vereinigung der Kräfte, so wünscht er einen fortbauernden wechselseitigen Verkehr aller Akademien Europas. Eine solche Fülle von Kräften in Bewegung zu setzen, ist natürlich nicht die Sache eines Privatmannes, son= bern ber Könige und Staaten. Der Privatmann verhalte sich hier wie der Merkur am Scheidewege, der zwar mit ausgeftrecktem Finger die Richtung zeige, aber nicht selbst den Fuß rühren und von seinem Gestell herabsteigen könne. \*)

#### П.

# Eintheilung. Die Weltbeschreibung.

Das Princip, wonach Bacon den "globus intellectualis" eintheilt, ist psichologisch. Wie Plato aus den menschlichen Seelenkräften die politischen Stände herleitet, so Bacon die großen Abtheilungen der Wissenschaft. Soviele Kräfte in uns die wirkliche Welt vorstellen können, soviele Abbildungen

<sup>\*)</sup> De augm. II. Op. p. 37—43.

derselben find möglich, in soviele Theile zerfällt das Gesammt= bild des Universums. Unsere Borftellungsfräfte sind Gedächt= niß, Phantasie, Vernunft: baher giebt es ein gedächtnismäßiges, phantafiegemäßes, vernunftgemäßes Abbild ber Welt. Das Gebächtniß ist aufbewahrte Wahrnehmung und Erfahrung. Das empirische Abbild ist Weltbeschreibung, das phantasiegemäße Poesie, das rationelle Wissenschaft im engeren Sinn. Bon der Poesie haben wir gehandelt, sie ist, mit der Geschichte verglichen, eine "Fiction", mit der Wissenschaft verglichen ein "Traum". Es bleiben uns mithin als die beiden Haupttheile des welterkennenden Geistes Geschichte und Wissenschaft übrig, die sich zu einander verhalten, wie das Gedächtniß zur Bernunft. Die menschliche Seele erhebt sich vom sinnlichen Wahrnehmen zum vernünftigen Denken; denselben Gang befolgt die baconische Methode, denselben die Encyklopädie.

#### 1. Die Naturgeschichte.

Die Weltbeschreibung ober Geschichte enthält das Abbild der Weltbegebenheiten, gesammelt durch Ersahrung und aufbewahrt im Gedächtniß. Da nun die Welt das Reich der Natur und der Menscheit in sich begreift, so zerfällt die Weltgeschichte in "historia naturalis" und "historia civilis". Die Werke der Natur sind entweder frei, wenn sie blos durch Naturkräfte geschehen, oder unsrei, wenn sie aus solchen Bewegungen der Körper hervorgehen, die durch menschliche Kunst bewirkt werden: die freien Vildungen können regelmäßig oder anomal sein, die einen nennt Bacon "generationes", die ans bern "praetergenerationes", die künstlichen Naturwerke sind mechanisch. Die Naturgeschichte zerfällt demnach in die historia generationum, praetergenerationum und mechanica.

Die letztere wäre eine Geschichte der Technologie, die Bacon vermißt und darum fordert, wie auch eine Geschichte der natürlichen Misgestaltungen. Die Reihe der regelmäßigen Naturbildungen läßt er in fünf Klassen zerfallen, indem er nach dem Borbilde der Alten von den obersten Regionen in die sublunarischen herabsteigt: er beginnt mit den Himmelskörpern und geht von hier abwärts zu den Meteoren und atmosphärischen Erscheinungen, dann zu Erde und Meer, den Elemensten oder allgemeinen Materien, endlich zu den specifischen Körpern.

Die Beschreibung dieser Objecte ist entweder blos erzählend oder methodisch. Der letzteren widmet Bacon schon hier ein ausmerksames Interesse, er empsiehlt "die inductive Naturbeschreibung" als den Weg, auf welchem der naturzgeschichtliche Stoff der Philosophie zugeführt wird. "Die erzählende Beschreibung ist geringer zu schätzen als die Induction, welche der Philosophie die erste Brust reicht." Sine solche wissenschaftliche oder der Wissenschaft zugängliche Geschichtschreibung der Natur vermißt Bacon und wollte in seinen naturgeschichtlichen Schriften selbst zur Lösung dieser Aufgabe einige Beiträge liesern.

# 2. Literaturgeschichte.

Das menschliche Gemeinwesen zerfällt in Staat und Kirche: daher theilt sich die Geschichte der Menschheit in "historia ecclesiastica" und "historia civilis" im engeren Sinn. Zwischen beiden bemerkt Bacon eine Lücke, was immer so viel sagen will als eine Aufgabe. Noch giebt es keine Literatur= und Kunstgeschichte. Für die Lösung dieser Aufgabe hat Bacon zwar selbst kein Beispiel, aber mit wenigen Zügen eine Bor=

schrift entworfen, die wir jetzt erst wahrhaft würdigen können, weil man erft in unserer Zeit angefangen hat, sie zu erfüllen. Seine Vorschrift ist heute noch so gültig als damals. Sie zeigt, wie gründlich Bacon die Aufgaben, welche er der Zukunft setzte, zu fassen wußte, in welchem neuen, gesunden, weitblickenden Geist er sie bachte. Schon die bloße Forderung einer Literatur= und Kunstgeschichte überrascht im Munde der eben erwachten Philosophie, unter den baconischen Neuerungsplänen, noch mehr die exacte Vorschrift, wonach er seinen Plan wollte ausgeführt wissen. Was ist die Literatur anderes als ein Abbild der Weltzustände im menschlichen Geiste? Was also kann die Geschichte der Literatur anderes sein als ein Abbild vom Abbilde der Welt? Und eben deshalb überrascht uns dieses Postulat im Munde Bacon's. Dieser realistische Kopf richtete sich so ausschließend auf das Abbild der Welt, daß wir uns wundern, wie er zugleich ein Abbild von diesem Abbilde vermissen und wünschen konnte. Das erklärt sich allein aus dem großen realistischen Verstande, womit Bacon die menschlichen Dinge ansah, er schätzte die Literatur nach ihrem realen Werthe, er bemerkte ihren realen Zusammen= hang mit dem menschlichen Leben im Großen und wollte sie unter diesem weltgeschichtlichen und politischen Gesichtspunkte dargestellt wissen. Literatur und Kunst galten ihm als das seelenvollste Glied im Organismus der menschlichen Bildung; hier spiegelt sich bas Bild ber Welt im Auge bes menschlichen ·Geistes. Darum sagt Bacon: "Wenn die Geschichte der Welt in diesem Theile versäumt wird, so gleicht sie einer Bild= fäule des Polyphem mit ausgerissenem Auge." Die Literatur ist immer der Spiegel ihres Zeitalters, sie ist in diesem Sinne ein Theil der Universalgeschichte. Aber es giebt

noch keine Universalgeschichte der Literatur: in diesem Sinn macht sie Bacon zu einem wissenschaftlichen Desiderium. einzelnen wissenschaftlichen Fächer, wie Mathematik, Philosophie, Rhetorik u. s. f., haben wohl einige Notizen ihrer eigenen Geschichte, aber es fehlt das Band, welches diese abgerissenen und zerstreuten Bruchstücke zu einem Ganzen verknüpft, es fehlt das geschichtliche Gesammtbild der menschlichen Wissenschaft und Kunft. Es ist nicht genug, daß jede Wissen= schaft ihre Vorläufer kenne. Es giebt einen Zusammenhang in allen literarischen Werken eines Zeitalters, es giebt einen pragmatischen Zusammenhang in der Reihenfolge dieser Zeit-"Die Wissenschaften", sagt Bacon treffend, "leben und wandern, wie die Bölker." Die Literaturgeschichte soll bie Zeitalter schilbern, die Epochen ins Auge fassen, ben Gang verfolgen, den die Wissenschaften genommen haben von den ersten Anfängen durch die Blüthe zum Berfall, und von da wieder zu neuen Anfängen: wie sie erweckt, erzogen, dann allmälig aufgelöst und zersett, endlich wieder von neuem belebt worden. In diesem Gange sind die Schicksale der Literatur auf das genaueste mit den Schicksalen der Bölker verbun= den. Es giebt einen Causalzusammenhang, eine Wechselwirkung zwischen dem literarischen und politischen Leben. Auf diesen bedeutsamen Punkt richtet Bacon sehr nachdrücklich die Aufmerksamkeit des Geschichtschreibers. Die Literatur soll darge= stellt werden in ihrem nationalen Charakter, unter den Einflüssen des bestimmten Volkslebens, dessen Abbild sie darstellt; ihre Werke sind immer mitbedingt durch die klimatische Beschaffenheit der Weltgegend, die natürlichen Anlagen und Eigenthümlichkeiten der Nationen, beren günstige und ungünftige Schicksale, durch die Einflüsse ber Sitten, Religionen, politi=

schen Zustände und Gesetze. Die Objecte der literargeschicht= lichen Darstellung sind demnach die allgemeinen Zustände der Literatur in Verbindung mit den politischen und religiösen. Mit anbern Worten: Bacon faßt die Literatur als einen Theil der gesammten menschlichen Bildung; er will die Literatur= und Kunstgeschichte im Sinne ber Culturgeschichte behandelt wissen.\*) Und in welchem Geist, in welcher Form wünscht Bacon diese Geschichte geschrieben? "Die Geschichtschreiber sollen nicht nach Art der Kritiker und Kritikaster ihre Zeit mit Loben und Tadeln zubringen, sondern die Objecte dar= stellen, wie sie sind, und die eigenen Urtheile sparsamer ein= Diese Objecte sollen sie nicht aus den Darstellungen und Beurtheilungen Anderer entlehnen, sondern aus den Quellen selbst schöpfen, nicht etwa so, daß sie die darzustellenden Schriften blos ausziehen und ihre Lesefrüchte feil bieten, sondern so, daß sie den Hauptinhalt derselben durch= dringen, ihre Eigenthümlichkeit in Stil und Methode lebhaft begreifen und auf diese Weise den literarischen Genius bes Zeitalters, indem sie seine Werke barstellen, gleichsam von den Todten erwecken." \*\*)

# 3. Staatengeschichte.

Auch der politischen Geschichte setzt Bacon neue Aufgaben und Borschriften in dem fruchtbaren Geiste seiner Philosophie. Die Geschichtschreibung gründet sich, wie alle Wissenschaft, auf die Erfahrung, und die Erfahrung hat zu ihrem nächsten Borwurf die Particularien, zu ihrem nächsten Gebiete die eigene Anschauung. Darum legt Bacon mit gutem Grunde einen so

<sup>\*)</sup> Was die deutsche Literaturgeschichte betrifft, so ist Gervinus derjenige, der Bacon's Aufgabe gelöst hat.

<sup>\*\*)</sup> De augm. Lib. II, cp. 4. Op. p. 49 flg.

großen Werth auf die Particulargeschichte, die Memoiren und Biographien gegenüber den Universalhistorien, die in den meisten Fällen den Leitfaden der Erfahrung, die Faßbarkeit des Inhalts entbehren und in demselben Grade einbüßen an Lebendigkeit und Treue der Darstellung. Sehr richtig sagt er im Hinblick auf die Universalgeschichte: "Bei einer genauern Erwägung sieht man, wie die Gesetze der richtigen Geschicht= schreibung so streng sind, daß sie bei einer so ungeheuern Weite des Inhalts nicht wohl ausgeübt werden können, und so wird Ansehen und Werth der Geschichte durch Masse und Umfang des Stoffs eher verkleinert als vermehrt. Muß man von überall her die verschiedenartigsten Materien hereinziehen, so lockert sich nothwendig der gebundene und strenge Zusammen= hang der Darstellung, so erschlafft die Sorgfalt, die sich auf so viele Dinge erstreckt, in der Ausführung des Einzelnen, so wird man allerhand Traditionen und Gerüchte aufnehmen und aus unächten Berichten ober sonst leichtem Stoff Geschichte zusammenschreiben. Ja es wird sogar nothwendig werden, um das Werk nicht ins Grenzenlose auszudehnen, vieles Erzählenswerthe geflissentlich wegzulassen und nur zu oft in die epitomarische Darstellungsweise zu verfallen, d. h. Auszüge zu machen statt der epischen Erzählung. Dazu kommt noch eine andere nicht geringe Gefahr, die dem Werthe der Universal= geschichte schnurstracks zuwiderläuft. Wie diese nämlich manche Erzählungen aufbewahrt, die sonst verloren gegangen wären, so vernichtet sie andererseits manche fruchtbare Erzählungen, die sonst fortgelebt hätten, nur um der kürzeren Darstellung willen, die bei der Menge so beliebt ist.\*) Dagegen erlauben die

<sup>\*)</sup> De augm. Lib. II, cp. 8. Op. p. 55.

Lebensbeschreibungen bedeutender Menschen, die Specialgeschich= ten, wie der Feldzug des Chrus, der peloponnesische Krieg, die catilinarische Verschwörung u. s. f. eine lebhafte, treue, fünstlerische Darstellung, weil ihre Gegenstände durchgängig bestimmt und abgerundet sind. Die ächten Historiker, die Renner der Geschichtschreibung, werden mit Bacon übereinstimmen. Der wahre und künstlerische Geschichtssinn sucht sich von selbst zur Darstellung solche Stoffe, die er vollkommen bemeistern und in allen ihren Theilen deutlich ausprägen kann. aus gründlichen Specialgeschichten kann die Universalhistoric resultiren, wie nach Bacon die Philosophie aus der Erfahrung, die Metaphysik aus der Physik. Die großen Historiker beginnen gewöhnlich mit Monographien und specialgeschichtlichen Aufgaben, die sie am liebsten aus dem Gebiet ihrer lebendigsten Anschauung nehmen. An solchen durchgängig bestimmten und faßbaren Materien kann sich das Talent des Historiographen zugleich beweisen und üben. Es geht hier bem Hiftoriker wie dem Künstler. Je unbestimmter und allgemeis ner der Vorwurf ist, den sich der Künstler wählt, um so unlebendiger und unwirksamer ist seine Darstellung. Was dem Stoff an natürlicher Lebensfülle fehlt, entbehrt das Runstwerk an poetischem Reiz. Innerhalb des geschichtlichen Bölkerlebens steht aber dem Geschichtschreiber nichts näher als die eigene Nation. Hier schöpft er nicht blos aus der erfahrungsmäßigen Geschichte, sondern aus der eigenen, gewohnten Erfahrung. Darum empfiehlt Bacon die nationale Geschichtschreibung als Diese Aufgabe ist im das lebendigste und nächste Thema. Interesse der Geschichte und des Zeitalters; sie entspricht dem Geiste des reformatorischen Princips, welches dem Mittelalter gegenüber eine nationale Rirche, eine nationale Politik, eine nationale Literatur erweckt und diese Mächte vor Allem in England siegreich behauptet hatte. Und nicht genug, daß Bacon die nationale Geschichtschreibung zur Aufgabe machte, er unternahm selbst die exemplarische Lösung derselben, er wählte die Geschichte seiner Nation in dem eben erfüllten Zeitsraum ihrer nationalen Wiederherstellung, die Geschichte Engslands von der Bereinigung der Rosen unter Heinrich VII. dis zur Bereinigung der Reiche unter Jakob I. In seiner Geschichte der Regierung Heinrich's VII. hat er den ersten Theil dieser Aufgabe gelöst.\*)

Bacon will die politische Geschichte ebenso rein und sach= lich dargestellt wissen als die literarische. Hier soll die Dar= stellung nicht fortwährend kritisiren, dort nicht politisiren. Er deutet auf das Geschlecht jener Historiker, die einer Doctrin zu Liebe Geschichte schreiben und immer mit Vorliebe auf ge= wisse Begebenheiten zurücktommen, um ihre Theorie baran zu demonstriren; sie vergleichen jedes Factum mit der Doctrin, die sie im Kopfe haben, und wie die Vergleichung ausfällt, so das Urtheil. Haben sie irgend ein modernes Verfassungs= ideal im Kopfe, so werden sie auch Männer wie Alexander und Casar nach ihrem Schema beurtheilen und uns belehren, daß jene Welteroberer nicht constitutionelle Monarchen waren. Diese unausstehliche Art, Geschichte zu schreiben, nennt Bacon sehr treffend "die Geschichte wiederkäuen". Das möge dem Politiker erlaubt sein, der die Geschichte nur benutzen will, seine Doctrin zu belegen, aber nicht dem wirklichen Geschicht= schreiber. "Es ist unzeitig und lästig, überall politische Be= merkungen einzustreuen und damit den Faden der Geschichte

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Buch I, Cap. VIII, S. 119.

zn zerstückeln. Freilich ist jebe etwas umsichtige Geschichtschreibung mit politischen Borschriften gleichsam geschwängert, aber der Geschichtschreiber soll nicht an sich selbst zur Hebamme werden.\*)

#### III.

# Welterkenntniß.

#### 1. Eintheilung.

Die Beschreibung der Dinge hat es mit Thatsachen, die Poesie mit bloßen Bildern, die Wissenschaft mit den Ursachen der Dinge zu thun; die Geschichte triecht, die Poesie träumt, die Wissenschaft entdeckt, sie forscht nach den Quellen, die gleich den Gewässern entweder vom Himmel herabsallen oder aus der Erde hervordrechen. Ohne bildlichen Ausdruck: die Ursachen sind entweder übernatürlich oder natürlich, jene wers den offenbart, diese erfahren. Erkenntnis durch Offenbarung ist positive oder geoffenbarte Theologie, Erkenntnis durch Ersahrung ist Philosophie, die Quelle der Offenbarung ist das göttliche Wort, die der Erfahrung der menschliche Sinn.

Das Gebiet der Philosophie reicht so weit als das natürsliche Licht. Indem Bacon das Erkennen mit dem Sehen, die Erscheinungsweise der Objecte mit der Bewegungsart der Lichtstrahlen vergleicht, unterscheibet er drei Zweige oder Theile der Philosophie: die natürlichen Dinge erscheinen uns in directem Licht, Gott in gebrochenem, unser eigenes Wesen in reslectirtem; wir stellen die Natur unmittelbar vor, Gott

<sup>\*)</sup> De augm. II, cp. 10. Op. p. 56.

durch die Natur, uns selbst vermöge der Reslexion. Daher zerfällt die Philosophie in die Lehre von Gott, von der Natur, vom Menschen.\*)

#### 2. Fundamentalphilosophie.

Wenn sich die Wissenschaft in so viele Theile verzweigt, so muß es auch einen Stamm geben, aus dem jene Zweige entspringen, Wurzeln, aus denen der Baum der Wissenschaft hervorwächst. Hier stellt sich in den Gesichtstreis Bacon's die Aufgabe einer Stamm= und Grundwissenschaft, die er, weil alle übrigen Wissenschaften aus ihr hervorgehen, deren "Mutter" nennt; er bezeichnet sie im Unterschiede von den besonderen Wissenschaften als die allgemeine (scientia generalis), im Unterschiede von den Theilen der Philosophie als deren Grundlage (prima philosophia). Es sei die Weisheit, die man früher "die Wissenschaft aller göttlichen und menschlichen Dinge" nannte.\*\*

Im Organon galt die Naturphilosophie als die Mutter aller übrigen Wissenschaften, die Metaphysik als der Indegriss der obersten physikalischen Grundsähe; in der Enchklopädie gilt die Metaphysik als eine besondere Art der Naturerklärung, welche die streng physikalische nicht ist. \*\*\*) Also ist die Metaphysik dei Bacon entweder physikalische Grundwissenschaft oder naturphilosophische Nebenwissenschaft, in keinem Fall allgemeine Grundwissenschaft. Bacon unterscheidet seine prima philosophia ausdrücklich sowohl von der Metaphysik, wie von ihm die philosophische Grundwissenschaft genannt wurde, als

<sup>\*)</sup> De augm. III, cp. 1. Op. p. 73.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. III, cp. 1. Op. p. 74.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. oben Buch II, Cap. II, S. 174 fig. Bgl. Cap. X, 2.

auch von der Naturphilosophie, die er selbst im Organon mit demselben Namen bezeichnet, den er im dritten seiner enchklopädischen Bücher der prima philosophia giebt.

Was wollte Bacon mit dieser Fundamentalphilosophie, von der er nicht recht weiß, ob er sie vermissen und unter die neuen Aufgaben rechnen soll? "Ich zögere, ob sie schlechter= dings in die Repositur des Vermißten gehört, doch glaube ich sie dahin rechnen zu dürfen." Unsicher, wie die Fassung der Frage, ist die Antwort. Wir finden nur unbestimmte und schwankende Umrisse, die weder an dieser Stelle noch sonst wo in seinen Schriften näher ausgeführt werden. Jebe besondere Wissenschaft soll es vermöge der Induction zu gewissen allgemeinen Sätzen bringen, die feststehen und die übrigen tragen. Einige dieser "Axiome" sind ihr eigenthümlich, einige theilt sie mit anderen Wissenschaften, einige mit allen. giebt gewisse Axiome, die ebenso mathematische als logische, physikalische, ethische, politische, theologische Geltung haben. Es darf daher eine Wissenschaft geben, die alle jene den übrigen gemeinsamen Grundsätze in sich aufnimmt und gleich= sam ein "receptaculum axiomatum" bilbet. Dies wäre eine Aufgabe der philosophia prima.\*) Bei allen durch Induction gefundenen Sätzen handelt ce sich um mehr oder weniger Fälle, um Uebereinstimmung und Verschiedenheit, wesentliche und unwesentliche Bedingungen, Möglichkeit und Unmöglich= keit u. s. f., also um eine Reihe von Bestimmungen, unter die alles Erkennbare fällt. Diese Bestimmungen, wie Viel und Wenig, Einheit und Berschiedenheit, Wesentliches und Unwesentliches, Mögliches und Unmögliches u. s. f. nicht als

<sup>\*)</sup> De augm. III, cp. 1. Op. p. 74.

leere Abstractionen, nicht in ihrer dialektischen, sondern in ihrer realen Bedeutung zu behandeln, wäre eine zweite Aufsgabe. Was Bacon hier vorschwebt, könnten wir eine inductive Kategorienlehre nennen.\*)

Alle diese Fingerzeige geben noch keine bestimmte Weisung. Bielleicht kommen wir auf einem Umwege dem Ziele etwas Einheit in der Verschiedenheit ift Uebereinstimmung, Consensus, Analogie. Wenn es in den Wissenschaften Analogien giebt, Sätze, in denen alle Wissenschaften, wie verschieden sie sein mögen, übereinstimmen, so würde die Einsicht in diese Analogie, die Erkenntniß dieser Sätze das sein, mas die baconische Grundwissenschaft leisten soll. Wenn es in der Natur der wirklichen Dinge Analogien giebt, deren Umfang sich erweitert, so würden diejenigen Beschaffenheiten, worin alle übereinstimmen, diese Analogien vom größten Umfange das sein, was jene baconische Grundwissenschaft untersuchen Damit sind wir hingewiesen auf die Vorstellung der Analogien, die Bacon im zweiten Buche des Organons unter den prärogativen Instanzen behandelt. Die natürlichen Analogien sind, wie Bacon sagte, die ersten Stufen, die zur Einheit der Natur führen. Dieselben Stufen führen zur Einheit der Wissenschaften, die doch nichts anderes sein kann, als das Abbild der Einheit der Natur, zu jener Grundwissen= schaft, die nichts anderes ist, als die Wissenschaft unter dem Gesichtspunkte ber Analogie. Hatte boch Bacon schon an jener Stelle des Organons die Wissenschaften unter diesen Gesichtspunkt gestellt und z. B. Mathematik, Logik, Rhetorik u. s. f. in ähnlichen Beispielen verglichen als hier, wo er sich die

<sup>\*)</sup> De augm. III, cp. 1. Op. p. 76. Sischer, Bacon.

Fundamentalphilosophie zum Ziel sett. Die natürlichen Analogien führen auf die Stufenreihe der Dinge und erklären sich darans. "Man hat viel von der Einheit und Verschie= benheit ber Dinge gerebet", fagt Bacon an unserer Stelle, "aber nicht darauf geachtet, wie die Natur beide vereinigt, wie sie ihre verschiedenen Arten stets durch Mittelarten verbindet, zwischen Pflanzen und Thieren, Fischen und Bögeln, Bögeln und Bierfüßern u. f. f. Uebergangsformen einschiebt." Berallgemeinern wir diese Vorstellung des Stufenreichs zu dem Begriff einer universellen Ordnung sowohl der Dinge als der Wissenschaften, die deren Abbild sind, so sehen wir das Problem der baconischen "scientia generalis" vor uns. Daß alle Dinge von dem untersten Wesen bis zu dem höchsten eine Stufenleiter bilden, ift der Grundgebanke, den Bacon hatte, der ihn antrich, überall Analogien zu suchen in den Dingen wie in den Wissenschaften, der das Motiv zu seiner Grundwissenschaft bildet, obwohl er ihn nur fragmentarisch äußert und in rohen Beispielen zum Vorschein bringt. Hätte er ihn tiefer erfaßt und folgerichtig ausgebildet, so wäre seine Lehre auf den Begriff der Weltentwicklung eingegangen, er wäre dann der englische Leibniz geworden und nicht der Gegenfüßler des Aristoteles. Dieselbe Idee, die in der Ench= klopädie eine Grundwissenschaft stiften, das Axiom der Axiome ausmachen, das "receptaculum axiomatum" sein wollte, begnügte sich im Organon mit der Nebenrolle eines Hülfsmittels.

### 3. Theologie und Philosophie.

Die Theologie findet auf dem baconischen globus intellectualis zwei Plätze, den einen völlig außerhalb der Philo-

sophie, den andern innerhalb berselben: dort die geoffenbarte, hier die natürliche Theologie, beide getrennt durch die Grenzlinie der Philosophie; jene nennt Bacon die göttliche Theologie, diese die göttliche Philosophie, weil ihr Gegenstand Gott, ihre Erkenntnifart das natikrliche Licht ist. Die Grenze beider Theologien ist die Grenze zwischen Offenbarung und Natur, Religion und Philosophie, Glaube und Wissen: diese Grenze soll die Wissenschaft nie überschreiten, eingebenkt der Worte: "Gebet dem Glauben, mas des Glaubens ift", womit sich Bacon einmal für immer die möglichen Grenzstreitigkeiten aus dem Wege räumt und sich mit dem Glauben weniger auseinandersett als abfindet. Wird jene Grenze verwischt, spielen Philosophie und Religion ineinander über, so entsteht auf beiden Seiten der Irrthum: die mit der Wissenschaft ver= mischte Religion wird heterodox, die mit der Religion vermischte Wissenschaft phantastisch; eine "häretische Religion" und eine "phantastische Philosophie" sind die unvermeidlichen Folgen der Grenzverwirrung.\*)

Das richtige Verhältniß ist die Trennung. Die natürsliche Theologie erkennt Gott aus der Natur, wie man den Künstler aus seinen Werken erkennt, sie kann aus der Existenz und Ordnung der natürlichen Werke die Macht und Weisheit des Schöpfers darthun, sie kann den Gottesleugner widerlegen, vielleicht bekehren, aber weiter reicht sie nicht; aus der Natur läßt sich nicht erkennen, was Gott in Absicht auf den Menschen gewollt und zum Heile desselben verordnet hat. Die göttliche Heilsordnung ist kein Werk der Natur, sondern positiver Offenbarung. Der Glaube daran ist Religion, ein falscher

<sup>\*)</sup> De augm. III, cp. 2. Op. p. 76 flg. Bgl. unten Cap. XV.

Gottesglaube ist Gögendienst, die Verneinung des göttlichen Daseins überhaupt ist Atheismus. Die natürliche Theologie kann den Atheisten widerlegen, aber in der Religion nichts ausrichten, sie kann weder die wahre begründen noch die falsche berichtigen, sie kann die Religion weder machen noch beweisen, sondern nur ihr Gegentheil verhindern. Daher kann sie der Religion keinen positiven, sondern nur einen negativen Dienst leisten.

Auch über die möglichen Mittelwesen zwischen Mensch und Gott, über Seister, Engel, gute und böse, kann die natürliche Theologie ihre Betrachtungen und Vermuthungen anstellen, indessen kann man diese Aufgaben nicht zu den neuen und Leistungen dieser Art nicht zu den vermißten rechnen, denn sie sind im Uebersluß vorhanden; vielmehr wäre zu wünschen, daß die natürliche Theologie weniger ausschweisend und die meisten Untersuchungen über Engel und Dämonen weniger eitel, abergläubisch und spitzsindig wären.\*)

Da nun die geoffenbarte Theologie alle Philosophie gänzelich ausschlicht, wie kann innerhalb derselben noch von Wissenschaft geredet werden? Denn Bacon stellt sie doch in den Umkreis der Wissenschaft, wenn auch nicht in den der Philossophie. Wir werden später auf das baconische Verhältniß der Religion und Philosophie in einem besonderen Abschnitt zurückskommen und wollen hier nur die Hauptpunkte zur Beautworstung der obigen Frage bezeichnen. Daß Bacon die geoffensbarten Heilswahrheiten gleichsetzt der christlichen Religion und diese der wahren, bedarf keiner weiteren Erörterung. Diese Offenbarungen sind positive Glaubensnormen, die sessischen,

<sup>\*)</sup> De augm. III, cp. 2. Op. p. 77-78.

wie die Regeln im Spiel. Wer mitspielen will, muß sich den Regeln des Spiels ohne weiteres fügen, dagegen steht die Anwendung und der Gebrauch derselben frei, und hier hat die Vernunft ein Wort mitzureden; es ist ihre Sache, daß geschickt und richtig gespielt wird, dazu gehört, daß man erstens die Regeln richtig versteht und zweitens richtige Schlüsse daraus zieht. Das richtige Verstehen und Schließen ist eine Sache der Logit, und hier würde eine Art "göttlicher Logit" am Ort sein, die viele Streitigkeiten beseitigen und darum heilsam wirken könnte, wie "eine mit Opium vermischte Arznei". Eine solche Logik wird vermißt und gewünscht. Wenn die Vordersätze vermöge des Glaubens außer Streit sind und die Schlußsätze vermöge einer solchen Logik ausgemacht und bewiesen werden, so werden eine Menge streitiger Glaubens= materien hinfällig. Die Vernunft geht nicht über jene Vorderfätze hinaus, als ob sie dieselben zu prüfen hätte, sondern folgt ihnen blos, daher nennt Bacon diese Art des logischen Vernunftgebrauchs "ratio secundaria". Es giebt ferner in Glaubensfragen Abweichungen, die nicht von gleichem Gewicht sind und darum auch nicht von gleichen Wirkungen sein sollen. Die einen gehen bis zum Abfall; in Rücksicht auf solche Differenzen gilt das Wort: "Wer nicht für mich ist, der ist Dagegen sollen abweichende Ansichten, die wider mich!" nicht so weit gehen, nach dem andern Worte beurtheilt wer= ben: "Wer nicht wider mich ist, der ist für mich!"\*) Worte lassen sich bann, wie es geschehen soll, richtig vereini= gen, wenn innerhalb der Glaubenseinheit gewisse Grade unterschieden werden. Eine solche richtige Unterscheidung wesentlicher

<sup>\*)</sup> De augm. IX. Op. p. 257-261.

und unwesentlicher Glaubensfragen würde zum Religionsfriesen viel beitragen, und ist deshalb, da sie vermißt wird, zu wünschen. \*) In dieser Absicht auf eine der Offenbarung gemäße Glaubensreinheit und Berminderung theologischer Streitigkeiten wünscht Bacon zuletzt Beispiele der Schriftausslegung, die weder die künstliche Methode der Scholastiker nachenhen noch in die willkürliche Weise des Paracelsus oder der rein natürlichen und menschlichen Erklärungsart verfallen, sondern den kirchlich praktischen Zweck vor Augen haben; er vermißt und wünscht eine protestantische Eregese nach der Glaubensrichtschnur der englischen Staatskirche: so ließe sich kurz bezeichnen, was er meint.

Nachdem wir von der Weltbeschreibung in ihren verschiesbenen Zweigen, von der Fundamentalphilosophie und den beisben Arten der Theologie gehandelt haben, bleiben uns von der baconischen Enchklopädie die philosophischen Wissenschaften im Besonderen übrig, deren Objecte und Erkenntnißart im natürlichen Licht liegen: die Lehre von der Natur und vom Menschen.

<sup>\*)</sup> De augm. IX, 2. Op. p. 261.

# Behutes Kapitel.

# Rosmologie. A. Raturphilosophie.

Will man die Gesammtaufgabe der Menschheit, wie Bacon sie bestimmt hat, in die kürzeste Formel sassen, so besteht sie darin, daß wir die Welt abbilden und fortbilden. Nur auf die Abbildung läßt sich die Fortbildung gründen: auf das Reich der Erkenntniß das Reich der Eultur oder das regnum hominis. Daher sagt Bacon so gern: "Wir wollen einen Tempel gründen im menschlichen Geist nach dem Borbilde der Welt." Das Original ist die Welt, das Abbild die Borsstellung der Welt in uns, unsere Aufgabe ist, die richtige Vorstellung zu gewinnen. Dieser Weg allein sührt zur Herrschaft.

Nun war das Weltgemälde, je nachdem es durch Phantasie oder Wahrnehmung (Gedächtniß) und Vernunft ausgeführt wird, entweder poetischer oder wissenschaftlicher Art, und das letztere, das die Welt nimmt und darstellt, wie sie ist, unverhüllt und ohne Sinnbild, hat die zweisache Aufgabe der Beschreibung und Erklärung. Die Beschreibung giebt das Abbild der Thatsachen, das historische Weltabbild, die Erklärung giebt das der Ursachen, das scientissische Abbild, welches, abgesehen von den übernatürlichen Ursachen oder der geoffenbarten Theologie, das philosophische Gebiet der Erkenntniß umsfaßt, gerichtet blos auf die natürlichen Ursachen. Und abgesehen von der Gotteserkenntniß aus natürlichen Ursachen oder der natürlichen Theologie, bleibt für das philosophische Erkenntnißgebiet der Inbegriff der natürlichen Dinge oder die Welt als das einzige und eigentliche Object übrig: die Philosophie als (rationelle) Kosmologie. Alle Theile des Weltabbildes, die nicht philosophische Kosmologie sind, haben wir im vorshergehenden Abschnitt behandelt; von der Philosophie als Kosmologie ist jest zu reden.

Die Eintheilung der Rosmologie ergiebt sich von selbst: sie zerfällt in die beiden Sphären der physischen Welt im engeren Sinn und der Menschenwelt, sie ist in der ersten Rücksicht Naturphilosophie, in der zweiten Anthropologie im weitesten Umfange. Um in der baconischen Encyklopädie den Ort der Kosmologie deutlich zu sehen, geben wir das folgende Schema:

Abbild der Dinge (globus intellectualis).

| Beltbefdreibung.                   |                                |                                      |                    | Dictung.                  | Erkenntnis der Urfachen. |                |                      |                 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Natur                              |                                | Menschheit                           |                    | episch                    | übernat.                 | natiirliche    |                      |                 |
| freie<br>Ratur                     | be-<br>herrschte               | weltl.                               | tirclic            | dramatisch<br>parabolisch | geoff.<br>Theol.         | Gott           | Belt<br>(Rosmologie) |                 |
| Bilbun<br>gen<br>Misbil<br>bungen. | Gesch.der<br>Techno-<br>Logie. | polit.<br>Gesch.<br>liter.<br>Gesch. | Rirchen-<br>geich. |                           |                          | nat.<br>Theol. | Ratur                | Mensch-<br>heit |

# Die Anfgaben der Naturphilosophie.

### 1. Theoretische und praktische.

Wir haben zunächst das Gebiet der Naturphilosophie vor uns. Ihr Ziel ist die Erfindung d. h. die Beherrschung der

Natur durch Anwendung ihrer Gesetze, die selbst bedingt ist durch deren Erkenntniß. Man kann bestimmte Wirkungen nur bezwecken und hervorbringen, wenn man die Ursachen kennt und in seiner Gewalt hat. Daher theilt sich die ganze Bahn der Naturphilosophie von der Erfahrung bis zur Erfindung in zwei Hauptwege: der erste steigt von der Erfahrung zu den Ursachen oder den Duellen der Thatsachen empor, der andere geht von hier abwärts zur Erfindung; auf dem ersten Wege verhält sich die Naturphilosophie untersuchend, entdeckend, theoretisch, auf dem zweiten versuchend, operativ, praktisch. Demgemäß unterscheidet Bacon die Naturphilosophie in die beiden Gebiete der theoretischen und praktischen, oder wie er sich bildlich und spielend ausdrückt, die theoretische Naturphi= losophie fährt in die Bergwerke der Natur und fördert die Erze zu Tage, die praktische bringt sie in die Ocfen, unter den Hammer, auf den Amboß, sie bearbeitet, schmilzt und schmiebet, was jene ergründet und aus dem verborgenen Schoofe der Natur hervorholt.\*)

# 2. Physit und Metaphysit.

Die theoretische Naturphilosophie erforscht die natürlichen Ursachen der Dinge, welche selbst zweisacher Art sind, die Bacon nach dem Vorgange und der Ausdrucksweise des Aristosteles so unterscheidet, daß er die alten Namen beibehält, aber die Bedeutung ändert. So ändern sich auch in der bürgerslichen Welt die Zustände und Verfassungen, aber die Namen der Obrigkeiten bleiben sich gleich.\*\*) Er unterscheidet die

<sup>\*)</sup> De augm. Lib. III, cp. 3. Op. p. 78. Bgl. oben S. 141-49.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. III. 4. Op. p. 79. Bgl. oben Cap. III, S. 180.

natürlichen Ursachen in materielle und formale, in wirkende und zweckthätige oder in mechanische Ursachen und Absichten (causase efficientes und finales). Wit der Materic und den wirkenden Ursachen hat es die Physik, mit den Formen und Endursachen die Metaphysik zu thun. Die theoretische Naturphilosophie zerfällt demnach in Physik und Metaphysik: die Grundbegriffe der physikalischen Erklärung sind Materie und Kraft, die der metaphysischen Form und Zweck.\*)

Die Physik steht in der Mitte zwischen Naturgeschichte und Metaphysik: von der breiten Grundlage der Thatsachen strebt sie empor zu den Ursachen, die, je höher man steigt, sich immer mehr und mehr vereinfachen; so gleicht die gesammte (theoretische) Naturwissenschaft einer Phramide, deren Spitze die Metaphysik ist. Es wird daher einen Theil der Physik geben müssen, der sich näher an die Naturgeschichte hält, und einen höher gelegenen, der an die Metaphysik grenzt.\*\*)

Die physischen Körper sind zusammengesetzt: sie sind in ihrer Zusammensetzung unendlich mannigsaltig und verschieden, sie sind selbst wieder Theile eines Ganzen und bilden zusammen das Weltgebäude oder Universum, sie bestehen aus Urstoffen, die ihre Principien oder Elemente ausmachen. Daher wollen sie untersucht werden sowohl in Rücksicht ihrer Einheit und Verbindung als ihrer Mannigsaltigseit und Verschiedensheit, und so zerfällt die Physis in drei Theile: sie handelt in Rücksicht der Einheit von den Principien oder Urstoffen und von der Welt, in Rücksicht der Mannigsaltigseit von den versschiedenen Körpern. Und da diese bei aller Verschiedenheit

\*\*) Ebend. III, 4. Op. p. 80. 81. Bgl. S. 91.

<sup>\*)</sup> Physica est, quae inquirit de efficiente et materia, metaphysica, quae de forma et finc. De augm. III, 4. Op. p. 80.

gewiffe Grundeigenschaften gemein haben und in gewisse Haupt= classen sich unterscheiden, so wird hier die Physik zwei Auf= gaben lösen mussen, indem sie die Unterschiede im Einzelnen erklärt und dann die gemeinsamen Factoren: sie handelt in der ersten Rücksicht "de concretis", in der zweiten "de naturis", jene nennt Bacon die concrete, diese die abstracte Physik, und es ist klar, daß die concrete Physik näher der Naturgeschichte steht, die abstracte näher der Metaphysik.\*) Die erste untersucht die einzelnen concreten Körper, wie Mine= ralien, Pflanzen, Thiere, die andere die allgemeinen physika= lischen Eigenschaften, wie Schwere, Wärme, Licht, Dichtigkeit, Cohäsion u. s. f. Die concrete Physik nimmt dieselbe Gin= theilung als die Naturgeschichte, nur daß sie die Objecte er-Kart, welche diese blos beschreibt. Hier vermißt Bacon vor allem die Physik der Himmelskörper; es giebt nur einen mathematischen Abriß ihrer äußern Form, keine physikalische Theorie ihrer Ursachen und Wirkungen. Es fehlt eine physis kalische Aftronomie, die Bacon im Unterschiede von der mathe= matischen die lebendige nennt, eine physikalische Astrologie, die im Unterschiede von der abergläubischen die gesunde heißen soll. Unter der lebendigen Astronomie wird die Ein= sicht in die Gründe der Himmelserscheinungen, in die Ursachen ihrer Gestalt und Bewegung verstanden, unter der gesunden Astrologie die Einsicht in die Wirkungen und Einflüsse, welche die Gestirne auf die Erde und deren Körper ausüben. Diese Wirkungen sind in allen Fällen natürliche, nicht fatalistische, die Gestirne bestimmen nicht das Schicksal der Welt, in diesem Aberglauben bestand der Unfinn der bisherigen Astrologie,

<sup>\*)</sup> De augm. III, 4. Op. p. 80. 81.

wohl aber üben sie, wie Sonne und Mond, auf die Erde phhsische Einflüsse aus, die sich im Wechsel der Jahreszeiten, in Ebbe und Fluth, in gewissen Lebenserscheinungen u. s. f. kundgeben. Eben diese Wirkungen sind zu erklären, ihre Ursache und Kraft, ihre Art und ihr Spielraum.

Die baconische Metaphysik gehört in die Naturphilosophie: sie hat es blos mit der Natur zu thun, darum ist sie nicht Fundamentalphilosophie, wie bei Aristoteles, sie hat es nur mit natürlichen Ursachen zu thun, darum ist sie nicht Theologie, wie bei Plato. Bacon vergleicht den Bau der Welt und der Wissenschaften gern mit dem der Phramiden. "Alles steigt nach einer gewissen Stufenleiter zur Einheit": diese Betrachtungsweise, die schon Parmenides und Plato gehabt haben, freisich nur als "nuda speculatio"\*), bisbet das Grundthema seiner Fundamentalphilosophie, welche die stufenmäßige Ordnung aller Wesen vor sich hat, während die Metaphysik nur die Scala der physischen Dinge betrachtet und in der Stufenleiter der Wissenschaften auf der oberften Sprosse der Naturlehre steht, hinausblickend über die Grenze der Physik, nicht über die der Naturphilosophie. Die Meta= physik beschreibt zwei Gebiete, von denen das eine mit der Physik verkehrt und zusammenhängt, das andere gar nicht. Es ist wichtig, zwischen Metaphysik und Physik diesen Zusam= menhang wie diese Grenze im Sinne Bacon's genau zu be-Die natürlichen Ursachen metaphysischer Art, die mit der Physik zusammenhängen, sind die Formen, die natürlichen Ursachen metaphysischer Art, die gar nicht physikalisch sind und sein dürfen, sind die Zwecke. Wir kennen bereits

<sup>\*)</sup> De augm. III, 4. Op. p. 91.

den baconischen Begriff der Formen als den der wirkenden Naturen oder Ursachen, welche allein die Richtschnur der physiskalischen Erklärung vilden. Es ist nicht leicht zu sagen, worin hier die metaphysische Erklärung sich von der physikalischen noch unterscheiden soll. Im Grunde nur im Namen. Setzen wir, daß die wirkenden Ursachen der natürlichen Dinge sich immer mehr und mehr vereinsachen, so würden die letzten, einfachsten, obersten Ursachen gleichsam die Formen erster Classe, die Gegenstände der Metaphysik sein. So erklärt sich der Ausspruch Bacon's: "Die Metaphysik betrachtet vorzugssweise jene einfachen Formen der Dinge, die wir früher die Formen erster Classe genannt haben."\*) Hier hat die Metaphysik ihre gegen die Physik offene Seite und die abstracte oder besser gesagt allgemeine Physik geht ungehemmt in die Metaphysik über.

Dagegen ist das physikalische Gebiet vom metaphysischen völlig geschieden durch den Begriff des Zwecks, der in der Physik nichts ausrichtet, von dieser ganz fern zu halten ist und in seiner Anwendung auf Naturerscheinungen eine Propinz blos der Metaphysik bildet. Soweit die Metaphysik in dem vorher erklärten Sinne allgemeine Physik ist oder sein soll, wird sie von Bacon vermist und gefordert; als teleologische Naturerklärung wird sie der Sache nach nicht vermist, nur die richtige Stellung dieser Erklärungsweise zur Physik such man vergebens. Es ist von der größten Wichtigkeit, daß hier die beiden Gebiete auf das Sorgfältigste geschieden werden, denn es war vom größten Uebel, daß die Grenze

<sup>\*)</sup> De augm. III, 4. Op. p. 91. Ueber die Bedeutung der Formen vgl. oben S. 179 fig.

`.

verrückt und die teleologische Erklärungsweise in die physika= lische eingemischt wurde. Dies hat die letztere fortzuschreiten gehindert und unglaublich verwirrt. Wie die Philosophie durch Vermischung mit der Theologie phantastisch wird, so die Physik durch die Vermischung mit der Telcologie. "So= bald die Endursachen", sagt Bacon, "in das physikalische Gebiet einfallen, entvölkern und verwüsten sie diese Provinz auf jammervolle Weise." Die Physik reinigen, heißt die End= ursachen in die Metaphysik verweisen. In der Physik ist die Erklärung der Dinge nach Zwecken unfruchtbar und schäblich, in der Metaphysik ist sie am richtigen Ort. Der teleologische Gesichtspunkt soll nicht überhaupt verneint, sondern nur in seiner Anwendung beschränkt, er soll dem physikalischen auch nicht entgegengesetzt, sondern nur davon getrennt werden; beide schließen sich keineswegs aus, sondern können sich wohl mit Was in dieser Rücksicht lediglich als einander vertragen. Wirkung blinder Kräfte erscheint, warum soll es in anderer zugleich nützlich und zweckmäßig erscheinen Rücklicht nicht Man wird gern anerkennen, daß die Augenwimpern zum Schutze ber Augen, bas Fell ber Thiere durch seine Festigkeit zur Abwehr gegen Hitze und Kälte, die Beine zum Tragen des Körpers dienen; aber was nützen solche Erklärungen in der Physik? Die physikalische Frage heißt nicht: wozu dienen die Augenwimpern, sondern warum wachsen an dieser Stelle Haare? Offenbar hat die hier wirksame physikalische Bedingung nicht die Absicht, ein Schutzmittel für die Augen zu bilben. Gbenso wenig will die Kälte, wenn sie die Poren der Haut zusammenzieht und dadurch die Härte derselben bewirkt, die Thiere gegen die Einflüsse der Temperatur schützen. Die physikalischen Erklärungen sind von den teleologischen

Widersprechen sich darum beibe? Hindert völlig verschieden. etwa die Urfache, daß ihre Wirkung nützlich wird in einer Beziehung, die der Ursache selbst fremd ist? Die Confusion entsteht erft, sobald man den Ruten, den die Wirkung hat, zu beren Ursache macht. Gegen diese Confusion richtet sich Bacon; um sie aufzuklären, trennt er, was nicht zusammen gehört: die causa essiciens von der causa finalis, die mechanische Erklärung der Dinge von der teleologischen, die Physik von der Metaphysik. Jene zeigt uns nur die gesetymäßige Natur, diese zugleich die zweckmäßige. Sie deutet damit in letzter Inftanz- auf eine vorsehende Intelligenz, welche das blinde Walten der Naturkräfte mit weiser Dekonomie lenkt und ordnet, und so gewährt die Metaphyfik eine Aussicht, die näher zu verfolgen der natürlichen Theologie überlassen bleibt.\*)

### 3. Mechanit und natürliche Magie.

Der theoretischen Naturphilosophie steht die praktische zur Seite. Wie jene in Physik und Metaphysik, so theilt sich diese in Mechanik und Magie: der Physik entspricht die Mechanik, der Metaphysik die Magie; die Mechanik ist angewandte, praktische, erfinderische Physik, die Magie in demselben Sinne praktische Metaphysik. Nur als allgemeine Physik, nicht sofern sie von den Absichten der natürlichen Dinge handelt, kann die Metaphysik überhaupt praktisch werden. Als Teleologie hat sie keine Praxis; die Teleologie ist zur physikalischen Erfindung ebenso untauglich als zur physikalischen Erkenntniß. An dieser

<sup>\*)</sup> De augm. Lib. III, 4. Op. p. 91—93. Ueber den Gegensatz der Metaphysik und Physik in Betreff der teleologischen Betrachtungsweise vgl. oben S. 174 sig.

Stelle findet sich jenes berühmte und oft wiederholte Wort Bacon's: "Die Untersuchung der Endursachen ist unfruchtbar und gebiert nichts, gleich einer Gott geweihten Jungfran."\*)

Die Mechanik ift nicht ganz vernachlässigt, dagegen fehlt die Magie, sie wird, wie die Wissenschaft, deren Praxis ober erfinderische Anwendung sie bildet, vermißt und gefordert. Nur lasse man sich burch bas Wort "Magie" nicht irre führen über Bacon's wirkliche Meinung; er setzt die natürliche ober ächte Magie der abergläubischen und unächten entgegen, wozu er die Träume der Astrologie und Alchymie rechnet. Es bleibe dahingestellt, ob das Ziel, welches die Alchymisten gesucht haben, die Erzeugung des Goldes und der Panacee, überhaupt erreichbar sei, jedenfalls leuchtet ein, daß es auf die Art, wie fie es suchten, durch Tincturen, Elixire u. dgl. nothwendig verfehlt werden mußte. Denn bevor man zur Herstellung des Goldes irgend einen Versuch macht, muß man die physikalischen Bedingungen und Factoren desselben, seine wesentlichen Eigenschaften und deren natürliche Entstehungsart genau kennen, und davon hatten die Alchymisten keine Ahnung. Die Magie im Sinne Bacon's gründet sich auf die allgemeine Physik, auf die Kenntniß der obersten und einfachsten Naturkräfte, auf die Einsicht in die erzeugende Wirksamkeit der Natur und deren innersten Grund. In dieser Einsicht liegt die Möglichkeit, wie die Natur zu handeln, und die erstaunlichsten Wirkungen, gleichsam natürliche Wunder hervorzubringen. Was in unseren Tagen die erfinderische Mechanik und Chemic leistet, ich meine die Erfindungen, welche die Welt umgestaltet

<sup>\*)</sup> Nam causarum finaliam inquisitio sterilis est et tanquam virgo Deo consecrata nihil parit. De augm. III, 5. Op. p. 93. Vgl. oben S. 175.

haben, bas erfüllt und verbeutlicht die Aufgaben, die Bacon unter dem Namen der natürlichen Magie dachte und der Zustunft zum Ziel setzte. Diese neue und ächte Magie, sagt Bacon vortrefflich, verhält sich zur frühern und unächten in Betreff der phhsisalischen Wahrheit, wie sich die Erzählungen von den Thaten Arthur's von der Tafelrunde zu den Commentaren Cäsar's in Betreff der historischen Wahrheit vershalten. Iene sind Mährchen, diese dagegen Geschichte. Die Wirklichseit übertrifft die Phantasie. Cäsar hat Größeres gesleistet, als jene Mährchen ihren Schattenhelden anzudichten auch nur gewagt. Iene alte abergläubische Magie hat sich zur Natur verhalten, wie Irion zur Juno, sie hat statt der Natur die Dunstgebilde ihrer Träume ergriffen, wie dieser statt der Göttin die Wolke.\*)

Zu diesen naturphilosophischen Wissenschaften, wie sie hier auseinandergesett sind, kommen noch gewisse Anhänge, die Bacon der theoretischen Physik, der praktischen Physik und der gesammten Naturphilosophie hinzufügt.

Um die theoretische Physik vorsichtig zu machen, soll in ihrem Anhange hingewiesen werden auf die berechtigten Zweisel und Bedenken, welche der Erklärung sowohl der einzelnen Dinge als des Weltganzen gegenüberstehen. In der ersten Rücksicht fordert Bacon ein Verzeichniß der Probleme und rühmt Aristoteles, der hier mit gutem Beispiele vorangegangen; in der zweiten Rücksicht, was die Ansicht von den Principien und dem Weltganzen betrifft, will er die Theorien der alten

<sup>\*)</sup> De augm. III, 5. Op. p. 93—95. Bgl. Nov. Org. II, 8. 9. Bgl. oben S. 181. 210.

Sifder, Bacon.

(vorsokratischen) Naturphilosophen, die er dem Aristoteles vorzieht, aufgeführt, in ihrem folgerichtigen Zusammenhange dargestellt und beherzigt wissen, damit man nicht für neu halte, was alt sei, bessere Autoritäten von den schlechteren zu unterscheiden wisse und überhaupt die Verschiedenheit der Anssichten kennen serne. Zu den alten Namen fügt er von den neueren die des Paracelsus, Telesius, Gilbert.\*)

Als Anhang der praktischen Physik oder der ersinderischen Naturwissenschaft erneut Bacon jene Forderung, auf die er bei so vielen Gelegenheiten zurückkommt: daß ein Inventar der menschlichen Güter, welche die Natur verliehen oder die Ersindung erworden hat, angelegt und besonders diesenigen Ersindungen hervorgehoben werden, die man vorher für unmöglich gehalten. Dann sollen in einem zweiten Berzeichniß die nützlichsten und fruchtbarsten Ersindungen aufgesichniß die nützlichsten und fruchtbarsten Ersindungen aufgeführt werden, die zugleich den Stoff und die Aufgabe zu weiteren Bersuchen in sich tragen (catalogus polychrestorum.\*\*)

### 4. Mathematit.

Den "großen Anhang" zur gefammten Naturphilosophie bildet die Mathematik; sie gilt bei Bacon als Hülfswissenschaft der theoretischen und praktischen Physik. So wenig ihm die Logik für eine selbständige Wissenschaft gilt, so wenig die Wathematik; der Werth beider liegt in dem, was sie zur

<sup>\*)</sup> De augm. III, 4. Op. p. 87-89.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. III, 5. Op. p. 95 flg.

Naturerklärung beitragen, fie sollen nicht herrschen, sondern dienen, nämlich zur Lösung physikalischer Aufgaben und zur Erweiterung physikalischer Einsichten. "Denn viele Theile der Natur können ohne Hülfe und Dazwischenkunft der Mathematik weber fein genug begriffen, noch deutlich genug bewiesen, noch sicher genug praktisch gebraucht werden." Bacon unterscheidet die reine und gemischte oder angewandte Mathematik, zu welcher letteren er Aftronomie, Geographie, die Lehre von der Perspective, Musik u. s. f. rechnet, während die reine Mathematik es mit Figur und Zahl d. h. mit der bloßen Größe ober abstracten Quantität zu thun hat. Da nun die Quantität als solche zu den Formen der natürlichen Dinge gehört, eine der beständigen, der wirksamsten und zugleich die abstracteste dieser Formen ist, so fällt unter diesem Gesichtspunkt die reine Mathematik in das höchste Gebiet der abstracten ober allgemeinen Physik und bildet demnach einen Theil der Metaphysis. \*)

Wenn die Naturwissenschaft diese ihre Aufgaben und Wege richtig anerkennt und sich derselben bemeistert, so wird sie friedlich und unaushaltsam fortschreiten und sich der Geister ohne Widerstand bemächtigen, gleich jenem französischen Heer, von dem Alexander Borgia sagte, daß es Neapel erobere nicht mit den Waffen, sondern mit der Kreide in der Hand, um seine Quartiere zu bezeichnen. Die Absicht der baconischen Erneuerung der Philosophie ist nicht der Krieg und die Erstegung von Streitigkeiten, sondern "pacificus veritatis ingressus".\*\*)

<sup>\*)</sup> De augm. III, 6. Op. p. 96-98.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. III, 6. Op. p. 98.

Hier ist ein Schema der baconischen Disposition der Naturphilosophie:

# Naturphilosophie

| Theoretische |           |                                       |                  | Praftifche          |       |
|--------------|-----------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-------|
| Phyfit       |           | Metaphyfit                            |                  | Mechanik            | Magie |
| concrete     | abftracte | Formen<br>I. Classe<br>reine<br>Rath. | End-<br>ursachen |                     |       |
|              |           |                                       | Math<br>refue    | ematif<br>gewischte |       |

# Elftes Kapitel.

# Rosmologie. B. Authropologie.

# . Die Aufgaben der Anthropologie.

1. Eintheilung. Borbetrachtung.

Den zweiten Haupttheil der Rosmologie bildet die Wissenschaft vom Menschen, in ihr liegt das Ziel des menschlichen Wissens, worauf das delphische Wort: erkenne dich selbst! schon die alte Philosophie hinwies. Und wie der Mensch keine Ausnahme von den Dingen, sondern ein Theil der natürlichen Welt ift, so soll auch die Erkenntniß der menschlichen Natur im Zusammenhange mit den übrigen Wissenschaften gehalten sein und fortschreiten. Wird dieser Zusammenhang aufgelöst und die einzelnen Glieber bes großen Organismus ber Wissenschaften von einander getrennt, so werden sie nicht mehr von der gemeinsamen Lebensquelle ernährt und Die Wissenschaften einander zu benachbaren und veröden. durch gegenseitige Theilnahme zu fördern, ist der ausgesprochene Hauptzweck der baconischen Enchklopädie, und es hat seinen guten Grund, daß Bacon gerade beim Eintritt in die Anthropologie diese Aufgabe besonders hervorhebt. \*)

<sup>\*)</sup> De augm. IV, 1. Op. p. 97 fig.

Das menschliche Leben erscheint in zwei Hauptsormen: in der natürlichen Bereinzelung und in der gesellschaftlichen Berbindung, dort "segregirt", hier "congregirt"; demgemäß theilt sich die Anthropologie in die beiden von Bacon sehr ungleich behandelten Theile: die Lehre von dem menschlichen Individuum und von der Gesellschaft (phil. humanitatis und phil. civilis). Und da die menschliche Natur körperlich und geistig ist, so muß die Erkenntniß derselben sich in die beiden Theile der Somatologie und Psychologie sondern, welche letztere in Rücksicht auf die beiden Hauptkräfte des menschlichen Geistes, Berstand und Willen, in die Wissenschaften der Logik und Ethik auseinandergeht, das Wort Logik im weitesten Umfange genommen. Aus dieser Eintheilung ergeben sich vier anthropologische Hauptsächer nach solgendem Schema:

## Anthropologie.

| Indiv       | ibuum   |       | Gesellschaft (Staat) |
|-------------|---------|-------|----------------------|
| Rörper      | Seele   |       | Politit              |
| 5omatologie | Bogit . | Ethit | •                    |

Indessen bevor Bacon in die einzelnen Gebiete eingeht, wünscht er eine anthropologische Borbetrachtung allgemeiner Art; die sich theils auf die personlichen Lebenszustände des Menschen, theils auf das Berhältniß oder Band zwischen Seele und Körper beziehen soll. Was jene betrifft, so soll die Rede weniger sein von Elend und Unglück, als von den Kraftäußerungen der menschlichen Natur; die Darstellung des menschlichen Jammerthales sei schon besetzt durch eine reiche Literatur philosophischer und theologischer Schriften, hier sei nichts zu vermissen und es sei unnöthig, diese heilsamen und sansten Unterhaltungen zu vermehren. Dagegen möchte er,

was Pindar vor Hiero rühmt, die Blüthen der menschlichen Tugenden abpflücken und die Vorhalle der Anthropologie mit erhabenen Menschenbildern ausschmücken, mit Beispielen gewaltiger intellectueller und sittlicher Leistungen.

Daß Seele und Körper eng verbunden, nicht von einander unabhängige, sondern auf einander wirksame Naturen sind, läßt sich an gewissen Thatsachen darthun, die Bacon näher untersucht und unter ben Prolegomena zur Anthropologie an zweiter Stelle belenchtet wünscht. Gewisse Seelenzustände haben ihren eigenthümlichen körperlichen und gewisse körper= liche Beschaffenheiten ihren besonderen psychischen Ausbruck in Vorstellungszuständen, die unwillkürlich aus ihnen hervorgehen: bort macht die körperliche Erscheinung die psychische Individualität erkennbar, hier der psychische Zustand die körperliche Beschaffenheit; beibe Arten der Wechselwirkung nennt Bacon Rennzeichen (indicationes): die erste findet er haupt= sächlich in der Physiognomie, besonders im pathognomischen Ausdruck habituell gewordener Geberden, die zweite in den Träumen, die von körperlichen Zuständen herrühren. vermißt die Fortbildung der Physiognomik und fordert namentlich Aristoteles gegenüber, der sich nur an die festen Umrtssé gehalten, ben Fortschritt zur Pathognomik. Die Chiromantie verwirft er als Chimare und ebenso die gewöhnliche Traums deuterei. Eine zweite Form der Wechselbeziehung zwischen Seele und Körper sind die unmittelbaren Einwirkungen (impressiones) psychischer Veränderungen auf körperliche Zustände und umgekehrt, die Localisirung psychischer Anlagen und Fähigkeiten in körperlichen Organen u. f. f.\*)

<sup>\*)</sup> I)e augm. IV, 1. Op. p. 98-102

#### 2. Somatologie. Debicin.

Die Wissenschaft vom menschlichen Körper faßt Bacon wesentlich praktisch, sie soll dem Wohle des Körpers dienen, und da dieses in der Gesundheit, Schönheit, Stärke und Sinneslust besteht, so ist jene Wissenschaft viersach: Medicin, Kosmetik, Athletik und die Kunst zu genießen (sc. voluptaria oder eruditus luxus, wie Tacitus sagt).

Die drei letzten werden nur flüchtig und vorübergehend behandelt. In der Kosmetik ist weniger zu vermissen als zu verwerfen, wie die weibischen Putkfünste, namentlich mare zu wünschen, daß ben Frauen das Schminken durch öffentliche Gesetze untersagt würde; die Athletik soll die Körperkräfte üben in Absicht sowohl jeder Art der Geschicklichkeit als der Abhartung; die lette Disciplin umfaßt alles, mas die Sinne angenehm reizt und unterhält, die afthetischen wie materiellen Sinnesgenüffe, auch bie amusanten Täuschungen der Taschenspielerei werden bazu gerechnet, Malerei und Musik als Augenweide und Ohrenschmaus genommen und den Tafelfreuden benachbart; von der Wollust will Bacon nicht reden, da sie mehr bes Censors bedürfe als des Lehrers. Die Künste gehen Hand in Hand mit den Entwicklungszuständen des Gemeinwesens: wenn es emporsteigt, blühen die Rünfte bes Kriegs, wenn es in voller Kraft steht, die freien Künste, wenn es herabsinkt bie Künste des genießenden Luxus.\*)

Unter allen dem körperlichen Wohl gewidmeten Wissen-schaften ist ihm die wichtigste und mit der Naturphilosophie am nächsten verknüpfte die Medicin, die er deshalb auch am

<sup>\*)</sup> De augm. IV, 2. Op. p. 102. 113 fig.

ausführlichsten betrachtet. Man barf ben menschlichen Körper einem musikalischen Instrumente vergleichen, bessen Wohlklang und Harmonie in der Gesundheit besteht, daher die Alten mit Recht Musik und Heilkunst bemselben Gotte zuschrieben. aber der Werth dieser großen Kunst gewöhnlich nur nach dem blogen Erfolge geschätzt wird, so weiß die Menge nicht den Quacksalber vom Künstler, den Charlatan vom Arzt zu unterscheiben, ja sie schätzt jenen höher als diesen; so hat sich die Charlatanerie mit der Medicin verschwistert, wie in der Sage der Alten die Zauberin Circe mit dem Gotte Aesculap. Daher ist die Medicin von allerhand Blendwerk erfüllt, sie wird mehr prahlerisch gehandhabt, als ernsthaft bearbeitet, und die Arbeit selbst ift der Art, daß sie die Einsichten nicht erweitert. Von dieser schlimmen Berwandtschaft mit dem Charlatanismus, von bieser blinden Empirie, die nicht vorwärts kommt, von diesen abergläubischen und eiteln Beimischungen möchte Bacon die Medicin gereinigt sehen, er möchte sie von den Uebeln befreien, an benen sie leibet, und aus ihr eine gesunde Wissenschaft und Kunst machen, wie aus ber Aftrologie und Magie. Sie soll nichts anderes sein ober werben als praktische wissenschaft, gerichtet auf bas Wohl des menschlichen Körpers. Daher find ihre drei Aufgaben: Erhaltung der Gesund= heit, Heilung der Krankheit, Berlängerung des Lebens (Diätetik, Pathologie, Makrobiotik), welche letztere eine Wissenschaft für sich ausmacht, bie Bacon vermißt und mit besonderem Interesse behandelt. Er hat in seiner "historia vitae et mortis" den Bersuch gemacht, nach dem Leitfaben einer bestimmten Theorie ein Shstem der Makrobiotik zu geben. tung der Gesundheit, wobei Lebensordnung und Lebensart die hauptsächlichen Bedingungen ausmachen, ist die Mäßigkeit

allein nicht ausreichend und man überschätzt sie häufig, die Gewohnheit körperlicher Bewegung ist hier von überaus großem Nutzen, nicht blos das Spazierengehen, sondern Bewegungen, bei denen gewisse Organe besonders angestrengt und gekräftigt werden, wie Ballspielen, Bogenschießen u. s. w.

Um Krankheiten zu behandeln, muß man deren Natur, Ursachen und Heilmittel kennen und gründlich untersuchen. Darum fordert Bacon vor allem nach dem Vorgange des Hip= pokrates und seinen eigenen Grundsätzen gemäß, daß die ver= schiedenen Krankheiten genau und präcis beschrieben werden in ihrer Beschaffenheit, ihrem Verlauf, in der Anwendung und dem Erfolge der Heilmittel: er vermißt und fordert Rrank= heitsgeschichte; zur Erkenntnig der Krankheitsursachen, die häufig in den mechanischen Zuständen der Organe ihren Sit haben, fordert er sorgfältige anatomische Untersuchungen vergleichender Art, pathologische Anatomie, Bivisectionen an Thieren; es ist drittens eine auf wissenschaftliche Untersuchung gegründete Arzneimittellehre nöthig, um nach ber Einsicht in die Natur und Wirkungsart der Medicamente die Anwendung derselben zu richten, sonst herrschen wohl die Aerzte über die Arzneien, nicht aber diese über die Krankheiten. Hier verweist Bacon auf die Heilkräfte der Natur und forbert die künstliche Nachahmung der Mineralwasser. Die Aerate sollen sich nicht damit begnügen, daß gewisse Krankheiten als unheilbar auf ihren Proscriptionslisten stehen, sondern gerade in Betreff dieser Krankheiten fordert Bacon, wie vor ihm schon Paracelsus gethan, die genauesten fortgesetzten Beobachtungen, damit sich die Zahl der proscribirten vermindere. Und endlich, wo die Heilung nicht möglich und der Tod nicht aufzuschieben ist, sollen die Aerzte darauf bedacht sein, die Schmerzen zu

lindern, das Sterben zu erleichtern und einen Zustand herbeis zuführen, den Bacon im Unterschiede von der zum Tode wohl vorbereiteten Gemüthsverfassung die äußere Euthanasie nennt.\*)

Nachdem in unfern Tagen ein berühmter Chemiker Bacon für einen naturwissenschaftlichen Charlatan erklärt hat, wollen wir an dieser Stelle, welche die Frage von der medicinischen Seite berührt, die Stimme eines Mannes hören, deffen Worte das Gewicht einer fachmännischen Autorität haben. "Auf dem Felde der praktischen Medicin", sagt Bamberger, "welches bekanntlich halb zum Gebiete der Kunst, halb zu jenem der Wissen= schaft gehört, hätte Bacon, wenn er sich bemselben gewidmet hätte, ganz gewiß glänzende Erfolge errungen. Für diese Arena war sein vorzugsweise dem Praktischen zugewendeter, das Aeußere der Erscheinungen, ihre Analogien und Differen= zen so rasch und glücklich auffindender Geist wie geschaffen." "Ueberdieß zeigt Bacon eine sehr große Vertrautheit mit allen Theilen der Medicin, die jedenfalls sehr eingehende theoretische Studien voraussett." Nachdem Bamberger die Epoche der Medicin, in welcher Bacon auftritt, geschildert, giebt er mit dessen eigenen Worten die daraus kurz zusammengefaßten Ur= theile und Forderungen, um zu zeigen "wie in dieser Periode des Kampfes, der Verwirrung und der Gährung in der Me= dicin Bacon's munderbar klar und scharf blickender Geist das, was dieser Wissenschaft noth that, erkannte und den Weg, den sie verfolgen musse, mit fast mathematischer Präcision be= stimmte".

"Diese Sätze, die Bacon vor drittehalb Jahrhunderten schrieb, haben heute noch ihre Geltung, es läßt sich

<sup>\*)</sup> De augm. VII, 2. Op. p. 103-110.

nichts von ihnen wegnehmen und kaum etwas hinzufügen; insoweit die Medicin Bacon's Desiderate erfüllt hat, hat sie sich jum Range einer Wissenschaft emporgeschwungen; was ihr baran noch fehlt, bildet die Aufgabe der Zukunft. Und hier mussen wir uns wohl fragen: wie viele Aerzte ber baconischen Zeit waren wohl im Stande, die Bedürfnisse ihrer Wissenschaft und den Weg, den dieselbe verfolgen mußte, so richtig zu erkennen und mit solcher Genauigkeit zu formuliren? Wie viele mochten wohl einsehen, daß die pathologische Anatomie und Chemie — damals fast noch unbekannte Begriffe — in Berbindung mit einer sorgfältigen Casuistik und einer geläuterten und verläßlichen materia medica, die möglichste Befreiung von Theorien und vorgefaßten Ansichten, die aufmerkfame Beob= achtung und Untersuchung allein im Stanbe seien, ber Mebicin einen ebenbürtigen Plat im Kreise ber Wissenschaften zu erringen? Ich glaube, es gab keinen, ober wenn es einen gab, so hat er wenigstens unterlassen, der Nachwelt seine Gedanken zu überliefern."\*)

Biel weniger unbefangen und vorurtheilsfrei, als in der Pathologie, deren Aufgaben er rein naturwissenschaftlich faßt und beurtheilt, zeigt sich Bacon in seinen makrodiotischen Aussichten. Es fehlt auch hier nicht an richtigen und seinen Beobachtungen im Einzelnen, aber die ganze Grundlage, auf der seine Regeln und Operationen (zehn an der Zahl) zur Berstängerung des Lebens beruhen, ist unhaltbar und falsch. Wir reden von seiner "historia vitae et mortis". Neben einigen

<sup>\*)</sup> Ueber Bacon von Berulam besonders vom medicinischen Standpunkte, von Dr. H. v. Bamberger. Der K. K. Universität zu Wien zur Feier ihres fünshundertjährigen Jubiläums dargebracht von der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. 1865. S. 17. 19. 21 fig.

vernünftigen diätetischen Vorschriften wird alles von der Gin= wirkung auf die Lebensgeister (spiritus vitales) abhängig ge= macht: es ist die pneumatische ober spiritualistische Theorie, die Bacon vorfand und seinen makrobiotischen Regeln zu Grunde legte. Den Grundirrthum eingeräumt, so waren die Folgeirrthümer, in die Bacon gerieth, wenigstens so consequent als sie sein konnten. "Betrachtet man", sagt Bamberger, "dieses abenteuerliche Shstem, so muß man sich wohl unwill= kürlich die Frage vorlegen, ob sich Bacon wirklich dem Wahn hingeben konnte, daß dieses ewige Besalben und Bepflastern, Alhftiren, Burgiren und Mediciniren im Stande fei, das menschliche Leben auch nur um die Dauer einer Stunde zu verlängern, ober ob er damit nur die Welt täuschen und sich auf wohlfeile Weise bei der großen Menge Ruhm und Ansehen erwer= ben wollte. So nahe es läge, bei bem scharfen Geiste und dem ruhm= und ehrgeizigen Charakter Bacon's das letztere an= zunehmen, so würde man damit doch bei der Beurtheilung Bacon's einen gewaltigen Misgriff begehen. Denn man barf nicht vergessen, daß die Grundlage und der Ausgangspunkt des ganzen Shstems die Theorie der den Organismus be= herrschenden Spiritus, ihrer Natur und Bedürfnisse eine mit der ganzen Naturanschauung Bacon's auf innigste verwebte ist. Er hält es für überflüssig, dafür auch nur einen Beweis bei= zubringen, womit er doch sonst nicht karg ist: "patet e consensu et ex infinitis instantiis"; es ist für ihn so klar wie die Sonne. Es kann also in dieser Beziehung von absichtlicher Täuschung nicht die Rede sein. Die falschen Prämissen mussen aber nothwendig zu falschen Schlüssen führen, und so liegt dem ganzen Shstem, so sehr es auf den ersten Anblick abenteuerlich und willfürlich erscheinen mag, eine zwingende logische Nothwendigkeit zu Grunde. Waren die Lebensgeister wirklich so beschaffen, wie Bacon überzeugt war, so mußte man ihnen auf diesem und keinem andern Wege beikommen, man mußte sie verdichten, damit sie sich nicht verslüchtigten, sie abkühlen, damit sie sich nicht zu sehr erhisten u. s. f. Es handelte sich also nur um die zu diesem Zwecke geeignetsten Mittel, und hier war Bacon ganz von den herrschenden medicinischen und pharmakologischen Ansichten abhängig, die er so gut als möglich für seine Intentionen auszubeuten suchte."
"Auch hier wie bei vielen andern Gelegenheiten ist es ihm bessonders darum zu thun, die Ausmerksamkeit und die Beobachstung auf ein bestimmtes Ziel zu lenken. «Die Aerzte und die Nachkommen werden schon bessere Sachen erfinden, als jene, die ich hier empfehle. »"\*)

#### 3. Plychologie.

Im Hinblick auf bas psychische Gebiet des menschlichen Lebens sieht Bacon gleich ein Problem vor sich, das im Wege der natürlichen Erkenntniß nicht aufgelöst werden kann und ihn daher nöthigt, den Text der letzteren zu unterbrechen. Denn die Aeußerungen der menschlichen Vernunft oder die bewußte Gelstesthätigkeit lassen sich nicht aus derselben psychischen Ursache erklären, welche das körperliche Leben bewegt und unter dessen natürliche und materielle Bedingungen gehört. Aehnlich wie Aristoteles aus gleichem Bedenken den thätigen und leidens den Verstand so unterschieden hatte, daß er jenen Ichanden in den Menschen eintreten, diesen dagegen dem lebendigen Körper inwohnen ließ, unterscheidet Bacon die vernünftige und unversnünftige Seele: jene ist erschaffen, diese erzeugt, jene ist götts

<sup>\*)</sup> Bamberger, Ueber Bacon von Berulam u. s. w., S. 21 fig. Bgl. hist. vitae et mortis. Op. p. 489—572.

lichen und übernatürlichen, diese elementarischen Ursprungs und thierischer Art; er nennt die letztere auch die niedere oder sinn= liche Seele (anima inferior vel sensibilis) im Unterschiede von der ersten, die höherer Art oder im engeren Sinne des Wortes Geist ist. Zwischen beiden ist kein gradueller, son= dern ein wesentlicher oder substantieller Unterschied. Daß es so ist, leuchtet auch ber Erfahrung ein und anerkennt die Philo= sophie, sie anerkennt bas Wirken geistiger Kräfte in der mensch= Natur; da aber der Geist göttlichen Ursprungs lichen ist, so kann sie nichts ausmachen über dessen Substanz und Herkunft. Was diese letteren betrifft, so weiß Bacon für die Pshhologie keinen andern Rath, als sich an die Offenbarungen der Theologie und Religion zu halten. Die sinnliche Menschen= feele ist darum nicht gleich der thierischen. Der große Unterschied beider besteht barin, daß die finnliche Seele im Thiere herrscht, im Menschen dagegen der Vernunft dient und dienen foll, also herabgesett wird zu einem Organ des Geistes.\*)

Bacon leugnet ben Geist nicht, sonbern erklärt ihn für unbegreislich und verweist den Begriff desselben aus dem Gebiete der Wissenschaft in das der Religion, er macht zwischen sinnlicher und vernünftiger Seele eine Kluft, die er nicht auszufüllen vermag. Der Geist wird bei ihm zu einer unerklärlichen, die Seele zu einer körperlichen Substanz, die ihren Sitz im Gehirn habe und nur unsichtbar sei wegen der Feinheit ihres ätherischen Stoffs; der Geist wird auf Gott, die Seele auf den Körper zurückgeführt. So sinden wir in Rücksicht auf das Verhältniß zwischen Geist und Körper (Gott und Welt) Bacon in einem ähnlichen Dualismus als Descartes. Aber die Wissen-

<sup>\*)</sup> De augm. IV, 3. Op. p. 114-116.

schaft, die mit ihrem Erkenntnißbedürfniß überall auf die Einsheit und den Zusammenhang der Erscheinungen ausgeht, widersstrebt von Natur jeder endgültigen Trennung; daher sind die Nachfolger Bacon's, je folgerichtiger sie in der angedahnten Richtung fortschreiten, um so eifriger bestredt, jene dualistische Borstellungsweise zu beseitigen, das Unerklärliche für nichtig und den Geist mit der Seele zugleich für eine körperliche Substanz oder sür einen körperlichen Borgang zu erklären. In demselben Maße als innerhalb der baconischen Richtung dem Dualismus widerstredt wird, wird dem Materialismus zusgestredt, und es konnte nicht sehlen, daß dieser die letzte Conssequenz war. Aehnlich wie Spinoza zu Descartes verhalten sich die Materialisten des vorigen Jahrhunderts zu Bacon.

Man muß sich das Zeitalter vergegenwärtigen, in dem die Magie so vielen philosophischen Reiz und populäres An= sehen hatte, um es begreiflich zu finden, warum Bacon so oft und gern auf die magischen Dinge zu sprechen kommt, immer bemüht, sie auf richtige und natürliche Begriffe zurückzuführen und die abenteuerlichen Vorstellungen zu beseitigen. er auch bei Gelegenheit der menschlichen Seele beiläufig von der Weissagung und Bezauberung (divinatio und fascinatio) handeln, von der natürlichen Weissagung im Unterschiede von der wissenschaftlichen, die aus natürlichen Ursachen künftige Dinge vorhersieht. Diese Art von Weissagung, die aus Einsicht vorhersieht, fällt mit der natürlichen Erkenntniß zusammen, die andere Art unmittelbarer Divination ist entweder Ahnung oder Erleuchtung, und Bacon urtheilt richtig, wenn er die ungewöhnlichen ekstatischen Stimmungen der Seele mit tranthaften Zuständen des Körpers, wozu auch die Wirkungen der Astese zu rechnen sind, in Zusammenhang bringt. Die sogenannten magischen Mittel haben die Wirksamkeit, die man ihnen zuschreibt, nur durch unsere Imagination und den Glausben daran; ohne den Glauben an den Talisman giebt es keinen, und wie es sich auch mit der Macht und Zauberkraft der Imagination verhalten möge, so ist sie hinfällig gegen das Gebot: "Du sollst im Schweiße deines Angesichts dein Brod essen!" Du sollst nicht zaubern, sondern arbeiten!")

Was aber näher die Kraftäußerungen der körperlichen ober sinnlichen Seele betrifft, so bestehen sie in der willkürlichen Bewegung und ber sinnlichen Wahrnehmung, und hier bieten sich der wissenschaftlichen Untersuchung ungelöste Aufgaben der wichtigsten Art. Noch ist nicht erklärt, wie die willkürliche Bewegung zu Stande kommt, wie Wille und Einbildung die körperlichen Organe sowohl bewegen als die Bewegung der= selben hemmen. Ebenso ist es, um die Natur der Empfindung zu erklären, von der größten Bedeutung, daß man die Wahr= nehmung im allgemeinsten Sinne des Worts von der Empfin= dung oder sinnlichen Wahrnehmung ("perceptio" und "sensus") wohl unterscheide. Jene kann ohne diese stattfinden. Ueberall, wo Körper auf einander einwirken und sich ver= ändern, sich gegenseitig anziehen oder abstoßen, mechanisch oder chemisch, ist Perception ohne Empfindung. Wenn der Magnet das Eisen anzieht, die Flamme zum Naphtha springt u. s. f., ist eine wahrnehmende Thätigkeit im Spiel ohne Sinne. Auch in der thierischen Assimilation, in den vegetativen Lebens= verrichtungen wird wahrgenommen, aber nicht gefühlt. Wahrnehmung ober Perception ist allgegenwärtig. \*\*)

<sup>\*)</sup> De augm. IV, 3. Op. p. 116-118.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. IV, 3. Op. p. 118 flg. Ubique denique est perceptio. History. Bacon. 23

bern um eine ber wichtigften Fragen, eine "res nobilissima", wie Bacon sagt. Wenn man das Verhältniß und den Unterschied zwischen Wahrnehmen und Empfinden nicht einsieht und beide zusammenfallen läßt, so ist man zwei Irrthümern preissgegeben: entweder läßt man die Sinne so weit reichen als die Perception und beseelt in phantastischer Weise, wie die Alten gethan haben, die ganze Körperwelt, oder man läßt die Perception nur da gelten, wo Sinne und sinnliche Empfindungen auftreten, und dann bleiben die Vorgänge der undeseelten Natur räthselhaft. Im ersten Fall giebt es keinen Unterschied zwischen den unorganischen und organischen Körpern, im zweiten keinen Weg von jenen zu diesen.

# Bwölftes Kapitel.

Logit als Lehre vom richtigen Berstandesgebranch.

I.

## Logik im Allgemeinen.

#### 1. Berftand, Bille, Phantafie.

Die menschlichen Geisteskräfte sind Verstand und Wille. Da der Ursprung dieser Vermögen sich der wissenschaftlichen Untersuchung entzieht, so richtet sich die Hauptfrage der Ansthropologie auf deren Gegenstände und Gebrauch: die Wissenschaft vom richtigen Verstandesgebrauch ist die Logik, die vom richtigen Willensgebrauch die Ethik; jene lehrt den Weg zur Wahrheit, diese den zum Guten. Wenn beide Vermögen richtig gebraucht werden, so ist das Wahre mit dem Guten aufs engste verdunden. So soll es sein, aber der Fall ist in Wirklichkeit sehr selten, und die Männer der Wissenschaft müssen erröthen, daß sie in eigener Person häusig Beispiele des Gegentheils sind; während ihr Verstand dem Lichte der Wahrheit nachgeht, folgt ihr Wille den Verlockungen des Bösen, in ihrem Streben nach Erkenntniß gleichen sie Engeln, die emporschweben, in ihren Begierden Schlangen, die auf

der Erde kriechen. Dieses Bild hat Macaulah von Bacon entlehnt, um es gegen ihn selbst zu kehren.\*)

Es giebt ein Vermögen, welches sowohl den Verstand als den Willen zu bewegen vermag, indem cs jenem die Wahrheit, diesem das Gute im Bilde erscheinen läßt: diese Kraft mit dem Janusgesicht ist die Phantasie. Sie wirkt in beiden Vermögen als gemeinschaftliches Organ, sie verhält sich zur Vernunft nicht wie der Körper zur Seele, sondern wie die Bürger zur Obrigkeit. Der Körper dient der Seele, die Bürger gehorchen der Obrigkeit, aber sie können selbst Obrigkeit werden; so kann auch die Phantasie zur Herrschaft kommen und unsere Vorstellungen und Entschlüsse lenken, wie es in der Religion, in der Kunst, in der Beredsamkeit wirkslich geschieht.\*\*)

### 2. Werth nub Eintheilung ber Logit.

Wir handeln zunächst von der Logik, die zu ihrem Gegenstande hat, was in allen übrigen Wissenschaften das wirksame Organ bildet: die Verstandsthätigkeit selbst. Schon daraus exhellt, worin sich diese Wissenschaft von allen übrigen unterscheidet: 1) sie hat es mit einem Gegenstande zu thun, der nicht unter die Erscheinungen der Sinnenwelt gehört, in deren Gebiet die concreten und besonderen Wissenschaften sich theilen, sie ist darum abstracter als diese; 2) ihr Gegenstand ist als Organ in allen anderen Wissenschaften enthalten und ihnen gemeinsam, daher ist die Logik als die umfassende und allgemeine Wissenschaft universeller als die übrigen; 3) sie

<sup>\*)</sup> De augm. Lib. V, 1. Op. p. 121. S. oben S. 37.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. V, 1. Op. p. 121.

untersucht die Bedingung, die alle übrigen Wissenschaften voraussetzen, und durch welche sie zu Stande kommen. So ist die Logik in Rücksicht der anderen Wissenschaften fundas mental, sie ist Wissenschaft der Wissenschaften, Wissenschaften, Wissenschaften.

Ihre abstracte Natur macht, daß nur wenige sich mit ihr befreunden und die meisten sie widerwärtig finden; denn die weichlichen und faulen Köpfe können das trockene Licht nicht vertragen. Die concreten Wissenschaften haben gleichsam mehr Fleisch, und es geht mit ber geistigen Nahrung, welche die Wissenschaft bietet, wie mit der leiblichen: die meisten Menschen haben den Gaumen der Israeliten in der Bufte, sie verschmähen das Manna und sehnen sich nach den Fleisch= töpfen Aegyptens. Es giebt keine Wissenschaft, keine Erfin= dung, keine Kunst ohne richtigen Verstandesgebrauch. dieser ihrer fundamentalen Bedeutung ist die Logik nicht eine Wissenschaft oder Kunst neben anderen, sondern verhält sich zu diesen, wie die Hand zu den Werkzeugen, wie die Seele zu den Formen. Wie die Hand das Organ der Organe heißt, so darf die Logik die Kunst der Künste genannt werden. Indem sie dem Verstande zeigt, wie er seine Ziele setzen und erreichen soll, bringt sie ihn zugleich in die richtige Bewegung; sie stärkt ben Verstand, indem sie ihn leitet; wie ja auch die Uebung im Pfeilschießen nicht blos bewirkt, daß man besser zielt, sondern auch den Bogen leichter spannt.\*)

Wir können nur darstellen und einleuchtend mittheilen, was wir in Wahrheit geistig besitzen; wir besitzen nur, was

<sup>\*)</sup> De augm. V, 1. Op. p. 122. ("At istud lumen siccum plurimorum mollia et madida ingenia offendit et torret." Ein ähnlicher Ausspruch sindet sich bei Heraklit.)

wir erwerben und behalten. Die Kunft des Darstellens setzt baher die des Behaltens und Erwerdens voraus, der Seisteszerwerd aber besteht darin, daß wir Unbekanntes entdecken, Sesuchtes sinden, Sesundenes richtig verstehen und beurtheilen. Demnach zerlegt sich die Sesammtausgabe der Logist in vier besondere Aufgaben, deren jede zu ihrer Lösung eine eigene logische Kunst fordert: die Kunst der Ersindung (Entdeckung), Beurtheilung, Festhaltung und Darstellung (Mittheilung); die beiden ersten bilden die Logist im engeren Sinne, die dritte ist die Gedächtnißkunst (Mnemonik), die vierte die Rhetorik, das Wort im weitesten Umsange genommen.\*)

### П.

# Die logischen Künfte.

#### 1. Erfindungetunft.

Die Erfindungskunst ist so gut als nicht vorhanden. Es giebt Ersindungen, aber keine Kunst des Ersindens, das Mittel sehlt, durch welches alle Ersindungen zu haben sind, wie durch Geld alle möglichen werthvollen Dinge. Dieser Mangel im Inventar der Menscheit ist als ob in dem Berzeichniß einer Hinterlassenschaft alles Geld sehlt. Der menschliche Geist hat kein Geld, kein zinstragendes Capital. Das ist der größte aller Uebelstände, der empfindlichste aller Mängel, dasher die Abhülse in diesem Punkte die nachbrücklichste aller Forderungen. Hier ist in der baconischen Encyklopädie die Stelle, wo das neue Organon einsetzt und Bacon selbst die Hand ans Werk legt.\*)

<sup>\*)</sup> De augm. V, 1. Op. p. 122.

Suchet, so werdet ihr finden. Das Suchen ist experi= mentell, die Runft des Suchens besteht in Bersuchen, die auf Entdedungen ausgehen, und nach den Zielen, die gesucht werben, unterscheiden sich die Arten der Versuche, der Wege, der Erfindungskunst selbst. Entweder man sucht neue Erfin= bungen, indem man die vorhandenen verändert und auf die mannigfaltigste Beise modificirt, oder man sucht neue Gin= sichten, indem man die Natur der Dinge ausforscht und ergründet; jene Bersuche sind gewinnbringend, diese lichtbringend. Die Erfindungskunst der ersten Art ist industriell, die der zweiten experimentell im eigentlichen Sinn ober phhfikalisch. Die industrielle ober technische Erfindungskunft jagt auf allen möglichen Wegen nach neuen nützlichen Werken, die experimen= telle oder physikalische Entdeckungskunst forscht nach den Ur= fachen und Gesetzen der Natur und fällt daher mit der wirklichen Naturwissenschaft zusammen, jene nennt Bacon "Jagb des Pan", diese "interpretatio naturae" und hier verweist er ausbrücklich auf das neue Organon, das die methodische Naturerklärung in Absicht auf die Erweiterung der menschlichen Einsicht und Herrschaft zu seiner Aufgabe gemacht. Die Jagd des Pan ließe sich mit der "silva silvarum" vergleichen, nur daß sie nicht auf den naturwissenschaftlichen Zweck eingeschränkt Es wird gezeigt, auf welcherlei Arten gegebene Er= fahrungen und Versuche burch Veränderung, Versetzung, Verlängerung, Umkehrung des Verfahrens u. s. f. sich modificiren, um neue praktische Ergebnisse und Erfindungen zu liefern. Das Machen und Fabriciren in Absicht auf ben menschlichen Nuten und Gewinn ist dabei die Hauptsache. Habe man 3. B. Instrumente erfunden, um dem Gesichtssinn zu Hulfe zu kommen, so sei das Project nahegelegt, ähnliche Werkzeuge

für das Gehör herzustellen. Nachdem man gelernt, aus leinenen Stoffen Papier zu fabriciren, lasse sich dasselbe mit
anderen Stoffen, z. B. Seide versuchen. Das Siegel zeige,
wie eine Form in Bachs abgedrückt und vervielfältigt werde;
setze man an die Stelle des Bachses Papier, an die Stelle
der Form die Buchstaben und Schriftzeichen, so sei das Motiv
zur Ersindung der Buchdruckerkunst gegeben. Die Ersahrung
lehre, daß uns das Bild eines bekannten, aber nicht gegenwärtigen Objects an die Sache selbst erinnere: darin liege ein
Fingerzeig, wie man mit Bildern dem Gedächtniß zu Hilse
kommen und eine Art Gedächtnißkunst ersinden könne.\*)

#### 2. Gedantentunft.

Die Kunst richtig zu benken sollte unter den logischen Künsten eigentlich die erste sein, und wenn Bacon sie hier an zweiter Stelle behandelt, so hat er das Mittel dem Zwecke nachsetzen und dem Ersinden (Entdecken) als der Hauptaufgabe des menschlichen Denkens den Borrang lassen wollen. Nur durste er in der Reihenfolge der logischen Künste die Stellung der ersten nicht so bestimmen und gleichsam rechtsertigen, als ob das Ersinden (Entdecken) die Boraussetzung des Urtheilens wäre. Ersinden und Denken verhalten sich wie Zweck und Mittel, und die Erreichung des Zwecks ist bedingt durch die richtige Anwendung des Mittels.

Der menschliche Verstand strebt nach Gedankenverknüpfung und alles wissenschaftliche Denken fordert eine Grundlegung, welche wie ein Atlas unsere Vorstellungswelt trägt. Entweder besteht dieses Fundament in der richtigen Vorstellung der er-

<sup>\*)</sup> De augm. V, 2. Op. p. 122-132. S. oben S. 141-45.

sahrungsmäßigen Thatsachen, b. h. in Wahrnehmung und Beobachtung, ober in allgemeinen Grundsätzen, aus benen burch Mittelsätze alles Weitere folgt. In dem ersten Fall ist die Art der Beurtheilung und Beweisssührung inductiv, im zweiten sullogistisch. Der Weg zur Ersindung ist die insuctive Logik, welche die Aufgabe des neuen Organons ausmacht. Wir wissen bereits, in welchem Sinne Bacon eine neue Induction fordert und die gewöhnliche verwirst: weil sie die negativen Instanzen außer. Acht läßt und sich mit ein paar gegebenen Fällen befriedigt. Hätte Samuel es ebenso gemacht, als er den Nachfolger Saul's suchte, so würde er nicht nach dem abwesenden David gefragt, sondern einen beliedigen von den eben vorhandenen Söhnen Isai's zum Könige gewählt haben.\*)

Die syllogistische Beweissührung ist nicht entbeckend, sonbern barstellend, sie geschieht birect ober indirect (burch die Unmöglichkeit des Gegentheils), sie ist richtig oder falsch. Die richtigen Beweise sind die Syllogismen im engeren Sinne, die falschen die Trugschlüsse (elenchi); die Lehre von den richtigen Beweisen ist die Analytik, die von den falschen die Widerlegung der Trugschlüsse. Nun bestehen die letzteren in falschen Begriffen und Sätzen oder in falschen Deutungen oder in Trugbildern. Daher ist die Widerlegung der Trugschlüsse eine dreisache, gerichtet gegen die Sophismata, gegen die "elenchi hermeniae" und gegen die Jdole. Für die Widerlegung der Sophismen hat Aristoteles vortreffliche Regeln, Plato noch bessere Beispiele gegeben. Hier bleibt nichts zu wünschen übrig; die falschen Deutungen und Auslegungen

<sup>\*)</sup> De augm. V, 2. Op. p. 124.

Webrauch der allgemeinsten Begriffe und der Worte nicht scharf und vorsichtig genug unterscheidet; die Widerlegung der Idole ist eine der wichtigsten Aufgaben, die erste zur Begründung einer neuen Philosophie: die Lösung derselben geschieht durch das neue Organon.

Die Natur der Beweise richtet sich nach der Art der Materien, politische Beweissührungen müssen anderer Art sein als mathematische, auf gewissen Gebieten gilt keine apodiktische Gewisheit, auf anderen gilt nur diese. Man muß diese in der Natur der Gegenstände begründeten Unterschiede wohl in Acht nehmen und sich demgemäß hüten, hier allzu strenge Be-weise zu fordern, dort allzu leichte anzunehmen.\*)

Es sind drei Punkte der Logik, die Bacon in der Encyklospädie unerörtert läßt, weil sie im neuen Organon ausgeführt sind: sie betreffen die Erklärung der Natur, die Methode der Induction, die Widerlegung der Idole. Ihre Reihenfolge ist im neuen Organon die umgekehrte, wie es dem natürlichen Gange der Aufgaben entspricht.

## 3. Gedächtnißtunft.

Das Vermögen Vorstellungen aufzubewahren und festzuhalten nennt Bacon Gedächtniß und fordert, daß die Gedächtnismittel untersucht, gelehrt und diese Lehre zu einer förmlichen Kunst ausgebildet werde. Da nun die Borstellungen entweder durch äußere Hülfsmittel oder ohne eine solche Beihülfe durch das bloße Gedächtniß festgehalten werden, welches die Objecte aus eigener Kraft wieder hervorbriugt, in-

<sup>\*)</sup> De augm. V, 4. Op. p. 136-142.

bem es dieselben, wie man zu sagen pflegt, auswendig weiß, so handelt Bacon zuerst von jenen äußeren Hülfsmitteln (adminicula memoriae), dann von dem Gedächtniß selbst. Erst unter diesen zweiten Gesichtspunkt fällt die eigentliche Gesbächtnißkunst.

Das Gedächtniß hat, sowohl was den Umfang als die Genauigkeit des Behaltens angeht, sein Maß. Daher sind ihm äußere Hülfsmittel nothwendig, sie bestehen darin, daß die Objecte äußerlich gemerkt, sixirt, aufgezeichnet, niedersgeschrieben werden; je mannigfaltiger und complicirter die Wenge der aufzubewahrenden Borstellungen ist, um so wichtiger ist es, daß man die Aufzeichnung in wohlgeordneter Weise einrichtet, die Gegenstände übersichtlich zusammenstellt, tabellazisch aufführt, unter Gemeinplätze bringt. Natürlich richtet sich die Art der Anordnung nach der Art der Objecte. Die Ausbewahrung durch die Schrift, ohne welche unser Gedächtniß arm bliebe und z. B. jede wirkliche Geschichtskunde unmögslich wäre, ist weniger Wemoria als Wenemospne.

Die eigentliche Gedächtnißkunft, vermöge beren wir geshabte Vorstellungen aus eigener Kraft (ohne. jede äußere Beishulfe) uns wieder vergegenwärtigen und auswendig behalten, ist eine Aufgabe logischer Industrie, die schon die Alten gekannt und bearbeitet haben. Man kann daraus eine sehr brodlose Kunst machen, wenn es sich nur darum handelt, eine große Reihe von Worten oder Zahlen, die vorgesagt wird, auf der Stelle zu wiederholen. Mit solchen Dingen läßt sich prahlen und slüchtiges Staunen erregen, aber nichts ausrichten. Das menschliche Gedächtniß ist kein Seil, um darauf zu tanzen. Bacon unterscheidet hier zwei Arten der Gedächtnißmittel: die eine, wodurch wir Vorstellungen, die uns entfallen sind,

suchen und finden, die andere, wodurch wir Vorstellungen in unserem Gedächtniß so befestigen, daß sie augenblicklich zur Hand sind. Wir können nichts suchen, ohne eine gewisse Vorkenntniß desselben zu haben, und wir befestigen unsere Bor= stellungen am besten, indem wir sie vermöge der Phantasie in Bilber verwandeln, denn das Bild, wie schon oben erwähnt wurde\*), erinnert uns sogleich an die bekannte Sache. die letztere eine abstracte Vorstellung, so ist ihr Abbild sym= bolisch. Daher nennt Bacon die erste Art der mnemonischen Mittel Borbegriff (praenotia), die zweite Sinnbild (emblema). Wir werden in dem weiten Gedächtnißfelde ein Object leichter finden, wenn wir das Gebiet, in dem die Vorstellung liegt, vermöge des Vorbegriffs mehr und mehr einengen, bis wir den gesuchten Punkt haben; dazu helfen gewisse Eintheilungs= schemata, gleichsam Verstandes und Gebächtnißfächer, das Auffinden verborgener Vorstellungen gleicht darin dem Auffinden äußerer Dinge, es ist schwer eine Sache suchen, wenn man in der Welt nicht weiß, wo sie sein mag, wogegen sie leicht gesucht und gefunden wird, wenn man weiß, sie kann nur in diesem Zimmer, diesem Schrank, diesem Fache u. s. f. fein. Wir behalten Worte und Sprüche eher in gebundener als in ungebundener Rede, weil dort der Reim oder das Metrum die Pränotion giebt, die das Gedächtniß schnell orientirt.

Sollen abstracte Vorstellungen in bestimmter Ordnung dem Gedächtniß eingeprägt werden, so ist das Emblem ober Sinnbild das hülfreiche mnemonische Mittel. Bei dem Beispiele, welches Bacon giebt, hat ihm offenbar der nächste unter

<sup>\*)</sup> S. oben S. 221 fig. S. 360.

seinen Händen befindliche Fall vorgeschwebt; er braucht als Beispiel die Begriffe: Erfindung, Ordnung, Vortrag, Hand= lung (es sind die Gegenstände der Logik und Ethik, die drei ersten sind die uns bekannten Theile und Aufgaben der Logik). Man wird diese Begriffe leicht behalten, wenn man z. B. die Erfindung unter dem Bilde eines Jägers, die Ordnung unter dem eines Apothekers, der seine Büchsen zurechtstellt, den Bor= trag unter dem eines Predigers auf der Kanzel, die Handlung endlich unter dem Bilbe eines Schauspielers auf der Bühne vorstellt. Bacon hat das Beispiel nicht weiter ausgeführt und in einem minemonischen Hauptpunkt unvollständig gelassen. Es ist nicht genug, daß man Bilber statt ber Begriffe hat, man muß die Bilder, bamit sie zusammenhalten, auch verketten in einer Weise, die der Ordnung und Reihenfolge der Begriffe entspricht. In dem gegebenen Fall müßte man sich etwa vorstellen, daß der Jäger seinen Freund den Apotheker Sonntags besucht und beibe zusammen erst in die Kirche, dann ins Theater gehen. Bon diesen Bilbern liest das Gedächtniß ohne Mühe die Begriffe: Erfindung, Ordnung, Vortrag, Handlung ab und behält so die baconische Eintheilung der Philosophie.]\*)

## 4. Darftellungstunft.

### a. Charafteristif.

Hier hat Bacon den ganzen Umfang der Bedingungen und Mittel vor sich, durch welche Vorstellungen mitgetheilt werden, es geschieht auf zwei Arten: entweder ohne Vermittlung der Worte oder durch dieselbe.

Die Mittheilung ohne Worte besteht in Zeichen, die unmittelbar die Sache oder Vorstellung selbst ausdrücken, ent-

<sup>\*)</sup> De augm. V, 5. Op. p. 142-44.

weder bilblich oder nicht bilblich. Das bilbliche Zeichen ist ein Gleichniß ber Sache, es hat mit dieser ein tertium comparationis, während das bilblose Zeichen mit der Sache gar nichts gemein hat. Bacon nennt die erste Art Hieroglyphen, die zweite Charaktere, und zwar (im Unterschiede von den Buchstabenzeichen, welche Laute ausdrücken) Real= characteres reales). Wenn ich durch gewisse Striche, so ober so verbunden oder gestellt, unmittelbar Borstellungen ausbrücke, so sind solche Zeichen erstens bilblos, denn sie schließen jede bilbliche Vergleichung mit dem Object aus, zweitens real, benn sie bezeichnen nicht Worte sondern Ließen sich Zeichen bieser Art erfinden und im Sachen. literarischen Weltverkehr allgemein gültig machen, so könnten die verschiedensten Bölker gegenseitig ihre Gedanken austauschen, ohne ihre Sprachen zu verstehen. Das wäre die kosmopoli= tische Erfindung einer Universalcharakteristik ober Pasigraphie, auf welche Bacon an diefer Stelle hinweist, und die unser Leibniz zu einer seiner Lebensaufgaben machte, die er unablässig Gebehrben als Ausbruck von Vorstellungen sind verfolgte. lebendige Hieroglyphen. Als Periander gefragt wurde, was ein Thrann thun muffe, um seine Herrschaft zu erhalten, sagte er nichts, sondern ging im Garten umher und schlug den Blumen die Köpfe ab. Er antwortete mit einem Gleichniß ohne Worte.\*)

#### b. Grammatif.

Die Mittheilung durch Worte ist die Rede und deren sichtbares Zeichen die Schrift; die Darstellung durch Sprechen und Schreiben bildet den eigentlichen Gegenstand und die Auf-

<sup>\*)</sup> De augm. VI, 1. Op. p. 143-46. (Diogenes läßt ben Thra- spulos von Milet das obige Gleichniß spielen).

gabe der Rhetorik als einer logischen Kunst. Bacon zerlegt seine Untersuchung in drei Fragen: die erste betrifft die Sprach= bildung, die Sprache als Organ oder Werkzeug, die zweite den Gebrauch dieses Werkzeugs in Absicht auf die Darstellung bestimmter Objecte, also die Methode der Darstellung ober die Sprache als Kunft, die dritte geht auf die Wirkungen, welche durch diese Kunst hervorgebracht sein wollen, und auf die Art und Weise, wie sie erreicht werden. Die erste Frage gehört der Grammatik, die zweite, welche hier die Hauptsache ist, der Rhetorik im engeren Sinne, die dritte hat es mit der Beredsamkeit als einem Mittel der Ueberredung d. h. mit der Wirkung auf die Zuhörer zu thun. Die Grammatik beschäftigt sich mit dem Bau und der Construction der Sprache, die Rhetorik mit der Methode oder Anwendung auf die darzustellenden Objecte, die Beredsamkeit mit der Wirkung auf die zu erregenden Gemüther.\*)

Das Element der Sprache ist der Laut. Wie die Laute durch die Stimmorgane erzeugt werden, ist eine Frage der Phhssiologie, welche die Grammatik voraussetz; die Lehre vom Wohlsaut, Accent, Shlbenmaß u. s. f. gehört in die Prosodie, welche der Poetik zur Grundlage dient, das Gebiet der eigentslichen Grammatik sind die Sprachformen. Hier unterscheidet Bacon die Grammatik im literarischen und philosophischen Sinne: die erste dient zur Erlernung einer gegebenen Sprache, die andere zur Einsicht in die Entstehung und Entwicklung der Sprachen. Da diese Einsicht nur durch Sprachvergleichung gewonnen werden kann, so läßt Bacon die philosophische

<sup>\*)</sup> Bacon unterscheidet diese drei Theise der ars traditiva so: 1) de organo sermonis, 2) de methodo sermonis, 3) de illustratione sermonis.

Grammatik mit der vergleichenden Sprachkunde zusammenfallen. Sie allein gilt ihm als der Weg zu ächter Sprach= wissenschaft; er formulirt schon die Aufgabe, deren ernsthafte und weittragende Lösung erst zwei Jahrhunderte nach ihm begonnen murde, und es ist keineswegs der Zufall eines gludlichen Vorblicks, daß Bacon diese Aufgabe sah, sondern unter dem Gesichtspunkte, der seine ganze Lehre charakterisirt und überall auf die methodische Vergleichung der vielen verschieden= artigen Fälle dringt, mußte er die Aufgabe der Sprachvergleichung entbecken und fordern, er konnte einer philosophischen Grammatik kein anderes als bieses Ziel setzen; wir dürfen hinzufügen, daß ihm auch die Tragweite einer solchen Wissen= schaft und die Aufschlüsse, die von ihr zu erwarten seien, im voraus einleuchteten. Er sah, wie von hier aus das Dunkel vorgeschichtlicher Zustände sich einigermaßen erhellen, wie an der Hand dieser Untersuchungen eine Art Bölkerpspchologie sich ausbilden, wie aus der Sprachvergleichung sich werde er= klären lassen, warum die alten Sprachen einen weit größeren Reichthum an Formen und Flexionen entwickelt hätten als die modernen u. a. m.\*)

Die Elemente der Schriftsprache sind die Buchstaben, das Alphabet. Es ist schon recht, daß man die Worte schreibt wie man sie spricht, da aber die Schreibart bei der Dauer der Schriftwerke füglich dieselbe bleibt, während die Aussprache mit den Zeiten sich ändert, so entsteht eine natürliche Differenz beider, die man nicht auszotten kann durch künstliches Gleichmachen und plötzliche Umwandlungen der Orthographie. Bacon hatte als nächstes und stärkstes Beispiel einer solchen Differenz

<sup>\*)</sup> De augm. VI, 1. Op. p. 146 flg.

die eigene Bolkssprache vor sich, und man hätte seine Bemerkung beherzigen sollen, als im vorigen Jahrhundert in der
englischen Literatur der Plan aufkam, eine neue, der Aussprache
gemäße Schreibart einzuführen.\*)

Das Alphabet, felbft eine der größten und fruchtbarften Erfindungen, enthält Stoff und Aufgabe zu weiteren Erfin= dungen. Da die alphabetischen Charaktere die Elementarlaute bezeichnen, so muffen sie, um Worte und Sätze auszubrucken, erst einzeln zusammengefügt werden, weshalb das Schreiben weit langsamer vor sich geht, als bas Sprechen. Könnte man Charaktere erfinden, die statt der Laute sogleich Worte und ganze Wortgefüge bezeichnen, so würde sich auf diese Weise viel Zeit sparen und ebenso geschwind schreiben als sprechen Hier ist das Motiv zur Erfindung der stenographischen Die gewöhnliche alphabetische Geltung der Lautzeichen kennt jeder, der lesen und schreiben kann. Da es nun mancherlei schriftliche Aufzeichnungen und Mittheilungen giebt, die nicht für jedermann, sondern nur für einen oder wenige beftimmt sind, so muß man außer dem Bulgaralphabete noch "verborgene oder private Alphabete" haben, die nur Ein= geweihte verstehen. Das esoterische Lautzeichen ist die Chiffre (ciphra). Hier berührt Bacon die Kunft des Chiffrirens und Dechiffrirens und verlangt, daß die dazu erforderlichen Zeichen für den Schreibenden so leicht und bequem, für den Unein= geweihten so unverständlich und zugleich so unverdächtig als möglich seien. Diese Aufgabe sei am glucklichsten gelöft, wenn man dasselbe Alphabet zugleich exoterisch und esoterisch brauche, sodaß derselbe Brief zugleich einen Sinn habe für jeder-

<sup>\*)</sup> De augm. VI, 1. Op. p. 148. Fischer, Bacon.

mann und einen verborgenen nur für die Eingeweihten (eine Erfindung gleichsam palimpsestisch zu schreiben). Das Bulgarsalphabet enthalte den Stoff zu einer beliebigen Menge esoterischer Alphabete; man nehme zwei Lautzeichen, z. B. a und h, und bilde aus ihnen eine Complexion von fünf Stellen, so erhält man 32 Combinationen, von denen 24 statt der gewöhnslichen Buchstaben gesetzt werden, auf diese Weise entsteht aus zwei beliebigen Lautzeichen ein chiffrirtes Alphabet.\*)

#### c. Rhetorif.

Der zweite Hauptpunkt betrifft die Methode des Vortrags, die durch den Zweck des letzteren und die Natur der darzustellenden Objecte bestimmt wird. Man kann nicht alle Materien über denselben Leisten schlagen und nach einem vorräthigen Schema behandeln, daher die vorschriftsmäßigen Dispositionen, die dichotomischen Eintheilungen oder gar die so= genannte lullische Kunft für die Rhetorik völlig unbrauchbar und leer find. Eine andere Art des Vortrags gehört sich für Anfänger, eine andere für Unterrichtete, welche die Wissenschaft fortbilden sollen. Ob die Darstellung weitläufig erklärend ober kurz und gedrängt, ob sie aphoristisch ober methodisch, behauptend oder fragend verfahren soll, richtet sich nach der jedesmaligen Aufgabe. Mit vorräthigen Regeln ift hier nichts auszurichten, und es ist thöricht, die Darstellung für alle Fälle an solche Richtschnuren binden zu wollen. Sie soll zweckmäßig eingerichtet werden, in jedem Fall die Mittel anwenden, die den gegebenen Zweck erreichen, d. h. kurzgesagt sie soll klug

<sup>\*)</sup> De augm. VI, 1. Op. p. 148—51. Wenn Bacon "ciphrae verborum" fordert und als erste Bedingung verlangt "ut sint expeditae, non nimis operosae ad scribendum", so ist darin die Aufgabe zur Ersindung der stenographischen Kunst angelegt.

sein. Daher nennt Bacon diesen zweiten Hauptpunkt auch "die Klugheit des Vortrags".\*)

#### d. Beredsamfeit.

Nun soll die Redekunft nicht blos den Verstand unterweisen und überzeugen, sondern das Gemuth der Zuhörer beherrschen und ihrem Willen Impulse geben; sie soll Wahrheiten nicht blos lehren, sondern durch die Wendung und den Schein, den sie ihnen für die Einbildungsfraft zu geben weiß, in Motive des Handelns verwandeln und auf die Willensrichtung sowohl der Einzelnen als der Massen einwirken. Gerade darin liegt die Macht des Redners, der Triumph der Beredsamkeit. Mit Recht hat deshalb Aristoteles die Rhetorik zwischen die Dialektik auf der einen und die Ethik und Politik auf der anbern Seite gestellt. Gegenwärtige Eindrücke sind immer mächtiger als vergangene und künftige. Darum muß der Redner, was er schildert, so lebhaft barstellen, daß es mit der Macht des gegenwärtigen Eindrucks die Gemüther ergreift, er muß die Kunst besitzen, alle Vorstellungen, die er ausprägt, leicht und gewaltig in die Phantasie der Zuhörer eindringen Wenn man die Tugend sehen könnte, sagt Plato, zu lassen. so würde alle Welt sie lieben. In diesem Sinne und in dieser Absicht soll der Redner die Tugend malen können. es, was Bacon "die Illustration der Rede" nennt und woraus er eine besondere Aufgabe der Rhetorik macht. Hier handelt es sich blos um die vernunftgemäße Einwirkung auf die Phantasie der Zuhörer, die so mannigfaltig gestimmt ist, als deren Gemüthsart. Auf diese Stimmung muß sich der

<sup>\*)</sup> De augm. VI, 2. Op. p. 151-56 (scientia methodi = prudentia traditivae).

Redner verstehen, er muß in den Wäldern ein Orpheus, unter den Delphinen ein Arion sein können.\*)

Es giebt eine Menge populärer Vorstellungen sehr wirkfamer und beweglicher Art, die der Redner ganz in feiner Gewalt haben und gleichfam spielen muß, wie ein Birtuofe sein Instrument. Er muß daher in der Behandlung solcher Vorstellungen geübt sein und auf diesem Gebiet einen Vorrath gleichsam von Bravourstücken besitzen, die ihm augenblicklich, wo er sie braucht, zur Hand sind. Bacon bezeichnet deshalb diesen Theil der rhetorischen Kunst als "ars promptuaria" und behandelt ihn anhangsweise in Beispielen. Ich glaube, daß aus diesem Bedürfniß in ihm selbst die Essays entstanden sind, sie liegen dicht neben seinen Parlamentsreden, sie sind aus bem rhetorischen Gebrauch und in Absicht auf benselben hervorgegangen, und aus einem Theil jener Essays hat er die Beispiele geschöpft, die er hier in sein euchklopabisches Werk aufgenommen. Er giebt zwei verschiedene Arten solcher Beispiele und sagt selbst, daß beide aus einem Vorrath entlehnt sind, den er in seiner Jugend gesammelt und von dem er noch viel in Bereitschaft habe. Ich weiß keine Stelle, die so viel Licht über den Ursprung seiner Essays verbreitet als diese. \*\*)

Unter die populärsten Vorstellungen, die in der öffentlichen Schätzung eine sehr große und zugleich sehr schwankende und wetterwendische Rolle spielen, gehören offenbar die des Guten und seines Gegentheils. Ueber diese Werthe, die durch die Einbildung einen so mächtigen Einfluß auf die Urtheile und

<sup>\*)</sup> De augm. VI, 3. Op. p. 156-58.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. VI, 3. Op. p. 168.

Affecte der Menge ausüben, sind die Leute in allerhand Tänschungen befangen, die sich aus Scheingründen ebenso leicht beweisen als aus guten Gründen zerftören lassen. Es ist für den Redner nothwendig, daß er die Sophistik, die auf dem Gebiete jener Vorstellungen herrscht, völlig durchschaut und bemeistert, daß er sich auf die Farben versteht, womit man das Gute und Bose ausmalt, daher wird es ihm sehr bienlich sein, wenn er in seinem Borrath die "Farben des Guten und Bösen" besitzt: unter diesem Namen hatte Bacon schon der ersten Ausgabe seiner Essays eine Reihe solcher Betrachtungen mitgegeben, deren jede in gedrängter und scharfer Fassung, ganz bem rhetorischen Zwede gemäß, ein Sophisma und beffen Widerlegung enthielt; er wiederholt sie hier als "exempla colorum boni et mali". Gut ist, was die Leute loben, schlecht, was sie tadeln: so lautet der erste Satz, dessen Geltung so weit reicht als die abhängige und bestechliche Einbildung der Die Widerlegung zeigt, aus welcher trüben Quelle diese Schätzung herrührt, aus der öffentlichen Meinung, die bald aus Unwissenheit täuscht bald aus Absicht, wie der Raufmann, der seine Waare lobt.\*)

Das zweite Beispiel sind die sogenannten "Antithesen", beren Bacon aus einem weit reicheren Borrath an dieser Stelle 47 ansührt. Das Thema sind populäre Begriffe, die sortwährend im Munde der Leute umlausen und darum in der Gewalt des Redners sein müssen. Jeder dieser Begriffe hat seinen Werth und Unwerth, sein Für und Wider; es ist nun Bacon's Aufgabe, in jedem dieser Fälle das Für und Wider dicht neben einander zu stellen, in der prägnantesten Fassung,

<sup>\*)</sup> De augm. VI, 3. Op. p. 163-68. Bgl. oben Buch I. Cap. VIII. S. 118.

sodaß man den Eindruck erhält, als ob entgegengesetzte Pole aufeinander stoßen; jede seiner Wendungen ist leicht, spielend, pointirt und dabei so gedankenvoll und menschenkundig, daß man diese Antithesen mit ästhetischem Vergnügen liest und sich an der Gabe achten Wiges, die Bacon zu Gebote stand, er-Die Themata, die zum größten Theil unter die allgemeinen Gegenfätze von Gut und llebel fallen, betreffen äußere Güter, wie Abel, Wohlgestalt, Jugend, Gesundheit, Familie, Reichthum, Chre, öffentliches Ansehen, Herrschaft, Glück, ober Untugenden, wie Aberglaube, Stolz, Undankbarkeit, Reid, Unkeuschheit, Grausamkeit u. f. f., ober Tugenden, wie Gerech= tigkeit, Tapferkeit, Enthaltsamkeit, Beständigkeit, Großmuth, Wissenschaft, Gelehrsamkeit, Kühnheit, Liebe, Freundschaft u. s. f. Läßt sich für und wider den Reichthum etwas Besseres sagen als die paar Worte: "Reichthum ist eine gute Dienerin und die schlimmste Herrschaft?" Für die äußeren Ehren: "in ihrem Lichte werden sowohl die Tugenden als die Laster deutlicher gesehen, darum rufen sie jene hervor und zähmen diese". Dagegen: "bie sie genießen, muffen die Meinung bes Pöbels borgen, um sich für glücklich zu halten". "Wie sich Berstand und Glud verketten", sagt Goethe, "bas fällt dem Thoren niemals ein." Bacon sagt vom Glück: "es ist wie eine Milchstraße, ein Haufen verborgener Tugenden, die man nicht kennt." Ueber den Unwerth des Stolzes ist leicht zu reden, über den Werth desselben findet sich bei Bacon ein wahrhaft tiefsinniger Ausspruch: "wenn der Stolz von der Verachtung Anderer zur Selbstverachtung emporsteigt, so entsteht aus ihm unmittelbar die Weisheit". Ilm die Undankbarkeit zu erklären, sagt Bacon: "sie folgt aus der Einsicht in die Ursache der Wohlthat"; um sie zu verwerfen: "sie wird nicht durch Strafen gezüchtigt, sondern ist den Furien zu überlassen". Zum Lobe der Tapserkeit spricht er wie ein Stoiker: "nichts ist fürchterlicher als die Furcht", "die übrisgen Tugenden befreien uns von der Herrschaft der Laster, die Tapserkeit allein von der des Schicksals". Segen die Tapserkeit spricht er wie Fallstaff. Das Lob der Beständigkeit heißt: "sie erträgt Widerwärtigkeiten vortrefslich", der Tadel: "sie verursacht welche". Dem Schweigsamen muß man sagen: "wenn du klug bist, so bist du thöricht; wenn du thöricht bist, so bist du klug". Die Schweigsamkeit loben, heißt die Gesprächigkeit tadeln und umgekehrt. Ein einziges inhaltschweres Wort hat er gegen die Großmuth zu sagen: "sie ist eine poetische Tugend!"\*) Es sind der Beispiele genug. Man wird sowohl in den Themata als in der Behandlung die Alehnlichkeit mit Bacon's Essays leicht erkennen.

Als allgemeinen Anhang zur Darstellungskunft giebt Bason einige Bemerkungen über Kritik und Pädagogik. Die Aufgabe der Kritik ist die Herausgabe und Beurtheilung der lesenswürdigen Schriftsteller; die Herausgabe besteht in der Herstellung und Erklärung des Textes. In der Pädagogik verweist Bacon, was manche besremden wird, als Borbild auf die Schulen der Jesuiten, die es verstanden haben, den Unterricht in großen Anstalten zu organisiren; das Collegium (institutio collegiata) sei besser als die Erziehung in der Familie und als der Unterricht in der gewöhnlichen Schule, denn das Zusammenleben der jungen Leute unter sich wecke die Nacheiserung und der beständige Verkehr mit den Lehrern die Bescheidenheit; aus Rücksicht auf die verschiedenen Begas

<sup>\*)</sup> De augm. VI, 3. Op. p. 167-182.

bungen musse ber Unterricht gründlich und langsam fortschreiten und dürse nicht treibhausartig werden; bei der genauen Kenntniß der Zöglinge könne sich im Einzelnen die Erziehung nach
ben Anlagen richten und dadurch der Natur der Individualitäten gerecht werden. Mit ganz besonderer Anerkennung hebt
Bacon hervor, daß die Jesuiten eine Kunst, die als Gewerbe
übelberusen, als Uedung vortrefslich sei, die Schauspielkunst
(actio theatralis) in ihren Schulen pädagogisch zu verwerthen
und dadurch eine Ausbildung der körperlichen Beredsamkeit,
ber Aussprache, des Gedächtnisses u. s. f. zu erzielen wissen,
welche die gewöhnliche Erziehung zum Nachtheile der Zöglinge
ganz vernachlässigt.\*)

<sup>\*)</sup> De augm. VI, 3. Op. p. 188-84.

# Dreizehntes Kapitel.

Sittenlehre.

I.

# Aufgabe der Sittenlehre.

Die Ethik ist ber Logik nebengeordnet. Wie diese ben richtigen Verftandesgebrauch, so soll jene den richtigen Willensgebrauch lehren und hat darum zwei in ihrer Aufgabe enthaltene Fragen zu lösen: worin besteht das Willensobject oder ber zu erreichende Zweck? Wie wird er erreicht, auf welchem Wege und durch welche Mittel? Die' erste Frage betrifft das Gute, gleichsam das Musterbild (exemplar), welches ber Wille zu verwirklichen hat, die zweite die dazu nöthige Ausbildung des Willens, die sittliche Geistescultur, die Behandlung und gleichsam Bewirthschaftung des psychischen Bodens, auf dem das Gute wachsen und gebeihen soll: barum nennt Bacon diesen zweiten Theil seiner Sittensehre "georgica animi". Es ift weit leichter, sittliche Ideale und Mufterbilder aufstellen als sie verwirklichen und aus der menschlichen Natur hervor= gehen lassen; die bisherige Ethik hat sich die Sache leicht ge= macht und weit mehr in der Lehre von den sittlichen Mustern als in der von der sittlichen Bildung geleistet, sie hat kalli= graphische Vorschriften gezeigt, aber nicht gelehrt, wie man zum Schreiben die Feder führt, sie hat Aeneiden gedichtet, aber die Georgica fehlen, und so hat die frühere Philosophie viel= mehr eine rhetorische als eine natürliche Sittenlehre ausgebil= Hier ist der Hauptmangel. Die bisherige Sittenlehre ist unpraktisch. Die Sittenlehre praktisch zu machen, ist die Aufgabe, deren Lösung Bacon vermißt, und daher die Forderung, die er stellt.\*) Freilich wird diese praktische Sittenlehre bei weitem nicht so glänzend und erhaben aussehen, als die früheren Moralspsteme mit ihren hochfliegenden Betrachtungen über das höchste Gut und die höchste Glückseligkeit, aber sie wird um so viel nütlicher und dem menschlichen Leben näher sein als diese. Denn sie will sich auf die Matericu des menschlichen Handelns felbst einlassen und diese mit demselben Interesse durchdringen als die Physik die Stoffe der Körper. Er wolle hier nicht seinen Wit leuchten lassen, sagt Bacon, sondern nur das Wohl der Menschheit im Auge haben; man müsse das Erhabene mit dem Nütlichen verbinden, wie Birgil neben den Thaten des Aeneas auch die Lehren des Ackerbaus beschrieben; die rechte Sittenlehre muffe mit Demosthenes sagen können: "Wenn ihr thut, was ich euch rathe, so werdet ihr nicht blos mich ben Redner loben, sondern euch selbst, denn euer Zustand wird sich bald zum Bessern wenden."

## П.

## Die Lehre vom Guten.

#### 1. Grabe bes Guten.

Was nun zunächst die Lehre vom Guten betrifft, so ist wohl zu unterscheiden, in welchem Sinne der Begriff gelten

<sup>\*)</sup> De augm. VII, 1. Op. p. 186.

foll, ob einfach oder vergleichungsweise (bonum simplex und bonum comparationis), ob ce sich um die Arten oder Grade des Guten handelt? Die Alten haben diese Arten auseinandersgeset, und darin bestand ihre ethische Hauptleistung; sie haben sich mit der Frage nach dem höchsten Gut außerordentlich viel beschäftigt, und darin bestand in ihrer Ethis der Hauptstreit. Diesem Streit hat das Christenthum ein Ende gemacht, es hat das höchste Gut aus dem Diesseits ins Jenseits, aus der Philosophie in die Religion verwiesen, wir haben in dieser Rücksicht nur zu glauben und zu hoffen; das Gute, womit die philosophische Sittensehre sich beschäftigt, ist eingeschränkt auf das diesseitige Leben und darf keine höhere Geltung besanspruchen als die relative menschlicher Werke.\*)

#### 2. Arten bes Gnten.

Das Gute in Rücksicht auf das irdische Menschenleben zerfällt in zwei Arten, von deren richtiger Unterscheidung sowohl die Lösung streitiger Fragen als die Grundrichtung der Sittensehre abhängt. Da alles Gute relativ ist, so muß man
den Maßstad kennen, nach welchem, und das Lebensgebiet, für
welches die Bestimmung desselben gilt: ob es gilt blos sür
den Einzelnen oder für die menschliche Gemeinschaft. Das
Gute im relativen Sinn ist das Nützliche; die beiden Arten sind
das Einzelwohl und das Gesammtwohl (bonum individuale oder suitatis und bonum communionis). Das Einzelwohl geht auf den individuellen Genuß, das Gesammtwohl auf die sociale Pflicht. Nach der Werthschätzung
dieser beiden Arten, je nachdem sie aussällt, richtet sich die

<sup>\*)</sup> De augm. VII, 1. Op. p. 187.

entscheibet sich der Charakter der Ethik. Da die Bestimmung des Guten mit dem Lebenszweck zusammenfällt, der selbst aus den Bedürfnissen und dem Umfange der verschiedenen Lebenszgebiete hervorgeht, so giebt uns jene Artunterscheidung zugleich die Einsicht in die Wurzeln oder Quellen des Guten: od es aus dem Einzelinteresse oder aus gemeinnützigen Interessen entspringt, od es im letzten Grunde egoistisch motivirt ist oder nicht. Daß die bisherige Sittenlehre in diese Triebsedern des Guten und Bösen nicht gründlich genug eingedrungen sei, rügt Bacon als einen ihrer Grundsehler.\*)

Die Natur selbst zeigt den richtigen Weg, denn sie geht überall auf die Erhaltung ber Gattung und des Ganzen, die christliche Religion lehrt ihn, denn sie fordert die Hingebung und Aufopferung des Ginzelnen für die Zwecke der Menschheit; die Alten dagegen haben in ihrer Sittenlehre benfelben gründlich verfehlt, denn in ihren Streitigkeiten über das höchste Gut fragen sie nicht: was ist besser und werthvoller, der individuelle Genuß oder die sociale Pflicht? sondern: welcher individuelle Genuß ist der größte? Welche Art der persönlichen Selbstbefriedigung ist die vollkommenste? Dahin war in allen jenen Streitfragen über die menschliche Glückseligkeit, die zwischen Sofrates und den Sophisten, den Chnikern und Chrenaikern, den Stoikern und Epikuräern, den Dogmatikern und Skeptikern geführt wurden, der Compaß ihrer Ethik gerichtet: was besser sei, ob das theoretische ober praktische Leben, Tugend ober Glückfeligkeit, die Glückfeligkeit der Gemütheruhe ober der bewegten Sinnesluft u. s. f.? Und am Ende kamen sie

<sup>\*)</sup> De augm. VII, 1. Op. p. 187 flg.

alle darin überein, daß je ifolirter das Individuum sei, je unabhängiger und abgesonderter von der Welt, je weniger in deren Getriebe verflochten, um so wohler musse es sich fühlen. Das war der Punkt, auf den sie alle zielten. Rur deshalb wurde das theoretische Leben höher geschätzt als das praktische, denn die Philosophie, wie einer der ersten Philosophen zu einem Könige sagte, verhalte sich zur Welt, wie die Zuschauer zu den olympischen Spielen. Es ist genugreicher und bequemer die Wettkimpfe zu betrachten als selbst daran theilzunehmen. Je mehr man sich von der Welt absondert und außer Berührung mit ihr hält, um so besorgter, zarter, empfindlicher wird das Gefühl für die eigene Burde, mit einem fo dunnhäutigen Chrgefühl, das sich überall ritt, läßt sich in der wirklichen Welt nichts ausrichten, während die sittliche Tüchtigkeit abhärtet und eine Art militärischer Ehre sowohl forbert als ausbildet, die dichter und fester gewebt ift.\*)

In der Ethik überhaupt hebt Bacon die praktische Seite hervor, die Lehre von der Charakterbildung; in der Lehre vom Guten insbesondere läßt er den Begriff der socialen Pflicht als den wichtigsten erscheinen. Eine solche Hervorshebung bedeutet bei Bacon allemal eine nothwendige, disher ungelöste Aufgabe.

## 3. Das Einzelwehl.

Das Einzelwohl umfaßt die persönlichen (vom Gemein= wohl unabhängigen) Lebenszwecke, die Befriedigung der indi=

<sup>\*) &</sup>quot; — e tela crassiore minimeque tam tenui, ut quidvis illud vellicare et lacerare possit." De augm. VII, 1. Op. p. 190.

viduellen Bedürfnisse und Begierden. Nun begehrt jedes In= dividuum von Natur dreierlei: es strebt sich zu erhalten, zu vervollkommnen, zu vervielfachen (fortzupflanzen). Da das lettere durch Erzeugung geschieht, so bezeichnet Bacon die Erfüllung dieser Begierde als "bonum activum" und unterscheibet davon die Befriedigung der beiden anderen, die nur auf den gegebenen Zustand des Individuums gerichtet sind, als "bonum passivum" (was der Selbsterhaltung dient, ift "bonum conservativum", was den eigenen Lebenszustand erhöht und steigert, "bonum perfectivum"). Sittlich handeln ist besser als sittliche Ideale im Kopfe haben und das Gute blos betrachten, in der Betrachtung des Guten ist die Rich= tung auf das Gemeinwohl besser als die auf das eigene Beste, in der letzteren Richtung ist es besser, sich zu dem eigenen Wohl activ verhalten als passiv. Das passive Verhalten sucht nur das Angenehme, den bloßen Genuß, das Wohlleben, und alle darauf bezüglichen Meinungsverschiedenheiten bewegen sich um die Frage: wie man am besten lebt, ob dazu der Gleich= muth ober die Sinnesluft, der ruhige Genuß ober der bewegte u. s. f. touglicher sei? In dieser Richtung, so meint Bacon, ging die Moralphilosophie der Alten. Sie ist falsch. sein ist in jedem Sinne werthvoller als sich passiv verhalten; es ist ein höherer Grad der Selbstbefriedigung, sich in Werken bethätigen als in Genüssen; der Genuß ist vergänglich, "die Werke folgen uns nach". Wer blos genießen will, bleibt beim Alten, wer sich fortpflanzen und vervielfältigen will, strebt nach Neuem. Indessen ist diese active Selbstbefriedigung wohl zu unterscheiden von der Wirksamkeit fürs gemeine Beste, denn man kann aus Thatendurst diesem zuwiderhandeln, wie es z. B. im monstrosen, weltzerstörenden Ehrgeiz geschieht, jener "gigantea animi conditio".\*)

#### 4. Das Gesammtwohl.

Die socialen Pflichten unterscheidet Bacon in allgemeine und besondere (officia generalia und respectiva), jene sind bedingt durch die Natur der menschlichen Gattung, diese durch die befonderen menschlichen Verhältnisse, die letzteren umfassen die Pflichten des Berufs, des Standes, der Familie, Freundschaft, Collegialität, Nachbarschaft u. f. f. Bacon verhält sich hier nur andeutend, nicht ausführend. - Indem er die Berufsund Standespflichten hervorhebt, streift er schon das Gebiet der Politik und fagt hier dem Könige, der ein pedantisches Buch über den Regentenberuf geschrieben, die gesuchtesten Schmeicheleien, wobei er in Betreff ber nothwendigen Ginschränkungen der königlichen Gewalt gerade die Weisheit und Gesinnungen rühmt, welche Jakob nicht hatte. Sehr charakteristisch ist, was Bacon auf diesem Gebiete der Sittensehre vermißt. Ueber die politischen Pflichten und Tugenden ift viel geredet, bei weitem weniger sind die entgegengesetzten Laster erkannt, die gerade hier auf den verborgenen Pfaden des Staatslebens in Schlangenwindungen alle Moral zu umgehen und aus der Täuschung eine gefährliche Kunst zu machen wissen. Man muß diese Schlangenkünste, die "malae artes", sehr genau kennen, um ihr Gift zu vermeiden und ihre Klugheit sich auzueignen, damit das Wort: "klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben" richtig erfüllt werde. sociale Pflichtenlehre sagt nur, was die Menschen thun sollen;

<sup>\*)</sup> De augm. VII, 2. Op. p. 191-193.

die Lehre von den entgegengesetzten Laftern sagt, mas sie wirklich thun. Die verderblichen und mannigfaltigen Rünfte ber Täuschung sind die Gefahr, der man nur entgeht, wenn man ihr scharf ins Gesicht sieht. Hier gilt, sagt Bacon vortreff= lich, die Fabel vom Basilisken, der durch den Blick töbtet und getöbtet wird; alles kommt barauf an, wer den Andern zuerst erkennt: trifft uns zuerst der Blick des Bafilisken, so sind wir verloren, umgekehrt tödten wir ihn. Daher ift Mac= chiavelli zu preisen, der in seinem Buch vom Fürsten diesen Basilisken so vollkommen beschrieben und getroffen hat. Bacon verlangt von der Sittenlehre, daß sie den socialen Pflichten (besonderer Art) gegenüber die bosen und geheimen Künste der Politif in einem "tractatus de interioribus rerum" enthülle und diesem Thema eine sehr ernsthafte Sathre (satyra seria) Unwillkürlich find wir bei dieser Stelle an die midme.\*) Worte des shakespearischen Richard erinnert, der seine Meister= schaft gerade in den Rünften rühmt, für deren Schilberung Bacon ein Rapitel ber Sittenlehre forbert:

> Ich will mehr Schiffer als die Rix ersäusen, Mehr Gaffer töden als der Bafilist, Ich will den Redner gut wie Restor spielen, Berschmitzter täuschen als Ulyß gekonnt, Und Sinon gleich ein zweites Troja nehmen, Ich leihe Farben dem Chamäleon, Berwandle mehr wie Proteus mich und nehme Den mörderischen Macchiavell in Lehr'.\*\*)

<sup>\*)</sup> De augm. VII, 2. Op. p. 194-96.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. meine Schrift "Shatespeare's Charafterentwicklung Richard's III." (Heibelberg 1868), S. 86.

## III.

### Die Sittenenltur.

### 1. Das sittliche und leibliche Bohl.

Das Gute im praktischen Sinne sind die gemeinnützigen Zwecke, die nicht blos theoretisch abgehandelt und gerühmt, sondern erfüllt und ins Werk gesetzt sein wollen. Hier sindet Bacon die zweite und wichtigste Aufgabe der Sittenlehre: sie soll die menschliche Seele tüchtig machen zum gemeinnützischen Gen Handeln. Diese Tüchtigkeit ist ächte Tugend, und es ist Sache der Ethik, die Tugenden nicht blos zu beschreiben, sondern zu erzeugen. Das wollte auch Aristoteles, er hat es gesordert, aber nicht geleistet; das Feld der eigentlichen ethischen Seelsorge liegt unbedaut, und so lange man nicht bersteht, Sitten und sittliche Charaktere zu bilden, bleibt die Lehre vom Guten eine Bilbsäule ohne Leben.\*)

Das Wohl ber Seele, wie Bacon im Anhange zu diesem zweiten Theil seiner Sittenlehre erörtert, vergleicht sich dem leiblichen Wohl und unterliegt ähnlichen Bedingungen. Wie die Somatologie Gesundheit, Schönheit, Kraft und Senuß des Körpers zu bedenken hat, so soll die Ethik als Seelsorge gerichtet sein auf die Gesundheit des Geistes, die Schönheit der Sitten, die Stärke der Thatkraft und jene Lebensheiterkeit und Frische, die das Gegentheil stoischer Melancholie und Stumpfsheit ist. Wenn alle diese vier Bedingungen zusammen und auf gleiche Weise erfüllt sind, so ist eine sittliche Vollkommenheit erreicht, die freilich nur in den seltensten Fällen gelingt.\*)

<sup>\*)</sup> De augm. VII, 3. Op. p. 197.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. VII, 3. (Additamentum.) Op. p. 204-206.

## 2. Die sittliche Gesundheit.

Die vorzüglichste unter jenen vier Bedingungen ist die Gesundheit. Die Seele ist gesund, wenn sie tüchtig und gewöhnt ist zu gemeinnützigem Handeln. Für die Gesundheit sorgen, heißt sie vor Störungen bewahren und aus denselben wiederherstellen. Es verhält sich darin mit der geistigen Ge= sundheit, wie mit der leiblichen. Um ihre Aufgabe zu erfüllen, muß die Medicin die Beschaffenheit des Körpers (Constitution), die Natur der Krankheit und die richtigen Heilmittel kennen; an dem Vorbilde der Medicin orientirt sich die Ethik am besten über ihre eigenen Aufgaben: ber Leibesverfassung entspricht die Gemüthsbeschaffenheit oder Gemüthsart, den Krankheiten, welche die Harmonie des Körpers stören, entsprechen die Gemüthebewegungen, welche bie Seele verstimmen und trüben, ben körperlichen Seilmitteln entsprechen die ethischen. hat die Ethik als Seelsorge die dreifache Aufgabe der Einsicht in die Gemüthsarten oder Charaktere, in die Gemüthsbewe= gungen oder Affecte und in die Heilmittel. Ohne eine genane Kenntniß der menschlichen Charaktere und Affecte, die sich zur Seele verhalten, wie ber Sturm zum Meer\*), ist eine richtige Anwendung moralischer Beil= und Bildungsmittel, d. h. überhaupt moralische Bildung nicht möglich. Die menschlichen Charaktere und Affecte sind gegeben, die moralischen Bildungs= mittel sind zu finden. Nur in dieser Rücksicht ist die Ethik erfinderisch; was die menschliche Natur selbst betrifft, so kann und soll sie nicht Erfindungen machen, sondern blos Er= Ihre Erfahrung ist wirkliche Menschen= fahrungen.

<sup>\*)</sup> De augm. VII, 3. Op. p. 199.

kenntniß, das Studium der Charaktere und Leidenschaften; ihre Erfindung sind die Mittel der sittlichen Cultur. So hält sich die baconische Sittenlehre völlig im Geiste der baconischen Philosophie: Erfindung gegründet auf Erfahrung, praktische Menschenbildung gegründet auf praktische Menschenkenntniß. Diese letztere ist das Fundament aller Sittenlehre.\*)

Es giebt keine Moral aus allgemeinen Regeln. Weder können wir die Menschen mit Einem Schlage moralisch machen durch die rhetorische Ankündigung und das wortreiche Lobpreisen der Tugend, noch jeden auf dieselbe Weise. Der Sittenlehrer muß die pfychischen Eigenthümlichkeiten ber Menschen chenso sorgfältig untersuchen, als der Arzt die körperlichen. Es giebt in der Ethik so wenig als in der Medicin eine Panacee. Landwirth prüft die verschiedenen Beschaffenheiten des Bobens, denn es ist unmöglich, auf jedem jedes zu pflanzen, der Arzt die verschiedenen Constitutionen des menschlichen Körpers, die so mannigfaltig und zahlreich sind als die Individuen, der Ethiker die verschiedenen Gemüthsbeschaffenheiten, die so viel= fältig sind als die körperlichen Constitutionen. Eben diese Grundlage praktischer Menschenkenntnig vermißt Bacon in der bisherigen Sittenlehre, die aus abstracten Grundsätzen und für abstracte Menschen gemacht war und in der Anwendung ebenso charlatanistisch ausfällt, als eine Medicin, die allen Kranken dieselbe Arznei verschreibt. So wenig die Physik Natur machen ober die Elementarstoffe der Körper veräudern kann, so wenig kann die Ethik die Menschen aus anderm Stoffe machen, als sie gemacht sind. Die Physik fordert Maturkenntniß, die Ethik Menschenkenntniß; die Physik sucht die

<sup>\*)</sup> De augm. VII, 3. Op. p. 197 flg.

Mittel, um auf Grund ihrer Naturkenntniß neue Erfindungen zu machen und das äußere Wohl der Menschen zu befördern, die Ethik sucht die Mittel, um auf Grund der Menschenkenntniß die Sittencultur zu befördern und die Liebe zu gemeinnützigem Handeln.

#### 3. Charaftere.

Die menschlichen Charaktere bilden sich (nach dem Goethe'ichen Ausspruch) "im Strome der Welt", unter dem Drange des eigenen Naturells und den äußeren Einflüssen des Schickfals, so mannigfaltig diese sind; sie werden daher besser in der Welt und im Leben als in Büchern studirt, die gewöhn= liche Lebenserfahrung besitzt mehr Menschenkenntniß als die gelehrte Literatur, und man wird finden, bemerkt Bacon, daß in bieser Rücksicht die gemeinen Reden der Menschen klüger find als die meisten Bücher. Will man aus Büchern Menschenkenntniß gewinnen, so gewähren die philosophischen Schrif= ten die wenigste Ausbeute, dagegen die reichste solche Darstellnngen, die uns das große Schauspiel der Welt und der barin wirksamen Charaktere nach dem Leben vorführen im ge= schichtlichen oder poetischen Abbild. Man halte sich deshalb an die Dichter, namentlich die bramatischen, und besonders an die besseren Geschichtsschreiber, die uns die Charaktere nicht in Lobreden und losgelöst von dem Grunde ihrer Zeit, son= dern mitten auf der Weltbühne und eingewebt in den Gang der Begebenheiten schildern. Unter ben alten nennt Bacon ben Livius und Tacitus, unter den neueren Commines und Guicciardini und findet, daß die historischen Charakterbilder eines Scipio und Cato, eines Tiberius, Claudius und Nero, eines Ludwig XI., Ferdinand von Spanien u. s. f. fehr lehrreiche Beiträge zu jener Menschenkenntniß liefern, beren bie Sittenslehre bedarf. Auch die Briefe und Berichte der Gefandten und fürstlichen Räthe, die bisweilen vortreffliche Charakterges mälbe enthalten, können der Ethik gute Dienste leisten. Das alles sind Materialien, welche die Ethik in ihrer Weise und zu ihren Zwecken verarbeiten soll. Aus dem reichen Schatz ihrer menschenkundigen Weltersahrung, angesammelt aus dem Leben selbst, aus Geschichtsschreibern und Dichtern, aus dieser Fülle individueller Charakterbilder, wird sie leicht gewisse Charaktersgrundrisse und Then (imaginum lineae) entwerfen können, welche die menschliche Natur, wie sie in Wahrheit ist, ethisch anschaulich machen.\*)

#### 4. Affecte.

Die Sittencultur würde eine leichte Arbeit haben, wenn ihr nicht auf Schritt und Tritt die menschlichen Begierden und Leidenschaften im Wege ständen. Das sind menschliche Naturmächte, denen man, wie der Natur überhaupt, nur bei= kommen fann, wenn man sie einsieht. Darum fordert Bacon eine Naturgeschichte der Affecte und findet diese Lehre, ohne welche es keine mahre Menschenkenntniß giebt, in der bisherigen Philosophie theils gar nicht bearbeitet, theils sehr vernachlässigt; Aristoteles hat in seiner Rhetorik viel Scharfsinniges über die Art und Erregung der Affecte gesagt, die Stoiker haben sich in mancherlei Definitionen versucht, man hat auch Abhandlungen über einzelne Affecte geschrieben, aber sie sind weder in ihrem natürlichen Zusammenhange noch am richtigen Ort, nämlich in der Ethik, behandelt worden. Diese

<sup>\*)</sup> De augm. VII, 3. Op. p. 198 flg.

von Bacon geforberte Aufgabe einer Naturgeschichte der Affecte in ethischer Absicht hat von den folgenden Philosophen keiner tiefer und gründlicher gelöft als Spinoza.\*) Bacon verlangt, daß sie nach dem Leben geschildert werden, wie sie entstehen und wachsen, wie sie erregt, gesteigert, gemäßigt und benieistert werden, wie man sie fängt, den Affect durch den Affect, wie auf der Jagd Thiere durch Thiere, gegenseitig einschränkt wie im Staat Partei durch Partei, die einen durch die andern regiert, zuletzt durch Hoffnung und Furcht alle anderen beherrscht und sich auf diese praktische Ginsicht in die Natur der Affecte die Regierungskunst und Politik gründet. Alffecte werden die Charaktere bewegt. Man kann diese nicht schildern und treffen ohne jene, daher weiß Bacon auch zum Studium der menschlichen Leidenschaften die Ethik auf keine bessere Quelle zu verweisen als auf die Geschichtsschreiber und Dichter. Er hätte statt alter einen einzigen nennen sollen, ber in seinen bramatischen Werken bas vollenbete, reichste, un= erschöpfliche Abbild menschlicher Charaktere und Leidenschaften entfaltet hat: feinen Landsmann und Zeitgenoffen Shatefpeare. So wie Bacon den Menschen von Seiten der Ethik erkanut wissen will, so hat ihn Shakespeare gedichtet. \*\*)

## 5. Bilbung.

Um nun die praktische Aufgabe der Sittenlehre zu lösen, muß man die Affecte zu zähmen und in Organe des gemein= nützigen Handelns umzubilden wissen. Dazu giebt es der Hülfsmittel viele, sämmtlich aus der Natur der Verhältnisse

<sup>\*)</sup> Bgl. Meine Geschichte der neuern Philosophie, Bd. I, 2. Abth. (2. Aufl. 1865), Cap. XVIII, S. 347-50.

<sup>\*\*)</sup> De augm. VII, 3. Op. p. 199 flg.

geschöpft, aus den natürlichen Neigungen des Individuums, den geselligen Einflüssen, der intellectuellen Erziehung u. s. f. In dem Uebergewicht einzelner Leidenschaften liegt die Gefahr, daher ist das Gleichgewicht der Affecte die zu erzeugende Dis= position. Eine herrschende Leidenschaft läßt sich nicht gewalt= sam ausrotten, sondern nur allmälig bewältigen, auf natürs lichem Wege, man muß die ihr entgegengesetzte Reigung befördern und mit allen möglichen Mitteln verstärken, bis sie gleichsam alpari steht. So kann man die Seele gerade machen, wie einen frummen Stab, den man vorsichtig und allmälig biegt. Die Gewöhnung ift der Weg, den die sittliche Erziehung zu nehmen hat; er führt von der ersten Natur zur zweiten, von der rohen zur gebildeten und ist in seinen Rich= tungen so verschieden als die Anlagen und Neigungen der Menschen. Um eine Fähigkeit in Fertigkeit zu verwandeln, nimmt die Bildung den Weg, den die erste Natur bezeichnet, sie geht in der Richtung des Talents; um das Laster zu ver= hüten, zu dem eine übermäßige Leidenschaft hinneigt, nimmt die Bildung den Ausgangspunkt ihres Weges von der ent= gegengesetzten Neigung. Es giebt eine natürliche Neigung, die auf den Endzweck des Lebens selbst geht und bestimmt ist, alle übrigen zu beherrschen: der Sinn für die Gemeinschaft, die Hingebung an das Ganze, die Liebe, in der das höchste Ma= turgeset übereinstimmt mit bem höchsten Gesetz des driftlichen Glaubens. Sie ist der einzige Affect, der die Seele erweitert, der einzige, der kein Uebermaß hat und darum das Streben nach dem Höchsten erlaubt und fordert. Das Streben nach der Macht und Weisheit Gottes hat den Fall erzeugt, aber wenn wir Gottes Liebe und Güte gleichkommen wollen, so werden wir ihm ähnlich.

In der Lehre von den socialen Pflichten streift die baconische Sittenlehre schon das Gebiet der Politik; indem sie auf die Liebe als die höchste aller Neigungen und Pflichten hinweist, berührt sie das Gebiet der Religion.

Die Summe dieser Ethik liegt in dem Satz, der das Gepräge der ganzen baconischen Philosophie trägt: Menschensbildung gegründet auf Menschenkenntniß, die auf einer Erschrung beruht, welche selbst aus den lautersten und tiefsten Duellen geschöpft ist. Die Träume der Ethik, sagt Bacon, sollen durch das Thor von Horn, nicht durch das von Elsensbein kommen.\*)

Ich gebe als Anhang folgendes Schema der baconischen Ethik:

Bittenlehre.

| Das Gute.  |        |                                   |         |       | Die fittliche Bildung. |         |                      |
|------------|--------|-----------------------------------|---------|-------|------------------------|---------|----------------------|
| Arten      |        |                                   |         | Grade | Menschen-<br>kenntniß  |         | Menschen-<br>bilbung |
| Einzelwohl |        | Gemeinwohl<br>(fociale Pflichten) |         |       | Charal=<br>tere        | Affecte | ·                    |
| activ      | passib | allg.                             | befond. |       |                        |         |                      |

<sup>\*)</sup> De augm. VII, 3. Op. p. 200-206.

# Vierzehnles Kapitel.

# Gesellschaftslehre.

Die Anthropologie hatte Bacon eingetheilt in die Lehre von ber menschlichen Natur und die von der menschlichen Gescllschaft; jene verzweigt sich in die verschiedenen Gebiete des körperlichen und geistigen Menschenlebens, diese hat es zu thun mit dem bürgerlichen Verkehr, einer außerst verwickelten, da= her in Grundfätze schwer auflöslichen Materie. Und zwar find ce Schwierigkeiten doppelter Art, benen die Auseinander= fetzung der "scientia civilis" unterliegt, denn zu der compli= cirten Natur der bürgerlichen Gesellschaft kommt die geheime und verborgene Ratur der Staatskunst; jene erschwert die wissenschaftliche, diese die offene Behandlung der hierher gehöris gen Gegenstände. Die Regeln der Regierungskunft seien Ur= cana, die vor aller Welt zu erörtern am wenigsten dem erlaubt sei, der sie übe. Was daher diesen Theil der Gesell= schaftswissenschaft betrifft, sagt Bacon, indem er sich an den König richtet, so zieme ce ihm, bem hochgestellten Staatsmann, sich in Schweigen zu hüllen, er habe in seinem Abrif ber Künste eine vergessen, die er jett an seinem eigenen Beispiele zeigen wolle, die Runft des Schweigens, die Cicero für einen Theil der Beredsamkeit halte; er werde hier das Beispiel des letteren befolgen, der in einem seiner Briefe an den Attiens

schreibt: "An dieser Stelle habe ich etwas von deiner Bered= samkeit angenommen, denn ich habe geschwiegen."\*)

Unter den vorangegangenen anthropologischen Wissenschaf= ten steht der Politik am nächsten die Ethik, mit der Bacon jene vergleicht. Das sittliche Regiment habe es mit dem Einzel= nen und bessen Gesinnung zu thun, das politische mit der Masse und deren Handlungsweise; daher sei das Amt der Ethik schwieriger als das der Politik; denn die Bewegungen und Veränderungen der Masse seien langsamer und regelmäßi= ger als die Einzelner, die ihre Richtung schnell und plötzlich ändern können; eine Heerde Schafe, wie Cato von den Römern zu sagen pflegte, sei leichter zu treiben als eines für sich; endlich sei das Ziel der politischen Sorgfalt leichter zu erreichen als das der ethischen, da unter dem politischen Gesichtspunkt nur Uebereinstimmung der Handlungen mit dem Gesetz, unter dem ethischen dagegen Uebereinstimmung der Gesinnung mit der Pflicht, dort "bonitas externa", hier "bonitas interna" gefordert werde. Ober, wie diesen Unterschied Kant ausgedrückt hat: die Politik verlange blos die Legalität der Handlungen, die Ethik beren Moralität.\*\*)

Wird nun das bürgerliche Zusammenleben so gefaßt, daß von jeder stystematischen oder principiellen Behandlung ebenso abgesehen wird als von der Maßgebung ethischer Zwecke, so

<sup>\*)</sup> De augm. Lib. VIII, 1. Op. p. 205. Dieses Buch seiner Enchtlopädie hat Bacon mit dem vollen Bewußtsein seiner politischen Würde geschrieben, und da er an einer Stelle ausdrücklich sagt, daß er seit vier Jahren das höchste Staatsamt bekleide, seit 18 Jahren dem Könige diene, so fällt (seinen Worten gemäß) die Absassung in das Jahr 1621, also unmittelbar vor seinen Sturz. Vgl. cp. 3. Op. p. 236.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. VIII, 1. Op. p. 206.

konnte Bacon nichts anderes übrig behalten als eine aphoristische Betrachtungsweise, gerichtet auf die äußeren Interessen der menschlichen Coexistenz und geschöpft aus seinem Schatze menschenkundiger Welterfahrung. Das der "scientia civilis" gewidmete Buch seiner Enchklopädie fällt ganz in die Sphäre und Richtung seiner Essans, und es sinden sich, mit der Sammslung der letzteren verglichen, in jedem seiner Theile Parallelsstücke.

Die brei Theile nämlich, in welche Bocon seine socialpolitischen Betrachtungen zerfallen läßt, sind dem geselligen
Berkehr oder Umgang, den Geschäften und der Rechtsordnung
oder Regierung gewidmet. Der gesellige Umgang schützt vor
Einsamkeit, der Geschäftsverkehr gewährt Hüsse und Unterstützung, die öffentliche Gerechtigkeit in der Hauber und gegen Unrecht. Die Wohlthaten der bürgerlichen
Toexistenz bestehen daher in der Geselligkeit, in der gegenseitigen Förderung und im Rechtsschutz. Wie nun der Umgang, der Geschäftsverkehr, der Staat einzurichten sei, damit
jener dreisache Auten sicher erreicht werde, das ist die eigentliche Aufgabe der baconischen "scientia civilis", die sich demnach beschränkt auf eine Reihe von Anweisungen oder Regeln
zur Klugheit im Umgang, in Geschäften, in der Negierung.\*)

Die homiletische Klugheit (prudentia in conversando) besteht in dem höslichen und einnehmenden Betragen, in dem sicheren und maßvollen Anstand, gleich entsernt von anmaßens der und unterwürfiger Art, von roher Natürlichkeit und theatra-lischer Ziererei, vollkommen beaufsichtigt und geregelt, ohne gekünstelt zu sein, in Haltung und Geberde, in Mienenspiel

<sup>\*)</sup> De augm. VIII, 1. Op. p. 206.

und Rede; das Benehmen im geselligen Verkehr gleiche einem bequemen und wohleingerichteten Kleide, das nirgends zu eng und überall so drapirt sei, daß es die guten Eigenschaften unserer Natur hervorhebe und die Mängel verberge.\*)

Die Geschäftsklugheit (prudentia in negotiando), die den Gelehrten gewöhnlich abgeht und deren Theorie Bacon unter den bisherigen Wissenschaften vermißt, hat zweierlei zu bedensten: 1) wie man andere bei den mannigsachen und zerstreuten Anlässen der Privatgeschäfte des Lebens (occasiones sparsae) am besten berathe, und 2) wie man sein eigenes Glück hersstelle und die Lebensziele, die man verfolgt, am sichersten erreiche. Die erste Kunst, andere gut zu berathen, nennt Bacon sapere, die zweite, sich selbst gut zu berathen, sapere sibi;\*\*) man kann die eine haben ohne die andere, die ächte Lebensstugheit soll beide vereinigen.

Um die Denkweise darzulegen, aus der bei allen mögslichen Gelegenheiten die besten und klügsten Rathschläge für andere geschöpft werden, hat Bacon beispielsweise 34 salomosnische Sprüche genommen, die er Parabeln nennt und jedesmal so erläutert, daß sie unmittelbar auf Fälle des täglichen Lebens angewendet und nutzbar gemacht werden, wie z. B. der Satz, daß das Ende der Rede besser sei als der Ansang, daß der Weg der Faulen durch Dornen gehe u. s. f. \*\*\*\*)

Indessen fordert die praktische Lebensklugheit, daß man nicht blos fremde Geschäfte wohl berathen, sondern namentlich

<sup>\*)</sup> De augm. VIII, 1. Op. p. 206—208. Bgl. Sermones fideles Nr. LVIII., de civili conversatione. Op. p. 1240 flg.

<sup>\*\*)</sup> De augm. VIII, 2. Op. p. 221.

<sup>\*\*\*)</sup> Chend. VIII, 2. Op. p. 209-20 = Sermones fideles etc. (Lugd. Bat. 1614) Nr. LIX.

die eigenen Angelegenheiten gedeihlich führen und gleichsam der Baumeister ober, um mit dem Sprüchwort und Bacon zu reden, "der Schmidt seines Glücks" werden könne. gehört als die wesentlichste aller Bedingungen Menschenkennt= niß, eine richtige und unverblendete Schätzung sowohl seiner selbst als der Menschen, mit denen man-lebt, denn darin besteht das Material, aus dem jeder sein Glück zu gestalten hat, und ohne Kenntniß des Baumaterials wird niemand ein Man muß, sagt Bacon, sich das Fenster des Baumeister. Momus verschaffen, um in die verborgensten Schlupfwinkel der menschlichen Herzen zu sehen, und zu dieser Einsicht seien eine Menge feiner und forgfältiger Beobachtungen nothwendig, da man einerseits das menschliche Thun und Treiben von dem äußeren Schein, den es in Miene, Wort und Werk annimmt, bis in den innersten Kern der Gemuthsbeschaffenheit und Mo= tive zu verfolgen, andererseits den Leumund zu beachten habe, indem man die Einflüsse, die ihn bestimmen, wohl unterscheidet. Denn manche Eigenthümlichkeiten werden am schärfsten von Freunden, andere von Feinden, andere von Hausgenossen u. s. f. wahrgenommen. Am besten erkenne man die Menschen aus einer tiefen Beobachtung ihrer Charaktere und Absichten, nur musse man, um sich vor Täuschungen zu schützen, die letzteren in der Regel nicht zu großartig und zu hoch fassen, denn es pflege uns mit den Absichten Anderer wie mit deren Vermögensumständen zu gehen, gewöhnlich werden sie überschätzt und man finde kleinere Summen als man erwartet.

Aber auch die richtigste Kenntniß anderer wird zur Grüns dung des eigenen Glücks demjenigen nicht viel helfen, der sich selbst falsch beurtheilt und durch Trugbilder verblendet. Viels mehr ist alle Menschenkenntniß auf ächte Selbstkenntniß gegründet

und ohne diese nicht möglich; wer sich nicht in das eigene Innere das Momusfenster geöffnet hat, für den ist es blind nach außen. Unter jener Selbstkenntulß aber, die den richtigen Lebensweg erleuchtet, versteht Bacon weder die sokratische Speculation über die Menschennatur im Allgemeinen, noch bas Beäugeln individueller Absonderlichkeiten, denn mit solchen Arten der Selbstschätzung macht man keine Laufbahn, sondern er verlangt die Selbsterkenntniß im Spiegel des Zeitakters. Je= der ist das Kind seiner Zeit, daher die Selbsterkenntniß, wie jede Wahrheit, die Tochter der Zeit. Wir finden Bacon auch hier, wo er die Selbstbetrachtung an den richtigen Ort rückt, in völliger und feiner Uebereinstimmung mit ber Richtung seiner ganzen Philosophie. Zeitgemäß denken heißt ihm philo= sophiren; sich selbst im Spiegel der Zeit betrachten heißt ihm sich erkennen. Wer über die Zeit, in der er lebt, im Dunkeln bleibt ober sich Trugbildern hingiebt, verkennt sich selbst und vergreift sich von vornherein in seinen Zielen. Daher ist die richtige Wahl der Lebensart, des Berufs, der Freunde, das Geltendmachen bes eigenen Werthes auf dem ihm gemäßen Gebiet, der Eintritt in den erfolgreichen Wettstreit, in die richtige Mitbewerbung, die haushälterische Verwaltung der eigenen Tugenden und Mängel, mit einem Wort die gesammte Einrichtung und Ordnung des Lebens bedingt durch die richtige Werthschätzung der Dinge, durch jene klare Erkenntniß der Zeitgrößen (die eigene Natur und deren Vermögen miteinge= rechnet), welche Bacon eine "mathematica vera animi" nennt.\*) Und hier gelte die Grundregel: daß man die eigenen

<sup>\*)</sup> De augm. VIII, 2. Op. p. 220-36 = Sermones fideles etc. (Lugd. Bat. 1644) Nr. LX (faber fortunae).

Mittel und Fähigkeiten wohl erwäge, sich nicht Kräfte zutraue, die man nicht hat, die vorhandenen nicht überschäße und alle Anstrengungen darauf richte, diese Mittel zu vermehren. Denn nicht das Geld, sondern die Geisteskräfte sind die Nerven des Glücks; das Glück ist die Frucht hartnäckiger Arbeit, nicht blinder Schicksaunst: darum soll man der Schmidt des Glücks sein, nicht der zudringliche Freier.

Die eigentliche Regierungskunst übergeht Bacon mit jenem ausbruckvollen Schweigen, das er dem Staatsmann zur Pflicht macht und womit er sich selbst als einen Träger ber Staatsgeheimnisse ankundigt. Nur um die Stelle nicht ganz leer zu lassen, will er zwei nach außen gelegene Punkte zwar nicht ausführlich erörtern, aber durch Andeutungen darauf hinweisen. Der erste betrifft die Macht des Staats, der zweite die Form der öffentlichen Gesetzgebung, auf der die bürgerliche Rechts= ordnung beruht. Wie jedes lebendige Wesen, strebt der Staat nach Erhaltung und Vermehrung seines Daseins, die Vermehrung besteht in der Entfaltung seiner Kräfte nach innen, in der Erweiterung seiner Grenzen nach außen. Das sind drei Aufgaben der Staatskunft, von denen Bacon hier nur die dritte in Angriff nimmt: "die Erweiterung der Grenzen des Reichs". Er meint die Kunst, deren sich Themistokles rühmte, als er bei einem Gaftmahl aufgefordert wurde, die Laute zu spielen: "Spielen kann ich nicht", sagte Themistokles, "aber ich kann aus einer kleinen Stadt eine große machen." Das sei die Kunst, fügt Bacon hinzu, die sich in der Umgebung der Könige höchst selten finde, denn die Hofleute seien in der Regel zum Tändeln geschickter als zum Herrschen und bessere Musikanten als Staatsmänner. Er selbst, indem er auf die Frage, wie man ein Reich vergrößere, sich einläßt,

hat das Beispiel der Römer und Macchiavelli vor sich, von dem er schon früher bemerkte, daß er die Geschichte wieder politisch gedacht und dargestellt habe. Im Uebrigen schreibt Bacon als englischer Staatsmann, ber, wie man sieht, die Größe und das Wachsthum des eigenen Baterlandes dicht vor Augen hat; er fordert die Kriegstüchtigkeit der Bürger, die ökonomischen Bedingungen, welche die Bevölkerung kräftig und stark machen, die Befreiung und Hebung des Bauernstandes, die Organisation der Wehrkraft in einem stehenden Heere, Volkszustände, die ihrer ganzen Einrichtung nach sicher sind vor inneren Kriegen, bagegen stets gerüstet zu äußeren, jedem Feinde gewachsen, bei jeder rechtmäßigen Gelegenheit zur Kriegsführung bereit; ber Bürgerkrieg gleiche ber Fieberhite, ber auswärtige bagegen ber Wärme, die aus ber Bewegung hervorgehe und der Gesundheit diene; vor allem aber musse die Herrschaft zur See erzielt und bewahrt werden, denn sie allein führe zur Weltherrschaft und sei gleichsam "monarchiae epitome". Hier berührt er den Lebensnerv der Machtstellung Englands. "Um den Gipfel der Herrschaft zu erreichen", sagt Bacon, "ist heutzutage und zumal in Europa die Seemacht, die jetzt unserem Großbritannien zu Theil geworden ift, von der größten Bedeutung, einmal weil die meisten Reiche Europas nicht einfach binnenländisch sind, sondern zum größten Theil von Meer umgeben, dann weil die Schätze und Reich= thümer beider Indien derjenigen Macht zufallen, die das Meer beherrscht."\*)

<sup>\*)</sup> De augm. VIII, 3. Op. p. 237—40 (exemplum tractatus de proferendis finibus imperii) = Serm. fideles XXIX (de proferendis finib. imp.). Op. p. 1186—93.



# Fünfzehntes Kapitel.

Die baconische Philosophie in ihrem Berhältniß zur Religion.

I.

# Bacon's Stellung zur Religion.

## 1. Treunung von Religion und Philosophie.

Das lette der Bücher de augmentis ist der geoffenbarten Theologie gewidmet. Wir haben dasselbe bereits vorwegegenommen und seinen Inhalt in einem früheren Abschnitte darsgestellt, wo unsere Aufgabe war, die Stellung der Theologie überhaupt in dem baconischen Grundriß der Wissenschaften zu kennzeichnen.\*) Auf diese Voraussetzung stützen wir die gegenswärtige Betrachtung, die das Verhältniß der baconischen Lehre zur Religion näher beleuchten soll.

Es giebt nach Bacon eine doppelte Theologie, die gesoffenbarte jenseits aller philosophischen Erkenntniß, die natürliche innerhalb derselben; es giebt eine Erkenntniß Gottes aus natürlichen Ursachen, eine Gewißheit des Daseins einer weltschaffenden und ordnenden Intelligenz, gegründet blos auf die Betrachtung der natürlichen Ordnungen der Dinge. Dieser Glaube an Gott ist wissenschaftlich nothwendig, der ihm widersprechende Unglaube oder Atheismus ist wissenschaftlich unmögslich. "Es ist leichter", sagt Bacon, "an die abenteuerlichsten

<sup>\*)</sup> S. oben S. 322-26.

Fabeln des Korans, des Talmuds und der Legende zu glauben, als zu glauben, daß die Welt ohne Verstand gemacht sei. Darum hat Gott zur Widerlegung des Atheismus keine Wunder gethan, weil zu diesem Zweck seine gesetzmäßigen Naturwerke hinreichen."\*)

Es ist also die natürliche Theologie im Sinne Bacon's nichts anderes als der Glaube an den göttlichen Verstand in der Welt, an die Offenbarung Gottes in dem geregelten Lauf der Natur; sie überschreitet nicht den Horizont der natürlichen Ursachen und erkennt daher nichts von Gottes übernatürlichem Wesen, von seinen Rathschlussen zum Beile bes Menschen, nichts von der Religion, deren Quelle jenseits der Natur liegt, nichts von dem Reich der Gnade, dessen Quelle in der Religion gesucht werden muß. Die Religion beruht auf der übernatür= lichen Offenbarung Gottes, die den Inhalt der geoffenbarten Theologie ausmacht. Die natürliche Theologie gehört zur Philosophie, die geoffenbarte zur Religion. Da nun die Grenze ber natürlichen Ursachen zugleich die Grenze bes mensch= lichen Verstandes bildet, so ist zwischen Philosophie und Reli= gion eine unübersteigliche Scheidewand. Die natürliche Theologie ist kein vermittelndes Bindeglied, sondern hält sich diesseits auf dem Gebiete der Philosophie. Es ist bei Bacon gewiß, daß sie die Religion nicht unterstütt; es ist zweifelhaft, in= wieweit sie selbst von der Philosophie unterstützt wird, denn es finden sich Stellen, wo von der natürlichen Theologie als einer der Philosophie fremben Sache geredet wird. Es steht also zweierlei fest: 1) die Religion, welche allein diesen Namen verdient, gründet sich nicht auf eine natürliche Erkenntniß, es

<sup>\*)</sup> Sermones fideles, XVI. De atheismo. Op. p. 1165.

giebt in biesem Sinne keine natürliche Religion. 2) von ben Religionswahrheiten ist eine wissenschaftliche Erkenntniß unmöglich, es giebt in diesem Sinne keine Religionsphilosophie.\*) Um aus der Philosophie in die Religion, aus dem Reiche der Natur in bas der Offenbarung zu gelangen, muffen wir aus dem Boote der Wissenschaft, worin wir die alte und neue Belt umsegelt haben, in das Schiff der Kirche treten und hier bie göttlichen Offenbarungen so positiv annehmen, wie sie gegeben werden.\*\*) So besteht zwischen Religion und Philosophie eine Trennung, die jeden Bechselverkehr ausschließt: Philosophie innerhalb der Religion ift Unglaube, Religion innerhalb der Philosophie ift Phantasterei. Es kann auf bem baconischen Standpunkte der religiöse Glaube durch die menschliche Bernunft weber ergriffen noch gepruft werden. Er duldet keinerlei Bernunftkritik; er verlangt die blinde Annahme der göttlichen Offenbarungsstatute. Uebernatürlich in ihrem Ursprunge, sind diese Offenbarungen undurchdringliche Mysterien für die menschliche Bernunft. Der Widerspruch unseres Willens entfraftet nicht die Berbindlichkeit ber göttlichen Gebote, ebenso wenig entkräftet ber Widerspruch unserer Vernunft die Glaubwürdigkeit der göttlichen Offenbarungen. Bielmehr bekräftigt gerade dieser Widerspruch ihre höhere göttliche Abkunft, viel= mehr muffen wir die göttlichen Offenbarungen um so eher an= nehmen, je weniger sie unserer Bernunft einleuchten. Je un= gereimter sie sind, desto glaubwürdiger, "je vernunftwidriger

<sup>\*)</sup> Theologie und Religion ist bei Bacon gleichbebeutend. Er nennt deshalb die natürliche Theologie auch natürliche Religion. Um die Zweisbeutigkeit der Ausbrücke zu vermeiden, werden wir das Wort Religion nur im Sinne der geoffenbarten Theologie brauchen.

<sup>\*\*)</sup> De augm. scient., Lib. IX.

das göttliche Mysterium ist", lautet ber baconische Kanon, "um so mehr muß es zur Chre Gottes geglaubt werben".\*) Das Bernunftwidrige im menschlichen Sinne, weit eutfernt, eine negative Glaubensinstanz zu sein, ift vielmehr eine positive, ein Kriterium der Glaubenswahrheit; nicht obgleich, sondern weil sie der menschlichen Vernunft zuwiderläuft, soll die göttliche Offenbarung geglaubt werden. Der religiöse Glaube soll nicht hinter der Wissenschaft, sondern jenseits derselben stehen auf einem ganz andern Grunde; er soll unbedingt, ohne alle Bernunftgrunde, ohne alle logische Hulfsconftructionen, daher so gut als blind sein. Also auch im Gebiete der Theologie ist Bacon durchweg antischolastisch. Die Scholastik war eine speculative Theologie, eine verftandesmäßige Beweisführung der Glaubenssätze, ein logisches Bollwerk der Kirche. Bollwerk zerstört Bacon im Interesse ber Philosophie und Religion, die Philosophie soll es nicht aufbauen, die Theologie soll sich nicht mit solchen Mitteln befestigen; indem er beibe trennt, zerstört er den scholastischen Geist, der beibe vereinigt ober vermischt hatte. Bielmehr scheint Bacon zu dem vorscholastischen Glaubensprincipe zurückzukehren und den Wahl= spruch Tertullian's zu erneuern: "Crodo quia absurdum." "Christus, der Sohn Gottes", hatte Tertullian gesagt, "ift gestorben, das glaube ich, denn es ist vernunftwidrig; er ist begraben worden und wieder auferstanden von den Todten, das ist gewiß, denn es ist unmöglich." Aber zwischen Tertullian und Bacon liegen die Shfteme der Scholaftik, beide unterscheiben sich wie ihre Zeitalter; dem englischen Philoso= phen erscheint die menschliche Bernunft nicht so ohnmächtig als

<sup>\*)</sup> De augm. scient, Lib. IX, cp. 1. Op. p. 258.

dem lateinischen Rirchenvater; berselbe Ausspruch ist ein anderer im Munde eines Reformators der Wissenschaften, ein anderer in dem eines Lehrers der altchristlichen Kirche. Was Bacon im letzten seiner enchklopädischen Bücher erklärt, hat offenbar einen andern Sinn, als derselbe Sat Tertullian's in der Schrift "de carne Christi". Bacon hat hinter sich die "dignitas scientiarum", die er mit so vielem Eifer vertheidigt, mit so vielen Schätzen vermehrt hat; diese dignitas scientiarum fehlt in der Anerkennung Tertullian's, vielmehr wird von ihm nur deren Gegentheil anerkannt, der Unwerth der Wissenschaften und die Ohnmacht der menschlichen Vernunft. Der Sat Tertullian's ift einfach, der baconische doppelsinnig. Ein Interesse haben sie gemein: sie wollen keinen raisonnirens den Glauben, keine Bermischung von Glauben und Bernunft, Religion und Philosophie, Offenbarung und Natur; daher müssen sie den vollen Gegensatz beider behaupten und damit den Sat, daß die Bernunftwidrigkeit in der Religion die Glaubwürdigkeit vermehre. Es giebt in dem Verhältniß von Glaube und Vernunft nur drei Fälle, von denen einer allein den Glaubenspuristen zukommt: entweder der Glaube entspricht oder widerspricht der Vernunft, er widerspricht derselben ent= weder mit oder ohne ihre Erlaubniß. Der erste Fall heißt: ich glanbe, weil es vernünftig ist; hier ist der Glaube Bernunftbogma, benn er wird von der Bernunft beglaubigt. Der zweite heißt: ich glaube, obgleich es vernünftig ift; hier ift der Glaube Vernunftconcession, denn er wird von der Ber= nunft eingeräumt und gleichsam erlaubt, die Bernunft thut hier ein Uebriges am Glauben, sie entschließt sich zum Glauben mit schwerem Herzen, sie sagt: "Ich glaube, Herr! hilf meinem Unglauben!" Auf diesem Standpunkt würde es ber

Glaube viel lieber feben, wenn seine Gage vernünftig maren, er würde sie dann für so viel glaubwürdiger halten. Endlich der dritte Fall lautet: ich glaube, weil es unvernünftig ist; hier kündigt der Glaube der Vernunft nicht blos den Gehorsam, sondern auch jeden Vertrag, er ergreift ihr gegenüber die Contraposition und erlaubt ihr gar keine Einrede. man mit Tertullian und Bacon ben Glauben der Bernunft entgegensetzt und die Vernunftwidrigkeit zum positiven Glaubenskriterium macht, so bleibt nur dieser dritte Fall als der einzig mögliche übrig. Der Vernunft und Philosophie gegenüber kann der Glaubenspurismus keine andere Formel finden. Freilich ist auch diese Formel gegen ihren Willen mit der Vernunft versetzt, und darin besteht der Widerspruch, der ihre innere Unmöglichkeit ausmacht. Sie ist Raisonnement, sie begründet den Glauben, zwar durch das Gegentheil der Bernunft, aber gleichviel, sie begründet: sie kann bas quia nicht loswerden, sie ist selbst Logik, indem sie alle Logik aus= Indessen wollen wir den guten Willen für die That nehmen und fragen, ob das credo quia absurdum von Bacon ebenso gut gemeint ist als von Tertullian.

Tertullian hatte mit seinem Bekenntniß nur ein einziges Ziel vor Augen: die Reinheit des Glaubens; er wollte der Wissenschaft keine Wohlthat erweisen, denn sie galt ihm nichts, sein Satz war einfach und eindeutig. Dagegen Bacon wollte mit seiner Trennung von Glaube und Wissenschaft beide von einander unabhängig machen, er wollte beide vor der Bermischung bewahren, er bezweckte die Unabhängigkeit der Wissenschaft nicht weniger als die der Religion. Wir müssen unsere Behauptung steigern: Bacon wollte die Unabhängigkeit des Glaubens, weil er die der Wissenschaft im Sinne hatte; er

handelte mehr im Interesse der Wissenschaft als in dem bes Glaubens, seine Erklärung war doppelsinnig und zweideutig, sie kann zum Vortheile beiber, sie muß mehr zum Vortheile der Wissenschaft ausgelegt werden. Die Wissenschaft war sein Schatz, und bei seinem Schatze war sein Herz. Nannte er nicht selbst die auf die Wissenschaft gegründete Herrschaft des Menschen das Himmelreich, welches er aufschließen wollte? Sein Interesse für Glaube und Wissenschaft war getheilt, es hatte zwei Seiten, und wenn auf einer von beiden ein Ueber= gewicht stattfand, so lag es ohne Zweifel auf der wissenschaft= In der That war hier ein solches Uebergewicht. diesen wissensdurstigen Geift kennen gelernt hat, wird nicht zweifeln, daß sein mahres und unwillkürliches Interesse allein der Wissenschaft zufiel; ihr widmete er den besten Theil seines Lebens, mährend der andere nicht der Religion, sondern den Staatsgeschäften gehörte. Seiner Reigung nach galt ihm ber Glaube so viel als dem Tertullian die Wissenschaft; er war so wenig ein theologischer Geist als Tertullian ein physikalischer. Wie verhielt sich also Bacon selbst zur Religion bei dieser Doppelseitigkeit seines Standpunktes?

In der Auflösung dieser schwierigen und vielumstrittenen Frage nehmen wir Bacon's philosophische Denkweise zur Richtschnur und wollen zusehen, ob sie mit seiner persönlichen Gessinnung ganz übereinstimmt? Es giebt drei Fälle, welche die möglichen Berhältnisse der Philosophie zur Religion auseinans dersetzen. Die Philosophie soll die Religion erklären, indem sie dieselbe durchdringt, das ist ihre erste und natürliche Aufsade; wenn sie dieselbe zu lösen nicht vermag, so bleibt ihr nichts übrig, als von der Religion einsach zu behaupten, daß sie unbegreislich sei, und hier sind zwei Wege möglich: entsie under seinschlich sei, und hier sind zwei Wege möglich: ents

weder muß die Philosophie das unbegreifliche Object ganz verneinen oder anerkennen, entweder vollkommen umstoßen oder vollkommen unangetastet lassen. Das thut die wissenschaftliche Erklärung nie, sie ist jedesmal zugleich Rechtfertigung und Kritik.

Die baconische Philosophie ist unfähig, die Religion zu erklären; sie konnte weder die schaffende Phantasie der Aunst, noch das Wesen des menschlichen Geistes begreifen; ihr fehlen alle Organe, um der Religion beizukommen, diesem Zusam= menhange zwischen dem göttlichen und menschlichen Geiste. Religion ist in allen Fällen ein Verhältniß, deffen Seiten Gott und Menschengeift sind. Wie kann ein Verhältniß be= griffen werben, beffen Seiten man nicht begreift? Wie kann eine Philosophic, die nur mit den Mitteln der experimentellen Erfahrung erkennen will, ben Geift ergründen, sei es in der göttlichen oder menschlichen Natur? Die baconische Philoso= phic begreift selbst an diesem Punkte ihre Schranke, sie ist sich deutlich bewußt, daß innerhalb ihrer Verfassung Geist, Gott, Religion unergründliche Objecte find; diese deutliche und ausgesprochene Einsicht beweist, daß sich die bloße Erfahrungsphilosophic in ihrem Urheber selbst richtig erkannte und ihre Grenzen einzuhalten wußte. Sie hatte zu wählen zwischen der Verneinung und Anerkennung der Religion; welche Seite sie auch ergreift, sie muß die ergriffene ohne alle Bedingungen annehmen; sie unß die Religion, so wie sie ist, en bloc ent= weder verwerfen oder bestehen lassen. In dieser nothwendigen Alternative befindet sich die baconische Philosophie aus unvermeidlichen Gründen. Sie entscheibet sich ihrem wiffenschaft= lichen Charakter gemäß für die unbedingte Anerkennung. Aber es ist schwer, wenn nicht überhaupt unmöglich, in einer folchen

Entscheidung jedes Schwanken zu vermeiden und in einem sol= chen Entweder — Oder auf einer Seite allein unbeweglich still zu stehen, namentlich für eine so bewegliche Philosophie als die baconische. Einmal in jenes Dilemma zwischen unbedingte Bejahung und unbedingte Verneinung der Religion gestellt, geräth sie unwillkürlich in eine gewisse pendularische Bewegung, die von dem positiven Haltpunkt der Anerkennung, welchen Bacon ergreift, nicht selten der verneinenden Richtung zustrebt. Die Widersprüche, welche man in Bacon's Stellung zur Religion wahrnimmt, sind nichts Anderes als Bewegungen innerhalb jenes Dilemmas, als unwillkürliche Schwankungen in einer an sich amphibolischen Lage. Prüfen wir genau Bacon's Stellung zur Religion, so erkennen wir wohl ben Widerspruch, worin sie befangen war: die baconische Philosophie anerkannte und bejahte das positive Glaubenssystem, mährend sie selbst in einer abweichenden und anßerreligiösen Richtung ihren eige= nen Weg ging; sie hielt ben Berneinungstrieb zurück, aber sie konnte ihn nicht ganz unterbrücken. Man muß also fragen: warum äußerte die baconische Philosophie ihren Widerstand gegen die Religion nicht ohne allen Rückhalt, wie die meisten ihrer Nachfolger wirklich gethan haben? Warum ergriff sie die Seite der Anerkennung, die sie ohne inneres Widerstreben, ohne offene Widersprüche kaum festhalten konnte? Sie wäre in der negativen Stellung fester und mehr sie selbst gewesen: warum wählte sie die positive? Die erste und gewöhnliche Antwort ist, daß Bacon aus persönlichen Rücksichten dem Ansehen der Religion nachgab, daß er unter einer scheinbaren Anerkennung den antireligiösen Charakter seiner Philosophie verbarg, daß mit einem Worte seine Stellung gegenüber ber Religion hypokritisch war. Die erste Antwort ist nicht immer

bie beste, sie ist in diesem Fall die schlimmste, die man geben kann, und zugleich die unverständigste. Es wäre doch in diesem Falle der Mühe werth, erst die wissenschaftliche Erklärung der Sache zu versuchen, bevor man ungeschent die moralische Verurtheilung der Person ausspricht. Und Eines liegt auf der Hand: wenn Bacon die Anerkennung der Religion heuchelte, so war er einer der ungeschicktesten und einfältigsten Henchler; denn was sein Deckmantel verhüllen sollte, die abweichende Denkweise seiner Philosophie, trat an so vielen Stellen offen hervor. Die Heuchelei deweist einen unehrlichen Mann, die ungeschickte Heuchelei einen Thoren. Wenn man mit Bacon's Charakter die eine Vorstellung vereinigen kann, wie will man mit seinem Geiste die andere vereinigen?

#### 2. Die theoretischen Gefichtspuntte.

Er hätte die Religion verneinen sollen, weil er sie nicht erklären konnte? So hätte er aus denselben Gründen den menschlichen Geift und die Existenz Gottes verneinen müssen, denn er selbst bekannte, daß seine Philosophie unverwögend sei, sie zu erklären; so hätte er aus denselben Gründen die Wetaphysik und die natürliche Theologie verneinen müssen, denn sie passen beide nicht in den streng physikalischen Geist seiner Philosophie. Wenn Bacon innerhalb der physikalischen Erklärung der Dinge nichts von zweckhätigen Krästen, nichts von Geist und Gott wissen wollte, mußte er sie deshalb verneinen? Wenn er diese physikalisch nicht zu erklärenden Mächte dennoch bejahte, war seine Bejahung Heuchelei? Wenn sie es nicht war, warum sollte es seine Anerkennung der Relisgion sein?

Und in der That fand Bacon in seiner natürlichen, wenn auch nicht phhsikalischen, Welterklärung Gründe genug, um das Dasein Gottes anzuerkennen. Er entdeckte hier Endursachen, die er nicht physikalisch beweisen und brauchen, aber ebenso wenig aus empirischen Gründen leugnen konnte. Die Physik erklärt die Dinge als Effecte blind wirkender Kräfte, sie kennt nur die Gesetze mechanischer Causalität, aber leugnen kann sie nicht, daß sich in diesen Wirkungen zugleich eine zweckmäßige Anordnung kundgiebt. Sie überläßt der Metaphysik, für die zweckmäßigen Wirkungen die zweckthätigen Kräfte aufzusuchen; sie überläßt der natürlichen Theologie, diese zweckthätigen Kräfte auf eine intelligente Urkraft als die weltschaffende zurückzuführen. Bacon hat sich wiederholt darüber erklärt, daß in feinen Augen eine völlig mechanische und atomistische Natur= philosophie, wie die Systeme des Leucipp, Demokrit und Epi= fur, eine natürliche Theologie nicht blos zulasse, sondern ver= lange und mehr als jede andere Philosophie befestige. Atomismus leugnet die Zweckursachen in der Naturerklärung, er leugnet nicht die Zwecke in der Natur, er muß in der Natur selbst Ordnungen anerkennen, die sich unmöglich aus den zufälligen Bewegungen zahlloser Atome herleiten lassen. Um so viel mehr ift er genöthigt, einen intelligenten Welturheber anzuerkennen, der jene Ordnungen bildet. Diese Annahme erscheint dem Verstande Bacon's so nothwendig, daß er lieber allen möglichen Aberglauben bejahen, als sie verneinen will. "Gerade jene philosophische Schule des Leucipp, Demokrit und Epikur, die vor andern des Atheismus beschuldigt wird, giebt näher betrachtet den klarften Beweis für die Religion. Denn es ist immer noch wahrscheinlicher, daß die vier veränderlichen Glemente und ein fünftes unveränderliches Wefen,

bie von Ewigkeit her genau zusammenhängen, keines Gottes bedürfen, als daß die zahllosen Atome und Keime, die ohne Ordnung umherirren, diese Ordnung und Schönheit des Weltsalls ohne einen göttlichen Baumeister haben hervorbringen können."\*)

So führt die natürliche Welterklärung selbst (durch die Metaphysik zur natürlichen Theologie und damit) zur Entbedung einer göttlichen Macht, die nicht gedacht werden kann ohne Verstand und Wille. In der Natur offenbart sich die göttliche Macht, in ben Statuten ber Religion ber göttliche Wille. Und zwar handelt dieser Wille allmächtig, d. h. aus bloßer grundloser Willfür. Uebersteigt nun die natürliche Offenbarung ber göttlichen Macht bie erklärende Menschenver= nunft, um wie viel unbegreiflicher sind die Anordnungen und Statute ber göttlichen Willfür, um wie viel unerklärlicher also Ist sie darum weniger anerkennenswerth? die Religion! Wenn die Naturphilosophie die göttliche Macht anzuerkennen sich genöthigt sieht, wird sie wagen, ben göttlichen Willen in der Religion zu verneinen? So wenig in Gott ein Wiberspruch stattfinden kann zwischen Macht und Wille, so unmög= lich erscheint in Bacon's Augen ein Misverhältniß zwischen Religion und Philosophie. \*\*) Benigstens die Naturphiloso= phie setzt ben Menschen nicht in Widerspruch mit den gött= lichen Offenbarungen. "Es war nicht die Naturwissenschaft, sondern die Moral, das Wissen vom Guten und Bosen, wodurch die Menschen aus dem Paradiese vertrieben wurden."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Serm. fid., XVI. De atheismo. Op. p. 1165.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. I, 89. Op. p. 307.

<sup>\*\*\*)</sup> Praef. Nov. Org. Op. p. 275.

Ich will damit nur bewiesen haben, daß Bacon's theoretische Gesichtspunkte ihn nicht hinderten, die Religion anzuerkennen; ich werde weiter zeigen, daß seine praktischen Gesichtspunkte ihn hinderten, die Religion zu verneinen oder auch
nur zu bekämpfen. So wird von beiden Seiten seine Stellung
zur Religion genau in die Lage gerückt, worin wir sie finden.

#### 3. Die praftischen Gesichtspuntte.

Man setze ben Fall, welcher nicht der thatsächliche ist, daß sich Bacon der Religion feindlich gegenübergestellt und die natürliche Wahrheit zum Kriterium der religiösen gemacht hätte: was wäre die Folge gewesen? Offenbar ein Kampf mit der Religion, ein Kampf um Dogmen, d. h. in Bacon's Augen ein Kampf um Worte: eine jener unnützen Disputationen, die seit Jahrhunderten den menschlichen Geist verödet und der gefunden Weltbetrachtung entfremdet haben. Statt die Wissen= schaften zu vermehren, hatte Bacon die Religionsstreitigkeiten vermehrt und das wissenschaftliche Elend selbst mit einem neuen Beitrage bereichert. Wer diesen Geist kennen gelernt hat, der weiß, wie sehr gerade er allen Disputationen der Art abge= neigt war, wie seine ganze Natur in jeder Weise instinctiv dem Wortgezank wiberstrebte. Dieser eine Grund reicht hin, Bacon's Stellung zur Religion zu erklären und zu rechtfertis Er wollte um keinen Preis ein Religionszänker sein, barum mußte er um jeben Preis ber Religion gegenüber eine friedfertige Haltung annehmen; er hatte zu mählen zwischen dem Glauben sans phrase und den Phrasen der Glaubens= streitigkeiten. Daß er jenen vorzog, ist beshalb keine Heuchelei, weil er in allem Ernft und aus allen Gründen diese vermei-Wir urtheilen aus bem Geifte Bacon's: in diefem den wollte.

folgte die Nothwendigkeit seiner friedfertigen Religionsstellung aus der Unmöglichkeit ihres Gegentheils. Das scheinen sich diejenigen gar nicht überlegt zu haben, die mit dem Vorwurfe der Henchelei gleich bei der Hand sind. Bacon wollte die Grenzstreitigkeiten zwischen Glaube und Wissenschaft vermeiden, nicht blos weil sie ihm mislich und unbequem waren, sondern vor Allem deshalb, weil er von solchen Streitigkeiten gar keinen Nuten, gar keinen praktischen Erfolg absah. Seine ganze Denkweise ging barauf aus, ber Wissenschaft allen un= nützen Streit zu ersparen, um die Zeit, die bamit verloren wurde, fruchtbarern und bessern Untersuchungen zu gewinnen. Diesen Zweck zu erreichen, nahm Bacon keinen Anstand, etwas von dem formellen Ansehen der Philosophie zu opfern; desto ungestörter konnte sie ihre wirkliche Herrschaft befestigen und ausbreiten. Schon diese eine Rücksicht genügt, um Bacon's Verfahren gegen den Vorwurf der Verftellung oder Heuchelei zu schützen. Er war einmal ber spftematische Denker nicht, mit dem man rechten barf, wenn er seinen Grundsätzen etwas vergiebt; außerdem waren Bacon's theoretische Grundsätz, wenigstens in seinem eigenen Verstande, gegen die Religion nicht ausschließend; zugleich hatte er ben ausgesprochenen Grundsatz, in allen Fällen praktisch zu sein, unter allen Umständen den Nuten der Wissenschaft im Auge zu haben, und im Interesse der Wissenschaft schien es ihm zweckbienlicher, mit der Religion Frieden zu halten, als Krieg zu führen. Das war eine Klugheit, die ihm keine Heuchelei koftete, die Schonung nach ber einen Seite war in der That eine Sicherheit nach ber andern, und biefe Sicherheit mar nöthig. weniger die Philosophie, die Bacon reformiren und vor Allem brauchbar machen wollte, in das Gebiet der Theologie eingriff,

je behutsamer sie sich abgrenzte, um so weniger hatte sie von dort eine feindliche Intervention zu fürchten, um so mehr Zeit gewann sie für ihre eigene ungestörte Fortbildung. In dieser Rücksicht behandelte Bacon das Verhältniß der Wissenschaft zur Theologie als eine auswärtige Angelegenheit mit praktischer Umsicht, mit politischem Tacte, mit mehr Klugheit als Kühnsheit; die unschuldige und untergeordnete Haltung, welche er der Religion gegenüber annahm, war kein Deckmantel seines Unglaubens, sondern ein Schukmittel für seine Philosophie.

Und gesetzt nun den unmöglichen Fall, daß Bacon die Religion verneint, bekämpft, eine neue Religionsstreitigkeit begonnen hätte: was ware der praktische Erfolg gewesen, wenn sie überhaupt einen gehabt hätte? Die Stiftung einer neuen Religionspartei, einer Secte, welche bie Kirchenspaltung ver= mehrt hätte! Und Bacon hätte der Mann sein sollen, der auf einen folchen praktischen Erfolg hinarbeitete? Ein abgesagter Feind des Sectengeistes, wie Bacon war, hätte er den Sectengeist befördern sollen? Nicht einmal in der Philosophie wollte Bacon eine Schule stiften, und in der Religion hätte er eine Secte gestiftet? Man kann ihm doch wahrlich keinen Vorwurf daraus machen, daß er mit widerwärtigen Mitteln einen widerwärtigen Zweck nicht verfolgte. Die widerwärtigen Mittel waren die dogmatischen Wortstreitigkeiten, der wider= wärtige Zweck die Religionssecte. Um der Wissenschaft willen lag ihm der Friede am Herzen. Er fand gerade deshalb seine Epoche günstig für die Wissenschaft, weil nach langen Spaltungen und Kriegen ber Augenblick des Friedens wiedergekom= men war und damit die Werke des Friedens, wozu Kunst und Wissenschaft vor Allem gehören, eine neue Aera und eine neue Blüte hoffen konnten. Um des Friedens willen entschied sich

Bacon unbedingt für die Einigkeit in Religion und Kirche und wurde deren Wortführer in seinen Essays. "Da die Religion ein so vorzügliches Band der menschlichen Gesellschaft ist, so muß sie durch die geziemenden Bande wahrer Einigsteit und Liebe vereinigt bleiben. Religionsstreitigkeiten sind Uebel, von denen die Heiden nichts wußten." "Ein Bortheil der kirchlichen Einigkeit ist der Friede, der eine zahllose Reihe von Wohlthaten in sich begreift."\*) Um den Frieden zu ershalten, bejahte Bacon die kirchliche Einigkeit, gegründet auf die Statute der Religion, und er wenigstens konnte nie verssuchen, diese Einigkeit durch einen Angriff zu gefährden. Für ihn galt der Ausspruch, der vollkommen seine Stellung bezeichenet: "Wer nicht wider uns ist, der ist mit uns!"\*\*)

Und gesetzt nun, Bacon hätte mit den widerwärtigen Mitteln religiöser Controversen den widerwärtigen Zweck aussgeführt und eine neue Religionssecte gestistet, was wäre die Folge gewesen? Ein neuer eifriger Sectengeist, d. h. ein neuer Fanatismus, der natürlich diesem Denker auf das äußerste widerstreben mußte. Fanatismus ist blinder Religionseiser, und dieser erschiem in Bacon's Augen als die giftige Aussartung der Religion, als ein Aussatz, dem er offen und mit Kühnheit den Grundsatz der Toleranz entgegenstellte.

### 4. Die politischen Gefichtspunkte.

Wenn Bacon im Interesse des Friedens allen Religionsstreitigkeiten aus dem Wege ging und von sich ans keinen Schritt unternahm, um die kirchliche Einigkeit zu stören, so

<sup>\*)</sup> Serm. fidel., III. De unitate ecclesiae. Op. p. 1142.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. Op. p. 1143.

mußte er natürlich auch von Seiten der Religion und Kirche dieselbe Friedensgesinnung verlangen. Denn was hilft es, die Kirche friedlich anerkennen, wenn sie selbst den Krieg will? Hier setzt Bacon bem Ansehen ber Religion und der kirchlichen Macht die bestimmte, nicht zu überschreitende Grenze, er will in der Kirche selbst den Geist der Friedensstörung unterdrückt und gehemmt wissen. Innerhalb ber Kirche entspringt die Friedensstörung aus dem blinden Religionseifer, benn dieser ist immer geneigt zu gewaltsamen Ausbrüchen; seine praktische Form ist ber Fanatismus ber Propaganda, seine theoretische Form ist der Aberglaube; in beiden Formen setzt Bacon dem blinden Religionseifer Gewalten entgegen, die ihn hemmen und zurücktreiben. Die praktische Gemalt gegenüber ber fana= tischen Propaganda, die wir füglich die kirchliche Eroberungs= lust oder Herrschsucht nennen, besteht in der weltlichen Macht, im Staat und in der Politik; die theoretische gegenüber dem Aberglauben besteht in der Wissenschaft und besonders in der Naturphilosophie. Der Aberglaube ist der innere Grund des religiösen Fanatismus, welcher selbst den Grund der Religions= kriege bildet; diese soll der Staat, jenen die Wissenschaft verhindern. Es ist nach Bacon eine falsche Religionseinigkeit, auf Aberglauben gründet, denn der Aberglaube ift Unwissenheit, geiftiges Dunkel, und "im Dunkeln sind alle Farben gleich". Und ebenso falsch ist die kirchliche Einigkeit, die sich mit gewaltsamen Mitteln auszubreiten sucht und in den Religionskriegen jene furchtbaren Gräuel entfesselt, die von jeher die Gemüther mit Recht der Kirche entfremdet haben. Um sie zu verhindern, stellt Bacon die Kirche unter die weltliche Obrigkeit, sie darf niemals den burgerlichen Frieden stören und die Staatsgewalt, welche die menschlich höchste ist, Fifder, Bacon. 27

angreisen; sie darf nie das Schwert Mohammed's führen. Mit einem Worte: Bacon entwaffnet die Kirche im Namen des Staats. Wenn die Religion den Staat bekämpft, "so heißt das nichts Anderes, als eine Tasel des Gesehes an der andern zertrümmern und die Menschen so ausschließlich als Christen betrachten, daß man darüber zu vergessen schein, es seien Menschen. Der Dichter Lucrez, da er sich das Opfer der Iphigenia vergegenwärtigte, rief aus: «Solche Abschenslichkeiten konnte sie eingeben, die Religion!» Und was würde er erst gesagt haben, wenn ihm die pariser Bluthochzeit und die Pulververschwörung in England bekannt gewesen wäre? Gewiß, er würde ein siebensach größerer Epikuräer und Atheist geworden sein, als er wirklich war."\*)

Der fanatischen Ausbreitung ber Religion setzt ber Staat in seiner Gewalt einen sesten Damm entgegen. Diese strenge Zucht und Aussicht bes Staats ist vor Allem deshalb nöthig, damit die Religion nicht die Brandsackel der politischen Revolution entzünde. Auf diese Gefahr, die seinem Zeitalter nahe lag, macht Bacon besonders ausmerksam. Es ist leicht zu fürchten, daß die Religion durch ihre Verwandtschaft mit dem Fanatismus, der Fanatismus durch seine Verwandtschaft oder, besser gesagt, durch seine Uebereinstimmung mit der Roheit den Pöbel entsesselt und alle selbstsüchtigen Interessen, die sich damit verdinden, unter den Wassen der Religion gegen den Staat ins Feld führt. So entstehen die religiösen Bürgerstriege, das surchtbarste aller politischen Uebel. Ist innerhalb der Kirche eine Resorm nöthig, so soll sie nicht durch das Bolt von unten herauf, sondern durch den Staat gemacht wer-

<sup>\*)</sup> Ebend. Op. p. 1144.

So richtet sich Bacon's Stellung zur Religion vollkommen nach dem Vorbilde der englischen Reformation, wie es bas Zeitalter Elisabeth's ausgeprägt hatte. "Es sieht einem Ungeheuer gleich, wenn man das weltliche Schwert im Interesse der Religion dem Bolk in die Hände giebt. Die Wiedertäufer und dergleichen rasende Fanatiker mögen sich das merken. Die Gotteslästerung des Teufels: aIch will hinaufsteigen und dem Höchsten gleich werden», ist groß; aber noch größer wäre jene, wenn Gott jemand sagen ließe: aIch will hinabsteigen und bem Fürsten der Finsterniß gleich werden.» Und was ist es anders, wenn die Sache der Religion so tief herabsteigt, daß sie sich zu Grausamkeiten und verruchten Verbrechen hinreißen läßt: Regenten zu morden, Bölker auszurotten, Reiche zu zerstören? Das heißt doch wohl den heiligen Geist nicht in der Gestalt einer Taube, sondern eines Geiers oder eines Raben herab= steigen lassen und auf das Schiff der Kirche das Panier der Räuber und Mörder aufstecken. Es ift daher recht und dem Bedürfniß der Zeit noch besonders angemessen, daß die Kirche durch Lehren und Beschlüsse, die Fürsten durch ihre Gewalt und im Bunde damit alle religiösen und moralischen Schrif= ten als friedensverkündigende Herolde den religiösen Fanatis= mus und alle Lehren, die ihn begünstigen, in den Abgrund verbammen und auf ewige Zeiten vertilgen."

Damit ist Bacon's Stellung zur Religion von ihm selbst auf das deutlichste bezeichnet. Er führt den Stab des Herolds, der den Wassenstillstand verkündigt, er will den Frieden: darum erklärt er von sich aus die unbedingte Anerkennung der geoffenbarten (und vom Staate angenommenen) Religion; darum verlangt er von Seiten der Kirche dieselbe Friedensstellung, sie soll aushören, eine weltliche Herrschaft zu führen, und diese bem Staat allein überlassen, sie soll sich aller Zwangsmittel begeben, wodurch sie die Gewissen unterdrückt und den Frieden stört. Jeder Gewissenszwang, den die Kirche versucht, verräth unzweideutig ihre Absicht auf weltliche Herrschaft. "Um die volle Wahrheit zu sagen", so schließt Bacon seinen Bersuch über die Einheit der Kirche, "erklären wir mit dem gelehren und weisen Kirchenvater: diejenigen, welche zum Gewissenszwang rathen, soll man ansehen als Leute, die unter dieser Lehre nur ihre eigenen Leidenschaften verbergen und ihr eigenes Interesse damit zu befördern suchen."\*)

#### II.

## Aberglaube und Frömmigkeit.

Was demnach Bacon unbedingt anerkennt, ist die friedenstiftende und friedfertige Religion, die allein von Gott kommt; was er unbedingt verwirft, ist die friedenstörende und verfinsterte Religion, die sich auf den menschlichen Aberglauben Die geoffenbarte Religion widerspricht der mensch= Dieser lichen Vernunft, aber nie bem menschlichen Wohle. Gesichtspunkt des praktischen Nutens mar in Bacon so fest gewurzelt, daß er ihn sogar zum Maßstabe des göttlichen Willens machte. So rücksichtsvoll und unterwürfig er sich gegen die geoffenbarte positive Religion zeigt, so rücksichtslos und tritisch verfährt er mit dem Aberglauben, gegen dessen gemein= schäbliche Folgen er die weltliche Staatsmacht als Polizei und theoretisch die Wissenschaft als Heilmittel aufbietet. sagt er von der Naturphilosophie: "sie sei die sicherste Medicin des Aberglaubens und die treueste Dienerin der Religion". \*\*)

<sup>\*)</sup>Ebend. Op. p. 1145.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Org. I, 89.

Der Aberglaube ist in Bacon's Augen die überspannte, entartete, im Grunde selbstflichtige Religion, die ihm weit schlimmer erscheint als die ausgeartete Philosophie. Die Ausartung der Philosophie ift der Unglaube oder Atheismus. Bacon widerlegt ihn durch die natürliche Theologie, diese steht dem Unglauben gegenüber, wie die geoffenbarte Theologie dem Aberglauben. Wäre nun keine andere Wahl möglich als zwis schen Atheismus und Aberglauben, so wlirbe sich Bacon unbedingt für den Atheismus erklären, weil er diesen für weniger gefährlich hält als jenen. Sowohl theoretisch als praktisch genommen, erscheint ihm der Aberglaube verderblicher, denn theoretisch ist er eine unwürdige Borstellung Gottes, von bem er sich ein Götzenbild macht, und praktisch ist er gemeinschädlich, weil er die Unsittlichkeit und den Fanatismus begünftigt, also in der menschlichen Gesellschaft ein friedenstörendes Gift verbreitet. Der Atheismus hat keine Borftellung von Gott, das ist besser als eine ungereimte und dem Wesen Gottes wibersprechende Vorstellung; es ist beffer, meint Bacon, das Dasein Gottes dahingestellt sein lassen oder verneinen, als basselbe durch die unwürdigsten Vorstellungen entehren; dies that der Aberglaube: "er ist in Wahrheit ein Pasquill auf das göttliche Wesen". Plutarch habe ganz Recht, wenn er sagt: wollte in der That lieber, die Leute glaubten, daß es nie einen Plutarch gegeben habe, als daß fie glaubten, es habe einen Plutarch gegeben, ber seine neugeborenen Rinder immer ver= schlungen habe, wie die Dichter von Saturn erzählen."\*) Der

<sup>\*)</sup> Serm. fid.; XVII. De superstitione. Op. p. 1166. Hier ift eine Probe jener Widersprüche, deren man sehr viele in Bacon's Schriften finden kann, wenn man will. Borber sagte Bacon: lieber Aberglauben als Atheismus! Jett sagt er: lieber Atheismus als Aberglau-

Aberglaube thrannisirt die Menschen, entzweit sie und verdirbt alle gesunden Geisteskräfte. Das thut ber Atheismus ebenso wenig: "er läßt die gesunde Bernunft, die sittlichen Gesete, bas Streben nach gutem Ruf bestehen, er untergräbt ben burgerlichen Frieden nicht, sondern macht die Menschen vorsichtig und auf ihr Interesse und ihre Sicherheit bedacht. er auch ohne Religion eine gewisse Sittlichkeit hervorbringen, und es gab freigeistige Zeitalter, welche glücklich und ruhig waren, wie das römische unter Augustus". Dagegen der Aberglaube führt zu politischen Berirrungen. "Hier spielt bas Bolf den Meister, die Weisen müssen den Thoren gehorchen, die allgemeine Ordnung der Dinge wird umgekehrt, da alle praktischen Vernunftgründe aufgehört haben zu gelten."\*) Und fieht man auf die Gründe des Aberglaubens, so sind es "angenehme und den Sinnen schmeichelnbe Ceremonien und Rirchengebräuche, pharifäische Heiligkeit, überspannter Trabitionsglaube, hierarchische Runftgriffe, welche bie Geistlichen zur Befriedigung ihres eigenen Ehr= und Gelbgeizes spielen kassen, zu große Begünftigung jener sogenannten guten und frommen Absichten, welche den Neuerungen und den selbstgemachten Culten die Thure öffnen, anthropomorphische Vorstellungen aller Art und

ben! Mit dem ersten Ausspruch beginnt er seinen Bersuch gegen den Aberglauben. Atheismus, mit dem andern seinen Bersuch gegen den Aberglauben. Welchen von beiden zog Bacon in der That dem andern vor? Man erwäge die Gründe, welche er beiden entgegensetzt: er hat offenbar mehr Gründe und stärtere gegen den Aberglauben als gegen den Atheismus. Damit ist der Widerspruch, der in seinen Worten existirt, in seinem Geiste gelöst, er existirt nur noch für den oberflächlichen Leser. Ich möchte den Schriftsteller kennen, der sür einen solchen Leser keine Widerspruche hat.

<sup>\*)</sup> Serm. fid. XVII. De superstitione. Op. p. 1167.

endlich barbarische Zeiten." Man lasse sich nicht täuschen durch die Achnlichkeit des Aberglaubens mit der Religion; gerade diese Achnlichkeit macht ihn um so viel häßlicher, "er verhält sich zur Religion, wie der Affe zum Menschen". "Ebenso wenig", setzt Bacon besonnen hinzu, "soll man sich durch Furcht vor dem Aberglauben zu voreiligen Resormen hinreißen lassen. Bei Resormen in der Religion muß man, wie dei der Reinigung des Körpers, mit Vorsicht zu Werke gehen und nicht die gesunden Theile zugleich mit den verdors benen wegschaffen; dies nämlich ist gewöhnlich der Fall, wenn Resormationen vom Hausen geleitet werden."\*)

Der Aberglaube, thrannisch und selbstsüchtig, wie er ist, haßt seine Gegner und bezeichnet jeden, der ihm widerspricht, mit dem Namen eines Atheisten. Man muß darum sehr vorssichtig mit diesem Namen umgehen. Atheismus ist Gottlosigsteit; der wahre Atheismus ist die praktische Gottlosigseit, welche unter dem Schein der Religion die selbstsüchtigen Interessen begünstigt und dem Eigennuze dient, die theoretische Gottlosigkeit, der speculative Atheismus, ist überhaupt sehr selten. "Die wahren Atheisten, deren Anzahl groß ist, sind die Heuchsler, die das Heilige beständig im Munde sühren und die Gesbräuche mitmachen, ohne daß Herz und Sinn etwas davon weiß, sodaß sie zuletzt mit dem Brandmal auf der Stirn dasstehen."\*\*)

Bacon's religiöser Charakter steht im Einklange mit seiner Philosophie. Wir können auch über diesen verborgensten Punkt (benn die eigene religiöse Gesinnung ist eine Angelegenheit, des

<sup>\*)</sup> Ebend. Op. p. 1169.

<sup>\*\*)</sup> Serm. fid. XVI. De atheismo. Op. p. 1165 flg.

Herzens) ein bestimmtes Urtheil fällen. Er war dem Aberglauben, als der verunstalteten Religion des menschlichen Wahns, gründlich abgeneigt und bekämpfte ihn von sich aus durch die wiffenschaftliche, namentlich naturphilosophische Aufklärung; er setzte bem Atheismus wiffenschaftliche Gründe entgegen, ohne Erbitterung. Die geoffenbarte Religion und die darauf gegründete Kirche erkannte Bacon an aus Gründen, welche seine theoretischen Gesichtspunkte nicht hinderten, welche seine praktischen und politischen Gefichtspunkte verlangten. Er wollte die geoffenbarte Religion wie die Naturwissenschaft gereinigt wissen von allen menschlichen Idolen, in diesem Punkte dachte Bacon antikatholisch als ein echter Nachkomme des reforma= torischen Zeitalters; er wollte sie angenommen wissen ohne logische Beweisform, in diesem Punkte bachte er antischolastisch als der Begründer einer neuen Philosophie. Diese Philoso= phie hatte keine Gründe, die den Sätzen der geoffenbarten Religion zu Beweisen dienen konnten, und Bacon war der Ropf, um dieses Nichtkönnen seiner Philosophie zu begreifen. Was sie der Religion allein bieten konnte, war die unbedingte formelle Anerkennung. Ich gebe zu, daß Bacon's persönliche Stellung am Hofe Jatob's I., seine Rücksichten für den König, für die Zeitverhältnisse überhaupt und mancherlei Nebenmotive den Ausdruck dieser Anerkennung sehr begünstigt und oft verftärkt haben. Einer formellen Anerkennung wird es leicht, in allen Tonarten zu reben. Und Bacon rebete bisweilen auch die Sprache der Frömmigkeit. Was er in der Religion bekämpfte, war die menschliche Autorität; was er unbedingt anerkennen wollte, war die göttliche. Freilich läßt sich dagegen fragen, in welchen Punkt Bacon das entscheidende Rennzeichen ber göttlichen Autorität setzte? Wenn sich Bacon biefe Frage

anfwarf, so mußte er sie mit der Bibel beantworten und darüber mit seinen physikalischen Begriffen in manche Wibersprüche gerathen. Aber die Frage der biblischen Autorität nicht ernstlich zu untersuchen, gehört zum religiösen Charakter seines Zeitalters. Die formelle Anerkennung, welche Bacon der geoffenbarten Religion widmete, schließt die innere Anertennung nicht aus; ich sage nicht, daß sie dieselbe beweist. Aber gewiß ist, daß ein Geist wie der seinige zu weit und umfassend war für eine Aufklärung, die alles schlechtweg verneint, was sie nicht im Stande ist zu erklären; er überließ eine solche Aufklärung ben Spätern, die enger und darum shstematischer benken konnten als er. Indessen war die innere Anerkennung, welche dieser von wissenschaftlichen und praktischen Weltinteressen erfüllte Kopf für die Religion übrig behielt, weder eine eifrige noch tiefe Gemüthsbewegung. war fühl wie alle seine Reigungen. Bacon's Glaube beruhte auf einem unterbrückten Zweifel und behielt an diesem ein fortwährendes Gegengewicht. Sein eigentliches Interesse lebte in der Welt, in der Natur und Erfahrung; der religiöse Glaube war und wurde nie der Schatz seines Herzens; dazu fehlte ihm bas einfache und kindliche Gemüth, das eigentliche Glaubensgefäß. Er war wie überall so auch in der Religion vom Ameifel ausgegangen; wenn bie Schrift über bie driftlichen Paradoxen, die nach seinem Tode erschien, ihm wirklich ange= hört, so beweist sie seine religiose Stepsis.\*) Er kannte bie Antinomien zwischen den religiösen Offenbarungen und der menschlichen Vernunft, bevor er sie durch einen Machtspruch beseitigte. Durch negative Urtheile läßt sich Bacon's religiöse

<sup>\*)</sup> Christian paradoxes. 1645.

Gesiunung am sichersten bestimmen; sie war nicht Beuchelei, denn die Anerkennung war ihm ernst, sie war auch nicht Frommigkeit, benn die Weltinteressen lagen ihm mehr am Herzen, und es fehlte ihm von Natur alles, was in der Religion die Natur, um nicht zu fagen bas Genie, ausmacht: bie naive Glaubensempfänglichkeit und bas kindliche Glaubensbedürfnig. Denken wir uns seine religibse Gesinnung dem Unglauben näher als bem Aberglauben und gleichweit entfernt von Frommigkeit und Heuchelei, so treffen wir sie an ihrem richtigen Orte, in einer tühlen Mitte, welche wenigftens fehr nahe an Gleichgültigkeit ober Glaubensindifferenz grenzte, wenn sie nicht wirklich im Indifferenzpunkte stand. Gemüthlich betrachtet, kostete ihm die Anerkennung, welche er der Religion zollte, nichts, nicht einmal eine Berstellung. Seine Glaubensansich= ten kamen nicht aus ber Fülle bes Herzens, sondern waren eine wohlüberlegte und wohlbegründete Haltung; sie waren nicht Maste, sondern zeitgemäßes Coftum, welches ihm naturlich stand, aber sie berührten ihn nicht tiefer.



# Sechzehntes Kapitel. Bacon und Joseph de Maistre.

Aeußerlich aufgefaßt und einseitig beurtheilt zu werben ist das sehr begreifliche Schickal aller Philosophen. Urtheile, von einem scharffinnigen Ropfe gebildet, sind immer beachtenswerth, benn sie sehen von der Eigenthümlichkeit des Philosophen ein Merkmal vor allen, und weil sie dieses besonders hervorheben, machen sie es besonders sichtbar. Was nun Bacon's religiösen Standpunkt betrifft, so ist es in ber That ein interessantes und lehrreiches Schauspiel, die darauf bezüglichen Urtheile zu hören. Indem sie einen Standpunkt einseitig auffassen, der in seiner Natur doppelseitig war, so müssen sie einander auf das härteste widersprechen. Alle möglichen, einander entgegengesetzten Urtheile, die über Bacon's Berhältniß zur Religion benkbarer Beise gefällt werben konnten, sind wirklich barüber gefällt worden. Sie zeigen, welche Gegenfätze Bacon selbst in sich vereinigte. Mit ihm verglichen, sind sie einseitig; unter sich verglichen, bilden diese Urtheile ein Eremplar von Antinomien. In Englands öffentlicher Meinung gilt Bacon gewöhnlich als ein echt kirchlich Gefinnter; das wird in Deutschland von den Gelehrten, die das Thema berührt haben, stark bezweifelt, in Frankreich so geleugnet, daß

sie vielmehr das äußerste Gegentheil religiös-kirchlicher Gesinnung in Bacon behaupten. Aber auch in Frankreich, wo man sich mit Bacon ungleich mehr beschäftigt hat als in Deutschland, sind völlig entgegengesetzte Stimmen laut geworden, deren Beispiele wir vorübergehend vergleichen wollen.

Ich muß zuvor bemerken, daß die von Bacon eingeführte Trennung zwischen geoffenbarter Religion und menschlicher Vernunft bei den verschiedensten Geistern Eingang fand und völlig entgegengesetzten Interessen zum Ausbruck diente. Diese baconische Formel wurde begierig ergriffen von den Einen zum Schutze des Glaubens, von den Andern zum Schutze des Unglaubens. So unterscheiden sich in diesem Puntte das siebzehnte und achtzehnte Jahrhundert. Wo sich in diesem die fortgeschrittene Aufklärung noch ber baconischen Concordienformel bedient, da geschieht es im entschieden antireligiösen Interesse: sie ist der Religion gegenüber zu einer blos formellen Anerkennung geworden, von der man behaupten kann, daß sie die innere ausschließt, vielmehr deren Gegentheil verbirgt. In dieser Form erscheint das baconische Glaubensprincip bei Condillac, der die baconische Philosophie auf die Spite eines ausschließenden und vollendeten Senfualismus stellte. Dagegen im siebzehnten Jahrhundert finden wir in Frankreich dieselbe Trennung von Glaube und Vernunft zu Gunsten des Glaubens. Aber innerhalb dieser positiven Glaubensstellung ist wiederum ein Gegensatz möglich; benn es kommt an auf die Gründe, aus welchen man die Vernunft der geoffenbarten Religion opfert, ob es die Frömmigkeit thut oder der Zweifel. Frömmigkeit kann das Interesse haben, sich in die göttlichen Offenbarungen zu versenken, unbehindert und unbeirrt burch menschliche Weisheit. Die steptische Bernunft kann das In-

teresse haben, die Knoten des Zweifels mit dem Schwerte des Glaubens zu zerschneiben, weniger um das ert des Glaubens zu schärfen, als um ber Vernunft bendt zu nehmen, selbst ihre Zweifel zu lösen, d. h. um sie Vernunft als solche im Zweifel zu lassen. Die Vernunft wird dem Glauben geopfert, nachdem sie bessen Widersprüche von allen Seiten betrachtet und mit steptischem Scharfsinn analysirt hat. Triumph des Glaubens über die Bernunft ist im Grunde der Sieg bes Skeptikers; können nämlich nur so die Zweifel gelöst werden, so sind sie in der That unlösbar, und damit hat der Steptiker sein Spiel gewonnen. Woran er in Wahrheit glaubt, das ist die unsichere und ungewisse Menschenvernunft, das ift sein Glaubensinteresse: der Unglaube an die Vernunftwahrheit, den er übersett in den blinden Glauben an die Wahrheit der göttlichen Offenbarung. Diese beiden innerlich so ver= schiedenen Glaubensinteressen, das religiöse und das steptische, stützen sich auf die baconische Trennung von Religion und Philosophie. Zwei der größten und interessantesten Geister des siebzehnten Jahrhunderts behaupten jene Trennung zu Gunsten des Glaubens, aber so, daß ihre Glaubensinteressen einander zuwiderlaufen, ein Jansenist und ein Steptiker: Blaise Pascal ist der eine, Pierre Bayle der andere.

Nachdem die baconische Glaubensformel auf so einseitigen Standpunkten erschienen, hier dem Glauben, dort dem Unglausben zugefallen war, kann es uns nicht Wunder nehmen, daß man Bacon's religiösen Standpunkt selbst in ähnlicher Weise einsseitig auffaßte, daß ihn die Einen durch Pascal, die Andern durch Bahle, die Oritten durch Condillac vorstellten und erklärten. "Er war entschieden ungläubig", so urtheilen Condillac und seine Schule, die Enchklopädisten und deren Epigonen, Mallet,

ber Biograph Bacon's, Cabanis, sein Paneghriker, Lasalle, sein Uebersetzer, ber geradezu erklärt, Bacon sei im Herzen ein vollkommener Atheist gewesen und in seiner äußern Anzerkennung der Religion nichts als ein Heuchler und Hössling.\*) Alle diese Leute, die zu einer Geistessamilie gehören, sehen in Bacon ihren Stammvater und beurtheilen ihn nach der Familienanalogie als einen ihres Gleichen. Indessen hören wir auf der andern Seite die entgegengesetzte Stimme: "er war entschieden gläubig und devot", so urtheilt de Luc, der Interpret der baconischen Philosophie, gegen welchen Lasalle den Unglauben Bacon's vertheidigt. An de Luc schließt sich der Abbé Emerh mit seiner apologetischen Schrift über Bacon's Christenthum (derselbe, der Leibniz's Gedanken über Religion und Moral erläutert hat.\*\*)

Alle diese Auffassungen sind einseitig und viel zu vag, um Bacon's Geist zu erschöpfen. Aber sie haben jede einen gewissen Berührungspunkt mit ihm gemein und treffen ihr Ziel in diesem einen Punkte, der freilich das Centrum nicht ist. Am nächsten verwandt mit Bacon sind (unter den Bezeichneten) Condillac und seine Anhänger, die sich zu ihm verhalten, wie etwa dei uns die Wolfianer zu Leidniz. Die Freidenker wie die Släudigen haben Bacon für den Ihrigen erklärt, indem sie ausschließlich die ihnen zugewendete Seite des Philosophen sehen. Was an Bacon dem Glauden ähnlich sieht, halten die Freidenker für nichtigen Schein, bloße Maske, gestissentliche Heuchelei; Lasalle, der sich selbst "Bacons Kammerdiener"

<sup>\*)</sup> Cabanis, Rapport du physique et du moral de l'homme. Lasalle, Œuvres de Bacon. Préface générale, p. 44.

<sup>\*\*)</sup> De Luc, Précis de la philosophie de Bacon. Emery, Christianisme de Bacon.

nennt, spricht ungescheut, wie ein Kammerdiener, von dieser partie honteuse seines Herrn. Was in Bacon dem Unglauben ähnlich sieht, nehmen seine gläubigen Bewunderer für unbedeutende Aeußerungen oder für Irrthümer, die Bacon selbst eingesehen und mit der Zeit abgelegt habe. "Die Lobeserhebungen, welche die Feinde der driftlichen Religion auf Bacon häufen", sagt der Abbé Emerh, "haben uns beinahe dessen Glauben verdächtig gemacht. Aber wie freudig überraschte uns sein religiöses Gefühl und seine frommen Aussprüche!" hat Bacon unter den Ungläubigen wie Gläubigen seine Apo= logeten gefunden, oder, um moderner zu reden, die Advocaten, die für ihn plaidiren. Es fehlt, um die Gruppe zu schließen, ber Polemiker, der advocatus diaboli, den wir Bacon gegen= über nur in einer gewissen Classe von Menschen suchen können, nämlich allein unter den Fanatikern; und hier findet sich wirklich dieser advocatus diaboli, er kommt wie gerufen, in der Person des Grafen Joseph de Maistre, durch den die französische Literatur in der Gruppe ihrer auf Bacon bezüglichen Schriften die Lücke der Polemik zu erfüllen wenigstens den besten Willen gehabt hat. Unter dem Titel "Prüfung der baconischen Philosophie" hat Maistre in zwei Bänden nicht die Bekämpfung, sondern die Vernichtung Bacon's versucht.\*) Er hat insofern das Recht zu einer radicalen Polemik, weil sein Standpunkt den radicalen Gegensatz zu dem baconischen bildet. Nichts widerstrebte dem toleranten und physikalischen Denker so sehr als der religiöse Fanatismus; Maistre ist ein Fanatiker. Reinem kirchlichen Standpunkte mar Bacon feind=

<sup>\*)</sup> Examen de la philosophie de Bacon, où l'on traite différentes questions de la philosophie rationelle. Œuvr. posthume du comte Joseph de Maistre. 2 Vols. Paris et Lyon, 1836.

licher entgegengesett als dem katholischen; unsere Leser werden bemerkt haben, daß Bacon vom Katholicismus die Züge entlehnte, womit er den Aberglauben schilderte; Maistre ist nicht blos Ratholik in ultramontanem Berstande, sondern ein jesuitisch gesinnter Katholik. Reinem wissenschaftlichen Standpunkte widerstrebte Bacon entschiedener als bem scholastischen, der die Theologie des Mittelalters ausgemacht hatte; Maistre ist ein künstlicher Scholastiker, da er ein natürlicher vermöge seines Zeitalters nicht sein kann, er ist Romantiker, einer von Denen, die durch eine politische Restauration mit den Einrichtungen des Mittelalters künftliche Belebungsversuche anstellen. Er nimmt also seinen Gesichtspunkt jenseits ber baconischen Philosophie auf einer Bildungs= stufe, die Bacon hinter sich hat; das ist für die Polemit des Grafen de Maistre eine unglückliche Stellung, sie sieht ihr Object nur von hinten und sie beurtheilt Bacon, wie sie ihn Bergleichen wir beibe, so sind ihre Standpunkte ent= gegengesett, nicht ihr Zeitalter. Bacon's Gegensat zur Scholaftit war natürlich, nothwendig und entschieden; Maistre's Gegensatz zu Bacon ist künstlich, gemacht, schwankend, und weil er ber entschiedenste sein will, so wird er im höchsten Grade heftig, ungerecht, unsinnig. Das verdirbt und vergiftet von vornherein den Kreuzzug, welchen der französische Romantiker des neunzehnten Jahrhunderts gegen den englischen Philosophen des siebzehnten predigt.

Was de Maistre an der baconischen Philosophie am wenigsten vertragen kann, ist die Trennung zwischen Philosophie und Religion, Wissenschaft und Theologie, welche Bacon einführte; was ihn am meisten in der baconischen Philosophie empört, ist die Herrschaft der Naturphilosophie und Physik, der

untergeordnete Rang, der den moralischen und politischen Wissen= schaften übrig gelassen wird. "Den Naturwissenschaften gehört der zweite Plat; der Vorsit gebührt mit Recht der Theologie, Moral, Politik. Jebes Bolk, welches diese Rangordnung nicht sorgfältig einhält, befindet sich im Zuftande des Berfalls."\*) Dem Romantiker schweben die Kirchenväter und Scholaftiker vor, die im Interesse und zum Besten der Rirche philosophirten. Er behauptet gegen Bacon eine ahnliche Gin= heit zwischen Religion und Philosophie, aber er läßt sich hinreißen, diese Einheit durch Gründe zu vertheidigen, welche nicht ber Scholaftit, sonbern ber Auftlärung angehören. Man traut seinen Augen kaum, wenn ein de Maistre für die Uebereinstimmung zwischen Offenbarung und Vernunft Argumente vorbringt, die Lessing gebraucht hat. Er spricht von dem erziehungsmäßigen Gange ber göttlichen Offenbarungen, ihrem natürlichen Verhältniß zur Fassungsfraft bes menschlichen Verstandes: wie jede Offenbarung eigentlich nichts sei als eine zeitiger mitgetheilte Wahrheit, eine padagogisch geleitete Aufklärung.\*\*) Was ein be Maistre allein durch die Autorität der Kirche vertheibigen sollte, vertheibigt er aus rationellen Gründen, die ihm eine außerkirchliche Aufklärung an die Hand giebt. Indem der moderne Diplomat gegen Bacon die Partei der Scholaftit ergreift, wird er ein Romantiter; indem er fie

<sup>\*)</sup> Examen de la phil. de Bacon, tom. II, chap. II, p. 260.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Offenbarung wäre nichtig, wenn nicht nach der göttlichen Belehrung die menschliche Bernunft im Stande wäre, sich selbst die geoffenbarten Bahrheiten zu beweisen: wie die mathematischen oder alle andern menschen lichen Lehren erst dann als wahr und gültig ertannt sind, wenn die Bernunft sie geprüft und wahr befunden hat." Bb. II, G. 22.

vertheidigt und ihren Abvocaten macht, wird er ein Sophist und verfällt dem Schickale aller seiner Partei = und Beistesgenossen. Gestützt auf die geschichtliche Autorität, welche die Gewalt für sich hat, können diese Leute triumphiren; gestützt auf Bernunftgründe, opfern sie charakterlos ihre Grundsätze und müssen so unterliegen, daß sie dem Feinde freiwillig ihre Baffen ausliefern. Uebrigens ift Bacon teineswegs bas ausschließliche Ziel für die Polemik de Maistre's. In ihm will er ein ganzes Geschlecht, ein ganzes Zeitalter vernichten: bas achtzehnte Ighrhundert mit den Trägern der französischen Auf-Jeber Schlag, den Bacon von den Händen de flärung. Maistre's empfängt, soll zugleich Condillac und die Enchklopäbiften treffen. Maiftre's Buch gegen Bacon ist eine Kriegs= erklärung der französischen Romantik des neunzehnten Jahrhunderts gegen die französische Aufklärung des achtzehnten: "Bacon war das Idol des achtzehnten Jahrhunderts, er war der Großvater Condillac's, er muß nach seinen Abkömmlingen, nach seinen geistigen Wahlverwandtschaften beurtheilt werden, und diese find Hobbes, Lode, Boltaire, Helvetius, Condillac, Diderot, d'Alembert u. s. f. Bacon hat die Grundfätze der Ench-Kopädisten gemacht, diese haben Bacon's Ruhm verbreitet und ihn auf den Thron der Philosophie erhoben. Er war der Urheber jener "Theomisie", die den Geist des achtzehnten Jahr= hunderts erfüllt hat."\*)

Dies ist nach Maistre Bacon's geschichtliche Bedeutung; sie ist unleugbar eine große und weitreichende. Um so mehr liegt dem Gegner der Aufklärung daran, diesen Charakter auf seinen wahren Werth zurückzusühren, da sich von ihm ein

<sup>\*)</sup> Tom. II, p. 27, 13, vgl. chap. VII.

feinbliches Jahrhundert herleitet. Wir suchen aus den langen Tiraden die charakteristischen Züge zusammen, um unsern Lesern zu zeigen, wie sich Bacon in dem Kopfe de Maistre's abbildet. Es ist eine menschenundhnliche Caricatur, die nicht ihren Gesgenstand abscheulich, sondern ihren Urheber lächerlich macht. Der Fanatismus verwüstet zedes Talent, sogar das Talent, die Dinge zu verzerren, er vertilgt die letzte Spur natürlicher Aehnlichkeit, weil er selbst mit der Natur nichts mehr gemein hat.

Maistre schätzt vor allem sein Object nach dem romischtatholischen Gesichtspunkt, welchen er ben driftlich = religiösen nennt. Wie erscheint ihm Bacon unter biesem Gesichtspunkt? Er war, wofür ihn bie Enchklopäbiften erklärten, ein Ungläubiger, "ein Gottloser", sagt de Maistre, "ein entschiedener Atheist". Aber er hat doch dem Glauben das Wort geredet und benselben in seiner Machtvollsommenheit unbedingt anertannt? "Um so schlimmer", sagt de Maistre, "er war also zugleich ein vollendeter Heuchler."\*) Hier kommt ihm Lafalle sehr zu statten, der auch seinen Herrn und Meister, wie er Bacon nennt, für einen Atheisten unter hppokritischer Maske Wo aber sind für de Maistre die Ariterien von erflärte. Bacon's Unglauben und Heuchelei? Hier ist eine köstliche Probe, wie fein de Maistre diese Kriterien aufzuspüren weiß; einem solchen Spürorgan konnte freilich Niemand entgehen. Bacon sagt im 29. Aph. des zweiten Buches seines Organous: "man muffe auch die ungewöhnlichen Naturerscheinungen, die Misgeburten, u. f. f. beobachten und sammeln, aber mit Vorsicht, und für besonders verdächtig müsse man diejenigen hal-

<sup>\*)</sup> Tom. II, p. 13, 18 und viele a. St.

ten, beren Erzählungen von irgend welchem religibsen Ursprunge seien, wie die Prodigien beim Livius."\*) Diesen Sat nimmt Maiftre gefangen, hier muß ihm Bacon seinen Atheismus und seine Beuchelei in einem Athemzuge bekennen. Die angeführte Stelle redet von ungehenerlichen Naturphänomenen, das find nicht Wunder, sondern Monstra, wie sie Bacon auch nennt; was diese betrifft, will er den religiösen Erzählungen, welche es auch seien, nicht unbedingt geglaubt wissen. Halt! ruft de Maiftre, das ist eine Blasphemie! Bacon meint hier das Chriftenthum, er läftert die heilige Religion, er ift ein Undrist, ein Atheist! Aber Bacon setzt hinzu: "wie z. B. die Wundererzählungen des Livius", er citirt noch weiter die Leute der Magie und die alchmistischen Schriftsteller, seine Seele benkt nicht an die dristlichen Wunber, die gar nicht unter die betreffende Kategorie fallen! "Seht!" ruft de Maistre, "den Heuchler, er meint das Christenthum und citirt den Livius! Seht, wie sich der geschickte Romödiant augenblicklich zu decen weiß, indem er den Livius vorschiebt! Ich muß ihm das Wort der Frau von Sévigné zurufen: «Schöne Maste, ich kenne bich »! Er hat gesagt: «man soll, was die Monstra betrifft, den religiösen Erzählungen nicht unbedingt glauben, welche es Das Wort ist geschrieben, es steht ba: welche auch seien.» es auch seien! Er meint alle, also auch die driftlichen. "\*\*) Weil Bacon die Glaubwürdigkeit der Monftra bezweifelt, besonders in den Erzählungen religiösen Ursprungs, darum gilt er in den Augen de Maistre's für einen Unchristen; weil er sich babei an den Livius halt, für einen Beuchler.

<sup>\*)</sup> Nov. Org. II, 29.

<sup>\*\*)</sup> Jos. de Maistre, tom. II, p. 317, 318, Ann. 2.

Und was ist Bacon in der Wissenschaft nach dem Urtheile bessen, ber ihn soeben in der Religion als einen Gott= losen und Heuchler entlardt hat? "Er predigt", sagt de Maistre, "die Wissenschaft, wie seine Kirche das Christenthum ohne Mission!"\*) Der Graf de Maistre erlaube uns, bei diesem Ausspruche mit der Frau von Sévigné ihm zu sagen: "Maste, wir kennen bich!" Was er in Bacon bekämpft, ift nicht blos der Großvater Condillac's, das Idol des achtzehnten Jahrhunderts, der Philosoph, sondern — der Protestant! Daß ein Protestant, ein Glied der abtrunnigen Rirche, ber Mutterkirche ben Dienft der Philosophie gekündigt, die Hegemonie der Biffenschaften übernommen und dem Protestantismus zugeführt hat, diese unbequeme Thatsache fällt dem Fanatiker bes Ratholicismus, dem romantischen Scholastiker, dem Diplomaten der Restauration zur Last und er möchte diesen Stein seines Anftoges wegräumen. Bacon hatte zur Reformation der Wissenschaften ebenso wenig Beruf als der Protestantismus zur Reformation der Kirche: das heißt in de Maistre's Sprache, er hatte keinen; das heißt in ber unsrigen, er hatte einen ebenso großen, und für diesen großen Beruf zeugen uns die drei Jahrhunderte, welche der Protestantismus bestanden und gewirkt hat. Bacon war nach bem Urtheile de Maistre's kein wissenschaftliches Genie. Beil er selbst keine Entbedungen gemacht, sondern nur über die Kunft, Entdeckungen zu machen, geschrieben hat, weil er ber Theoretiker dieser Kunst war.\*) Das heißt, dem Aesthetiter vorwerfen, daß er tein Kunftler ift. Wenn man von

<sup>\*)</sup> Ebend. tom. I, p. 83.

<sup>\*\*)</sup> Tom. I, chap. II.

ben Objecten nur sagen will, was sie nicht sind, so kann man viel über sie reben; die Zahl solcher unendlichen Urtheile, wie sie die Logik neunt, ift selbst unendlich, die Logik sollte die Beispiele solcher unendlichen Urtheile, die eigentlich keine sind, aus unsern Aritikern schöpfen. Was endlich war Bacon, wenn er ein wissenschaftliches Genie so wenig war, als ein Aefthetiker Künstler? Er war, entscheidet de Maistre, ein belle= triftischer Schriftsteller der leichtfertigsten und rohesten Art, ohne eine Spur von Originalität, deun seine Sprache wimmelt von - Gallicismen!\*) Seine Liebe zu den Wissenschaften war eine ungluckliche, zeugungsunfähige Liebe: die Berliebtbeit eines Eunuchen! \*\* Deine sogenannte Philosophie ift ein geistloser Materialismus, schwankend und haltungslos in seinem Ausbruck, frivol in seiner Gesinnung und voller Irrthum in allen seinen Behauptungen. Auch nicht ein Fünkchen Wahrheit will de Maistre in Bacon anerkennen, er versichert ihn wiederholt seiner tiefften Berachtung. Man sieht, daß man es mit einem Rasenben zu thun hat, der sich mit jedem Worte mehr in die befinnungslose und darum lächerliche Wuth hineinrebet und unter dem Namen Bacon's eine Bogelscheuche mishandelt, die sein eigenes ungeschicktes Werk ist, -- wenn man Sähe, wie folgende, liest: "Der Gefammteindruck Bacon's, der mir nach forgfältiger Prüfung übrig bleibt, ist ein durchgängiges Mistrauen und barum eine volltommene Berachtung; ich verachte ihn in jeder Beziehung, sowohl wenn er Ja, als wenn er Nein sagt." "Bacon irrt, wenn er behauptet; er irrt, wenn er verneint; er irrt, wenn er zweifelt; er irrt mit einem

<sup>\*)</sup> Tom. I, p. 97.

<sup>\*\*)</sup> Tom. II, p. 365.

Worte überall, wo es Menschen möglich ist zu irren."\*) Und ber Grund dieser durchgängig falschen und verberblichen Philosophie war so eitel und verächtlich als sie selbst. Es war nichts als die Renerungssucht, "die Krankheit des Reviogismus"\*\*), die Bacon und die gesammte neuere Philosophie in England, Frankreich und Deutschland verführt hat: es war lediglich die Sucht, dem Alten zu widerfprechen, die allen sogenannten Shstemen der neuern Philosophie ihr eintägiges Dasein und den Urhebern derselben die Tagesberühmtheit verliehen hat, welche der Graf de Maistre mit dem Hanche seines Mundes vernichtet. Sein unwilliger Blick trifft nicht ohne Bebauern auch den größten und schwierigsten Denker ber neuern Philosophie, unfern Landsmann Immannel Kant, in der Reihe ber Reologen. Es ift ergötzlich, einen Kant vor dem Richterstuhle eines de Maistre zu finden, und noch ergöslicher, das Urtheil zu hören, welches dem größten der Philosophen von biesem befangensten der Richter gesprochen wird. Rant hätte nach der Meinung de Maistre's ein Philosoph sein können, wenn er kein Charlatan gewesen wäre. Die unübertreffliche Stelle lautet: "Wenn Kant einfältigen Sinnes einem Plato, Descartes, Malebranche nachgegangen mare, so würde die Welt längft nicht mehr von Locke reben, und Frankreich hätte sich vielleicht schon eines Bessern belehrt hinfictlich seines traurigen und lächerlichen Condillac. Statt beffen überließ sich Rant jener unseligen Renerungssucht, die Niemand etwas zu verdanken haben will. Er rebete wie ein dunkles Orakel. Er wollte nichts wie andere gewöhnliche Menschen sagen, sondern

<sup>\*)</sup> Tom. II, p. 326, 363.

<sup>\*\*)</sup> Tom. II, p. 364.

erfand sich eine eigene Sprache, und nicht genug, daß er uns zumuthete, deutsch zu lernen (in der That, diese Zumuthung war schon ziemlich stark!), wollte er uns sogar nöthigen, den Kant zu lernen. Was ist die Folge gewesen? Unter seinen Landsleuten hat er eine slüchtige Gährung erregt, einen künstlichen Enthusiasmus, eine scholastische Erschütterung, die ihre Grenze allemal am rechten User des Rheins gefunden, und sobald die Dolmetscher Kant's sich über diese Grenze hinaus-wagten, um vor den Franzosen das schöne Zeug auszukramen, haben sich diese nie enthalten können zu lachen."\*)

Ich besorge ernstlich, daß dem Grafen de Maistre bei den Landsleuten Bacon's und Kant's etwas Achnliches begegnen wird, und zwar werden wir über ihn aus ganz andern Grünsben lachen als die Franzosen über Kant, nicht auf unsere Kosten, sondern auf die seinigen.

<sup>\*)</sup> Tom. I, p. 12, 18. Ueber 3. de Maistre's politisch-literarische Stellung vgl. Gervinus', Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts", Bb. I, S. 379 fg; Bb. II, S. 73.

# Siebzehnles Kapitel.

Bacon und Bayle. Die religiofe Anfflärung.

Wir haben gesehen, welcherlei Motive Bacon's religiösen Standpunkt bewegen und eine Richtung beschreiben lassen, bie aus dem Zusammenwirken verschiedener Kräfte erkannt sein will und falsch beurtheilt wird, wenn man sie aus einer Quells allein ableitet, sei es bes Glanbens ober des Unglaubens. Mit der Erfahrungsphilosophie, die Bacon begründet, sind auch die Bedingungen zu einer Gestalt religiöser Aufklärung gegeben, deren Grundzüge Bacon ebenfalls vorbilbet. natürliche Theologie enthält schon den Reim zu dem spätern Deismus seiner Landsleute, der gegen die positive Religion eine kritische und im Fortgange abgewendete und feindliche Stellung einnimmt. Zwar wollte Bacon dem Offenbarungsglauben von Seiten ber Philosophie eine Anerkennung eingeräumt haben, die alle Bernunftkritik ausschließt, er hatte die blinde Unterwerfung der Bernunft unter den Glauben gefor= dert, aber zugleich die freie Bewegung der Wissenschaft in ihrem eigenen Gebiet gegen die Eingriffe der Religion ver= theibigt und die Macht des Staates über die Rirche für nothwendig erklärt. Die Kirche soll anerkannt sein, aber nicht herrschen, Bacon verlangte die Bernichtung ber Glaubensherrschaft, die Geltung der Glaubenstoleranz, und welche Stellungen auch die Anfklärung in England und Frankreich gegenüber der geschichtlichen Religion eingenommen hat, sie hat in jeder gegen die Glaubensherrschaft geeisert und die Glausbenstoleranz gesordert. Nicht Hobbes, sondern Bacon ist der Erste gewesen, der das Schwert der Kirche aus den Händen der Priester in die des Staats gelegt wissen wollte, und schon vor Locke hatte er den Grundsatz der Duldung ausgesprochen und im Interesse der Wissenschaft erhoben.

Aber aus dem baconischen Standpunkte läßt sich neben dem Deismus und der Toleranz auch der entschiedene Unglaube ableiten, welcher in England und namentlich in Frankreich ber baconischen Philosophie nachfolgt. Der Unglaube, ber die religiöse Vorstellungsweise überhaupt verneint und abwirft, ist stets im Gefolge einer materialistischen Denkart, und in Bacon selbst ist diese Hinneigung zum Materialismus so bemerkbar als erklärlich, sie ist nur verbeckt und gleichsam überbaut durch die Metaphysik, auf welche sich die natürliche Theologie, dieser Ansatz zum Deismus, grundet; sein Geist lebte in der physis kalischen Betrachtung ber Dinge, die er grundsätzlich auf den Beg der mechanischen, atomistischen, materialistischen Erklärung verweist; wenn er wählen soll zwischen Aberglauben und Atheismus, so wählt er den letztern aus allen möglichen Grün-Der Zeitpunkt wird kommen, wo die Philosophie ihre formelle Anerkennung der positiven Religion fallen läßt und ihre naturaliftische Dentweise bergeftalt ausbreitet, baß Metaphysik und natürliche Theologie jebe Art der Geltung verlie= Dann wird der Atheismus nicht blos dem Abergianben vorgezogen werden, sondern offen an die Stelle der Religion selbst treten.

•

Bergleichen wir Religion und Philosophie im Sinne Bacon's, so springt ihre Unverträglichkeit in die Augen: Religion ist ihm göttliche (übernatürliche) Offenbarung, Philosophie Erklärung der Natur; der Grund der Offenbarung ist die göttliche Willfür, die gar keine Rothwendigkeit hat, das Naturgesetz der Dinge die mechanische Nothwendigkeit, welche alle Zweckthätigkeit, um so mehr jede Wilkkür ausschließt: die Philosophie weiß nichts von Willfur, die Religion nichts von Rothwendigkeit. Rounte Bacon einmal für die Religion keinen andern Grund ausfindig machen, als die göttliche Willfür, so hatte er Recht, ihre Unbegreiflickleit an die Spike zu stellen; konnte die Bernunft, wenn sie die Religion untersucht, hier nur Bidersprüche auffinden, welche aufzulösen fie schlechterdings unvermögend war, so hatte Bacon Recht, diesen ziellosen Streitigkeiten, diesem unfruchtbaren hin- und herreben zwischen Gründen und Gegengründen badurch ein Ende zu machen, daß er der Vernunft jede Einrede verbot und ihr die unbedingte Anerkennung der göttlichen Glaubensdecrete zur Pflicht machte. Man muß nur deutlich begreifen, auf welcher Bildungsstufe innerhalb der baconischen Philosophie die menschliche Bernunft steht, welchen Werth fie ber Religion auf der einen und sich felbst auf der andern Seite zuerkennt. Religion gilt ihr als ein positives Glanbensspftem, zusammengesetzt aus göttlichen Statuten, welche die Willfür ober Gottes grundloser Rathschluß angeordnet hat. Und was gilt die Bermunft sich selbst? In allen natürlichen Dingen ist sie Erfahrung, in allen übernatürlichen Dingen hürt mit ber Erfahrung auch die Vernunft und alles wohlbegrundete Schließen auf, sie wird jenseits der Erfahrung ganglich haltungslos und ergeht fich hier in leeren Streitfragen, in unfruchtbaren unb

endlosen Wortgefechten; ber Natur gegenüber wird die menschliche Vernunft zur erfahrungsmäßigen Wissenschaft, ber Religion gegensiber zum Raisonneur, zum animal disputax; in der Religion herrscht gebieterisch die göttliche Willsur, in der Religionsphilosophie herrscht mit ihren leeren Vorstellungen die menschliche Willfür. So sieht Bacon die Sache, so stehen hier Religion und Vernunft einander gegenüber; wenn er also der Religion die Vernunft unterwirft, so heißt das so viel als ber göttlichen Willfür gegenüber die menschliche zum Schweigen bringen. Und vorausgesetzt einmal, daß die Werthe auf beiden Seiten sich so verhalten, wie konnte er anders zwischen beiden entscheiden? Die Vernunft schließt, jeder Vernunftschluß verlangt einen Obersatz, eine Regel, ein Gesetz; die Gesetze der Natur mussen wir finden, denn sie find in den Dingen verborgen; die Gesetze ber Religion müssen wir annehmen, denn sie sind von Gott offenbart. Es ist der Ber= nunft erlaubt, aus diesen Gesetzen zu schließen, aber nicht die--selben zu verändern oder zu prüfen, sie sind die ewig festen Regeln, welche von der Vernunft gebraucht, aber nicht gemacht werben. Belche Geltung Bacon diefer Art eines fecun= baren Bernunftgebrauchs in religiösen Dingen einräumte, sagte er in einem sehr carakteristischen Bilde: es sollte sich nach seiner Meinung mit ber Religion verhalten wie mit einem Spiel, man dürfe die Geltung der Spielregeln nicht beanftanden oder umstoßen, wenn man mitspielen wolle, wohl aber dürfe man diese Regeln vernunftgemäß anwenden, benuten und seine Schlusse barnach einrichten. Die Religion sei ein Spiel, bessen Regeln die göttliche Willfür feftgeftellt und burch Offenbarung den Menschen mitgetheilt habe; wer sich an ihr betheilige, muffe ihre Regeln einfach annehmen wie sie gegeben seien, und die eigene Vernunft fest an deren Richtschnur binden.\*)

Diefe Bergleichung der Glaubensstatute mit Spielregeln war von Bacon naiv gemeint, aber im Grunde frivol und für die Chrwürdigkeit des Glaubens keineswegs zuträglich; man versuchte sehr bald, auf bem Schachbret so zu spielen, daß die menschliche Bernunft der Religion "matt!" zurufen Die Religion mit einem Spiele vergleichen, hieß in ber That, die Religion aufs Spiel setzen, und die Philosophie, die von Bacon ausging, überredete sich schon nach wenigen Zügen, ihr Spiel gewonnen zu haben. Wie auf dem baconischen Standpunkte Religion und Vernunft gefaßt und gegen= einander gestellt waren, so bilben sie einen natürlichen Wider= ftreit, der zwar durch ein Machtgebot niedergehalten, durch eine formelle Anerkennung befeitigt, aber keineswegs verhehlt wurde. Die formelle Anerkennung stützte sich zum großen Theil auf praktische Gesichtspunkte, politische Rücksichten, subjective Gründe, die nicht aus der Philosophie selbst hervorgingen; es waren Nothstützen, die fehr balb fallen mußten, mit ihnen fällt die baconische Glaubensstellung, das Band zerreißt, welches Religion und Vernunft zusammengehalten hatte, sie trennen sich und ihr innerer Gegensatz tritt hervor in der Antipathie unverträglicher Denkweisen. Das ist das Thema, das sich in der Fortpflanzung der baconischen Philosophie weiter und schärfer ausbildet: entweder muß die Philosophie an fich ober am Glanben verzweifeln, entweder verliert die menschliche Vernunft oder die positive Religion ihre Glaub-

<sup>\*)</sup> S. oben Buch II, Cap. IX, S. 324 fig. Bgl. Cap. XV, S. 402—410. De augm. scient. Lib. IX. Op. p. 260.

würdigkeit, entweder kehrt die Vernunft sich skeptisch gegen sich selbst oder ungläubig gegen die Religion. Bon den beiden Mächten steht nur eine noch fest. Die Festigkeit der geoffensbarten Religion erschättert die Grundlagen der Philosophie, den Glanden an die Sicherheit der menschlichen Bernunft; die Sicherheit der letztern erschüttert das Ansehen der positiven Religion, und zwar bildet die Skepsis, die noch auf einen Augenblick den blinden Glauben unterstützt, den Uebergang zum Unglauben: diesen Durchgangspunkt im Fortgange der baconischen Philosophie bezeichnet Pierre Bayle, er ist das Mittelglied zwischen Bacon und der französischen Aufklärung, er steht im Wendepunkt des siedzehnten und achtzehnten Jahrshunderts.

Baple macht, wie Bacon, die Bernunftwidrigkeit zum Bejahungsgrunde des Glaubens; er betrachtet, wie jener, den Wiberspruch zwischen Religion und Vernunft als unlösbar, weil er ebenfalls die Quelle der Religion in der göttlichen Willfür, die Quelle der menschlichen Vernunft in natürlichen Gesetzen findet. Die absolute Billfur eines unbedingten Besens und die natürlich bedingten Erkenntnißkräfte des Menschen erlanben keinen Bergleich, stehen in keinem Vernunftverhältniß, und am wenigsten können die Acte der göttlichen Willfur von dem menschlichen Geiste begriffen werden; sie verlangen blinden Glauben und blinden Gehorfam. Jeder Bersuch einer Bernunftkritik ber positiven Glaubensmaterien kann nur die Wibersprüche beiber klar machen: gerade barin besteht Bahle's ori= ginelle und merkwürdige That, daß er diese Widersprüche erleuchtet und allen Scharffinn aufwendet, den Proces zwischen Glaube und Vernunft zu articuliren und so durchzuführen, daß er offen zu Tage liegt; er läßt die Bernunftwibrigkeit

des Glaubens, die Bacon einfach behauptet hatte, Punkt für Punkt auftreten sowohl in theoretischer als praktischer Hinsicht. Er wird, was Bacon nicht war, ein Kritiker des Glaubens. Die Frömmigkeit erscheint auf praktischem Gebiet als Heiligkeit, auf theoretischem als Anerkennung der geoffenbarten Heilsmahrheit. Bon der Heiligkeit zeigte Bayle, daß sie die Probe der natürlichen Moral nicht aushalte, von den geoffenbarten Glaubensobjecten, daß deren Anerkennung mit der menschlichen Bernunft streite. Seine Glaubenstritik verfuhr in baconischer Beise: sie bewies ben Widerspruch zwischen Heiligkeit und Moral, Offenbarung und Bernunft, indem sie denselben an bestimmten Fällen herporhob und also auf dem Wege der Induction darstellte; durch negative Instanzen widerlegte er die Uebereinstimmung, welche zwischen Religion und Philosophie gelten sollte. Daß der heilige Charafter nicht zugleich der sittliche sei nach den Bernunftbegriffen der natürlichen Moral, zeigte er an dem Leben biblischer Personen, wie z. B. des Königs David\*); daß die positive Glaubenslehre nicht zugleich Vernunftlehre sei und niemals werden könne, zeigte er an dem Dogma von der Erlösung durch die Gnadenwahl Gottes, von dem Sündenfall des Menschen nach göttlichem Rathschluß. Der menschliche Sündenfall war für Bahle die negative Instanz gegen alle rationale Theologie. Wie diese auch die Sunde nach göttlichem Rathschluß erklären mag, jedem ihrer Aussprüche und Wendungen widerstreitet ein Vernunft-Die Thatsache des Sündenfalls mit dem Heere morasat. lischer Uebel, welche nachfolgen, erscheint ihm schlechterbings Entweder ist der Mensch nicht frei, dam ist unerflärlich.

<sup>\*)</sup> Dictionnaire historique et critique. Art. David.

seine Handlung nicht Sünde, ober er ist frei, bann hat er seine Freiheit von Gott; entweder wollte Gott die Sände, was seiner Heiligkeit widerstreitet, oder er wollte sie nicht, sondern verhielt sich dagegen zulassend, d. h. er hinderte nicht, daß sie geschah; entweder also wollte sie Gott nicht hindern, so war er nicht gut, ober er konnte sie beim besten Willen nicht hindern, so war er nicht allmächtig. Bon allen Seiten sieht sich die Bernunft in ein Labyrinth von Widersprüchen eingeschlossen, sobald sie den Sündenfall, das moralische Uebel in der Welt, zu erklären sucht. Ohne Sünde keine Erlösung, ohne Erlösung keine driftliche Religion, beren geoffenbarte Glaubenswahrheiten daher undurchdringlich find für die menschliche Durch die philosophischen Gage, neunzehn an der Vernunft. Bahl, welche Bahle ben sieben theologischen entgegenstellt, will er die Unverträglichkeit beider, die Unmöglichkeit einer ratio= nalen ober natürlichen Theologie bewiesen haben. gebniß seiner Glaubenskritik ist ber nicht zu lösende Widerspruch zwischen Offenbarung und Bernunft. Aber damit will Bayle nicht dem Ansehen der Offenbarung, sondern der Bernunft ben Fall bereiten. Die Vernunft soll sich ber Religion unterwerfen, sie soll blind glauben und aus allen Biderspruchen, welche sie scharffinnig entbeckt hat, nur ihre eigene Nichtigkeit, ihre Ohnmacht eingesehen haben, die Religion zu erklären und durch Bernunftgründe zu beweisen; nicht der religiöse, sondern der philosophische Skepticismus ist das Ziel womit Bayle seine Untersuchungen schließt: ihm gilt ber Zweis fel, womit die Vernunft sich selbst zurückzieht und bescheidet, als die wahrhaft chriftliche Philosophie.\*) Praktisch meinte

<sup>\*)</sup> Dict. hist. et crit. Art. Pyrrhon.

es Bahle gewiß ehrlich mit seiner Entscheidung, er wollte als ein guter Calvinist gelten und blieb, um als solcher leben zu können, gegen seine Neigungen in einem freiwilligen Exil; auch entsprach die Philosophie, welche in der Skepsis endet und beharrt, seiner Geisteseigenthümlichkeit, die bei ihrer ench= klopädischen Ausbreitung, bei ihrem Interesse für die histo= rische Mannichfaltigkeit, bei ihrer vorzugsweise kritischen Stimmung kein bindendes System vertrug. Aber eben diese kriti= sche Reigung, die Bahle mit einer sehr ausgedehnten Gelehr= samkeit verband, ließ nicht zu, daß in ihm das religiöse Glaubensinteresse ein wirkliches Herzensbedürfniß ausmachte. Seine Confession war ihm werth, aber das Glauben selbst lag nicht in seiner Gemüthsverfassung und vertrug sich noch weniger mit der Art seiner Bildung. Nachdem er sein kriti= sches Gelüste befriedigt, seine Zweifel ausgelassen, die Widersprüche aufgebeckt und verdeutlicht hatte, welche die Philosophie gegen die Glaubensfätze einwendet, wurde es ihm leicht, von der Unterwerfung der Bernunft unter den Glauben zu reden. Seine Bernunft hatte ihr lettes Wort gesprochen, das lette Wort war der Widerspruch zwischen Glaube und Vernunft: die Vernunftwidrigkeit des Glaubens. Mehr wußte Bahle selbst nicht. Er konnte den Widerspruch nicht lösen, sondern nur auffinden und hinstellen, dieser Wiberspruch mar ihm ernst, sein Geist bewegte sich mit rastloser Behendigkeit zwischen Religion und Philosophie, wie zwischen den speculativen Sy= stemen; er selbst war der lebendig gewordene Widerspruch zwischen Glaube und Vernunft, der leibhaftige Widerspruchsgeift, der, ohne fich untreu zu werden, alle Einwände gegen ben Glauben mit einem Schlage in Wibersprüche gegen die Vernunft verwandeln konnte, ja sogar, um sich treu zu bleiben, Fijder, Bacon.

verwandeln mußte. So allein wird Bayle richtig verstanden, und so verstanden darf er weder ernsthaft gläubig noch ernst= haft ungläubig genannt werden: er war durchgängig steptisch, er blieb auch in der Religion ein Skeptiker, und wenn er hier keiner sein wollte, so war er es gegen seinen Willen, er konnte nicht anders. Was ihm allein feststand, war die Uumöglich= keit, jene Zweifel zu lösen, welche die Bernunft in die Glau= bensfragen einführt, diese Unmöglichkeit nannte er blinden Glauben; aber ein Glaube, der aus der Ohnmacht entsteht, welcher Art sie auch sei, wird mit seinem Ursprunge Eines gemein haben: er wird schwach sein. Die Schwäche ber Bernunft macht ben Glauben nicht stark, den sie begründet ober einräumt; der Zweifel an der Bernunft macht unsern Glauben an die geoffenbarten Wahrheiten nicht sicher. Es gibt einen Glauben, der durch sich selbst stark genug ist, um Vernunft und Wissenschaft nicht zu bedürfen, und der niemals nach ihren Zweifeln und Einwänden frägt; dieser bedürfnißlose, ursprüng= liche, kindliche Glaube ist seiner selbst gewiß, mag ihn die Vernunft bejahen oder verneinen; ihn kümmert es nicht, was die Vernunft dazu sagt, ob sie ihn mit einem "weil" begrün= bet ober mit einem "obgleich" einräumt. Zu diesen Glücklichen gehörte Bahle nicht, sein Geist war so reich, so man= nichfaltig, so zerstreut, daß er unmöglich einfach genug werden konnte, um in das himmelreich des Glaubens einzugehen. Der Glaube kann stark und lebendig sein, wenn auch die Bernunft schwach ist, aber durch die Schwäche ber Vernunft kann er nicht stark werden. In Bayle's Glaube steckt der Zweifel als Erbtheil, er ist eine Geburt der zweifelnden Vernunft, da= her werden die Gläubigen wohl thun, wenn sie einen solchen Bundesgenoffen wie Bahle vorsichtig vermeiben. Der Glaube,

welchen die Steptifer aus der Philosophie der Religion aubieten, ist ein Danaergeschenk, welches die Religion besser ablehnt; Bayle's Glauben in das Christenthum aufnehmen, hieße in der That, das hölzerne Pferd nach Troja bringen, und man wird sehen, was über Nacht aus diesem Glauben hervorgeht: nichts als zerstörende Zweifel! Nachdem Bayle den Glauben kritisch zersetzt und aufgelöst hat, kann er ihn so= wenig ins Leben zurückrufen, als der Anatom im Stande ist, aus dem zerstückten Organismus wieder einen lebendigen Körper zu machen, ober es müßte mit Hülfe ber Medea geschehen, ich weiß nicht burch welche Zauberei. Mit einem Worte: Bayle's Glaube ist nichts als der veränderte Ausdruck des Zweifels, und die Unmöglichkeit, worauf er sich gründet, ist in ihm selbst eine Unfähigkeit, die er beim besten Willen nicht in eine Fähigkeit verwandeln konnte, auch nicht in die Fähig= keit zu glauben. Berglichen mit Bacon, verlangt zwar Baple aus denselben Gründen dieselbe Unterordnung der Vernunft unter den Glauben, aber das Bewußtsein, womit die Vernunft diese ihre Unterthänigkeit ausspricht, ist in beiden ein sehr verschiedenes; sie kennen beide den Widerspruch zwischen Reli= gion und Philosophie, aber Bacon setzt sich barüber hinweg, während sich Baple hineinbegiebt und den Abgrund zwischen Glaube und Vernunft mit geometrischer Genauigkeit ausmißt, er weiß von dem Widerspruche beider weit mehr zu sagen als Bacon, in demselben Grade ift das Bewußtsein, womit sich Bayle dem Glauben unterwirft, weniger naiv und eher ge-Bacon wollte der Religion nicht neigt, ironisch zu werden. widersprechen, Bahle widersprach ihr wirklich; jener hielt zurück, was er dagegen hätte vorbringen können, dieser nahm zurück, was er bagegen vorgebracht hatte, er widerrief seine

Opposition, freiwillig und aufrichtig, aber sie war bereits fer= tig und ausgemacht, er konnte sie wohl ungültig, aber nicht ungeschehen machen, er konnte die ausgesprochenen Zweifel nicht vergessen, diese scharfen Büge auf der Tafel seines Gei= ftes nicht mehr auslöschen und mit aller Gewalt nicht glaubensstark werden, nachdem er einmal gegen den Glauben seinen Scharfsinn hatte spielen lassen. Dag Baple zulett sein wollte, wozu er sich selbst die Möglichkeit genommen hatte, dieser innere Widerspruch legt in sein Glaubensbekenntniß einen iro= nischen Zug; nicht den Glauben, sondern sich selbst ironisirt Bahle, indem er die Waffen der Philosophie streckt. Und daß sein Glaubensbekenntniß aufrichtig gemeint war, daburch wird diese Selbstironie keineswegs aufgehoben, sondern vielmehr verstärkt, indem sie verfeinert wird. In dieser Beziehung urtheilt Feuerbach sehr richtig: "Der Skepticismus war für Baple cine historische Nothwendigkeit; er war die Concession, die er dem Glauben machte; er mußte der Vernunft ihre Tugenden als Fehler anrechnen. Das Bewußtsein ber Stärke ber Vernunft sprach sich ironisch demüthig unter dem Namen ihrer Schwäche aus."\*)

Man kann in Wahrheit den Glauben nicht feindseliger verneinen, als wenn man ihn auf solche Weise und aus solchen Gründen bejaht, nämlich durch seinen Widerspruch gegen die Bernunft. Was bleibt der Wissenschaft übrig, weun ihr jede Möglichkeit genommen wird, sich durch Vernunftgründe den Glauben anzueignen, von sich aus einen Weg zu finden, der in die Religion einmündet? So wie Bacon und Baple Glaube

<sup>\*)</sup> Pierre Bayle. Ein Beitr. zur Gesch. der Philosophie und Menschheit, von L. Fenerbach. Sämmtl. Werke, Bb. VII, S. 220.

Vernunft einander entgegenstellen, bleibt dieser nichts übrig als entweder die unbedingte Anerkennung oder die un= bedingte Berwerfung des Glaubens, es bleibt ihr nichts übrig als die völlige Verzichtleistung entweder auf sich ober auf die Religion. Eines ist unmöglich: daß die Vernunft wirklich blind glaube. Wenn sie nicht überhaupt blind ist, so kann sie gewissen Dingen gegenüber nicht blind werden. Und weder Bacon noch Baple konnten ben ernstlichen Willen haben, die Vernunft blind zu machen, sie, die sich beide so sehr darum bemühten, ihr die Augen zu öffnen. Also mit dem blinden Glauben, den beide verlangen, kann es zulett keine andere Bewandtniß haben, als daß die Bernunft der Religion gegen= über, da sie nicht blind ist, sich blind stellt, daß sie die Blinde spielt. So führt die baconische Philosophie in ihrem Forts gange nicht zum Glauben, sonbern zum Scheinglauben, zu einer äußern Anerkennung, hinter der sich entweder die eigene Ueberlegenheit um so sicherer fühlt ober eine kalte Gleichgültigkeit verborgen hält. Dieser Scheinglaube ist entweder Ironic ober Indifferenz, wenn er nicht Heuchelei ift. Will aber die Wissenschaft eine solche hohle und unwürdige Form nicht ertragen, so kann sie auf baconischer Grundlage der positiven Religion gegenüber nur noch den Standpunkt ber vollen Ver= werfung ergreifen. Unter demselben Kriterium als ihr die Offenbarung vorgestellt und übergeordnet worden, verneint sic jett das positive Glaubensspstem; aus dem scheinbaren Bejahungsgrunde des Glaubens macht sie jest dessen ernstlichen und durchgreifenden Verneinungsgrund; unter der Führung Bacon's und Baple's wird die Aufklärung, wenn sie nicht ironisch, gleichgültig oder heuchlerisch sein will, vor aller Welt vollkommen ungläubig, die Religion wird in ihren Augen ein

Truggebilde, entweder Aberglaube oder Scheinglaube. zeugt davon, daß sie selbst heucheln müsse, um den Glauben an göttliche Offenbarungen zu bekennen, ist diese Aufklärung ebenso überzeugt, daß alle heucheln und geheuchelt haben, die jemals solche Offenbarungen glaubten; wie sie selbst den Glauben, wenn sie ihn nicht offen verwirft, nur als Schein vor sich herträgt, so meint sie, sei zu allen Zeiten berfelbe nichts als Schein gewesen. Da bem Scheinglauben alle mahren Gründe fehlen, so erklärt man ihn aus nichtigen Gründen, aus selbstsüchtigen und eigennützigen. Wie diese Aufklärung selbst nur um äußerer Zwecke willen jenen Glauben an= nehmen könnte, so meint sie, sei er stets nur um äußerer Zwecke willen, nur aus weltlichen Absichten bekannt worden. So verwandelt sich im Geiste der baconischen Aufklärung die geoffenbarte oder geschichtliche Religion in ein Gebilde des menschlichen Wahns, ihre Erklärungsgründe in ein Spiel selbst= süchtiger Triebfebern, die ganze Geschichte der Religion in einen Pragmatismus von "Aberglauben, Heuchelei und Priefterbetrug", mit einem Worte, in eine Krankheitsgeschichte bes menschlichen Geiftes. In dieser Stimmung gegenüber ber Religion findet sich die Aufklärung des vorigen Jahrhunderts in England und besonders in Frankreich, sie hat sich in allen jenen Rollen vernehmen lassen, welche Bacon und Bayle zwar nicht vorschrieben, aber als die einzig möglichen übrig ließen: da sie den blinden Glauben nicht annehmen konnte und in ihrer Denkweise keine Anlage zur Religion fand, so hat sie mit dieser ihr Spiel getrieben, sie bald mit überlegener Ironie, bald mit vornehmer Gleichgültigkeit behandelt und unter Um= ständen wohl auch geheuchelt. Wollte sie einmal in ihrer Weise ehrlich und kritisch verfahren, so behandelte sie die

positive Religion so verächtlich als möglich und erklärte die= selbe der Art, daß nichts übrig blieb als "Aberglaube, Heuchelei und hierarchische Kunftgriffe"; sie verwandelte, was als göttliche Offenbarung galt und geglaubt wurde, in ein Spiel menschlicher Willfür. Ihre Erklärungen der geschichtlichen Religion waren ebenso negativ als oberflächlich und seicht, sie konnten nicht anders sein unter dem von Bacon und Bayle gegebenen Kanon, daß die Vernunftwidrigkeit der göttlichen Offenbarung deren Glaubwürdigkeit bekräftige. Diese Formel war doppelseitig: die positive Seite enthüllte sich in Bacon und Bahle, die negative Kehrseite in Bolingbroke und Bol= taire.\*) Hatte Bacon gesagt: "Je vernunftwidriger das gött= liche Mhsterium ift, um so mehr muß es zur Ehre Gottes geglaubt werden", so sagten jene: "um so mehr muß man es zur Ehre ber menschlichen Vernunft verwerfen". In dem Lichte dieser Aufklärung erscheint jener baconische Ausspruch, der die Glaubensfätze mit den Spielregeln verglich, verhängnisvoller und bedeutsamer, als er gemeint war. Bolingbroke und Voltaire mit ihrem ganzen Gefolge bachten sich wirklich die Religion als ein Spiel, beffen Regeln unter bem Scheine göttlicher Offenbarungen die menschliche Willfür selbstsüchtig erfunden habe, und sie erklärten die Religion, wie sie dieselbe vorstellten. Die Religion so erklären, hieß damals die Welt über die Religion aufklären.

So steht das Berhältniß zwischen der positiven Religion und der baconischen Aufklärung. Es ist nur der Ausbruck

<sup>\*)</sup> Voltaire, Examen important de Milord Bolingbroke. Œuvr. compl., tom. 41. Remarques critiques sur les pensées de Pascal, tom. 40, p. 395.

dieses Berhältnisses, den wir darstellen. Wie sich eine Philo= sophie zur Religion verhält, daraus läßt sich ihre Denkart erkennen: auf welcher Höhe sie steht, wie weit ihr Gesichtstreis reicht, wie tief sie einbringt in die Natur der Dinge, vor Allem in die menschliche Natur. Wenn die Religion der Träger ist des geschichtlichen Lebens im Großen und die Philo= sophie der Träger der wissenschaftlichen Bildung im Ganzen, so darf man den Sat aussprechen: wie sich die Philosophie zur Religion verhält, so verhält sie sich zur Geschichte; ist sie unfähig, die Religion zu erklären, so ist sie ohne Zweifel zur Geschichtserklärung überhaupt nicht gemacht, sie wird nie die fremde Gemüthsverfassung und deren Triebfedern begreifen und immer das fremde Zeitalter nach der Analogie ihres eigenen beurtheilen und meistern, und das ist ebenso falsch, als wenn die Dinge in der Natur, wie Bacon zu fagen pflegte, nicht "ex analogia mundi", sondern "ex analogia hominis" betrachtet werden. Die Philosophie ist unfähig, die Religion zu erklären, wenn sie dieselbe entweder als Aberglaube verneint oder aus Triebfedern abkeitet, die alles sind, nur nicht religiöser Natur. So urtheilte die englisch-französische Aufklärung in ihren freiesten Köpfen, ihre Denkweise war von Natur ungeschichtlich ober geschichtswidrig; sie war in ihrem Ursprunge darauf angelegt, Religion und Philosophie, Offenbarung und Natur, Glaube und Vernunft zu trennen und innerlich zu entzweien. Die Trennung, welche Bacon und Bahle in diesem Punkte vollzogen, war in der That eine innere, vollständige Entzweiung, die bald auch zu der ent= sprechenden äußern Entzweiung führen mußte. Die Religion als Mittelpunkt des geschichtlichen Lebens lag für die baconi= sche Denkweise jenseits der Vernunft; so stand diese Vernunft

selbst jenseits der Geschichte, sie war in ihren Begriffen ebenso ungeschichtlich, als ihr die Religion in ihren Offenbarungen unvernünftig erschien. Die Religion erschien ihr nur theo= logisch, sie selbst war nur naturalistisch. Und wie die Reli= gion, so war die Geschichte überhaupt für diese Philosophic das Ding an sich, die Grenze ihres Berstandes; jene Grenze, welche Bacon und Bahle zwischen Religion und Philosophie aufgerichtet hatten, bildet in Wahrheit die Grenze ihrer Philo= sophie und ihrer Vernunft gegenüber der Geschichte. Und es ist klar, warum der baconische Berstand diese Grenze haben mußte, sein Zweck ist die nügliche Weltkenntniß, das utilisti= sche Wissen, seine wissenschaftliche Methode die experimentelle Erfahrung; verglichen mit jenem Zweck muß die Religion als ein gleichgültiges Ding, verglichen mit dieser Methode als ein irrationales erscheinen. Die realistische Philosophie war schon in ihrem Urheber der Religion fremd und abgewendet, diese fremde Denkweise wurde in Bacon's Nachfolgern eine feind= liche, beren innerster Grund von Seiten der Philosophie kein anderer war, als die Unfähigkeit, geschichtlich zu benken.

Anders urtheilte aus andern Gesichtspunkten die deutsche Aufklärung, die schon in ihrem Ursprunge auf eine Bereinis gung von Offenbarung und Natur, Glaube und Bernunft Bedacht nahm. Hier steht unser Leibniz im Gegensatz zu Bacon und Bahle; diesen seinen Standpunkt zu vertheidigen und auszusühren, schrieb er die Theodicee; gewiß war dieses Buch nicht das tiefste und erschöpfende Zeugniß seiner Philosophie, welche dis zu diesem Augenblicke nur von wenigen richtig erkannt ist, aber es hatte seinen guten Grund, daß die Theodicee die populärste seiner Schriften und ein Leseduch des gebildeten Europa wurde, sie war direct gegen Bahle gerichtet,

eine Confession des deutschen Geistes gegenüber dem englisch= französischen. Was Baple als die negative Instanz gegen alle Religionsphilosophie, gegen allen Vernunftglauben hingestellt hatte, den menschlichen Sündenfall, das Uebel in der Welt, suchte Leibniz zu erklären, seine Theodicee war die einzige Erklärung, womit damals die Philosophie der Religion die Hand reichte. Mit dieser Vereinigung war es Leibniz auch in seinen tiefsten Begriffen ernft; er hatte die Idec einer Vernunftreligion, welche sich bem positiven Offenbarungsglauben nicht entgegensetzte, sondern denselben sich aneignen und in gewisser Weise reguliren wollte. Aber hatte Bacon nicht auch biesen Gebanken einer "natürlichen Religion ober Theologic?" Nur bem Namen, nicht dem Wesen nach. Was Bacon natürliche Religion nannte, war die Borstellung Gottes, getrübt durch das Medium der Dinge, die Erkenntniß vom Dasein Gottes, geschöpft aus ber Beobachtung einer zweckmäßig geordneten Natur, ein bedenklicher Schlußsatz, gezogen aus bedenklichen Pramissen! Und alle Bedenken dieser Art bei Seite gesetzt, so war die natürliche Religion, wie Bacon sie nahm, eine Betrachtungsart des menschlichen Verstandes, ein Stück Philo= sophie, aber keinerlei göttliche Offenbarung, wie Leibniz sie Ihm galt ber Begriff Gottes als eine Urthatsache in unserer Seele, als eine dem menschlichen Geist angeborene Ibee, die unmittelbar von Gott felbst herrührte; daher mar, was er natürliche Religion nannte, die natürliche Offenbarung Gottes im menschlichen Geist, die mit den geschichtlichen Offenbarungen unmöglich im Widerstreit sein konnte, ober Gott selbst hätte sich widersprochen. Darum machte Leibniz in ge= wisser Weise die natürliche Religion zum Kriterium der ge-

offenbarten, er wurde der positive Aritiker des Glaubens, wie Bahle ber negative. Was der menschlichen Vernunft in der positiven Religion widersprach, sollte nicht geglaubt, was sie überstieg, sollte anerkannt werden; er unterschied zwischen dem Uebervernünftigen, wie er es nannte, und dem Widervernünftigen: eine im Geiste seiner Philosophie keineswegs leere und unbegründete Unterscheidung. Bacon und Baple konnten sie nicht machen, sie setzten das Uebervernünftige gleich dem Widervernünftigen und machten biefes zum Kennzeichen ber Glaubensobjecte, weil sie alle geoffenbarte ober positive Religion aus der göttlichen Willfür ableiteten, die ohne jede bestimmende Nothwendigkeit, also grundlos ober vernunftwidrig handelt. Ganz anders dachte Leibniz. Er rechnete mit der göttlichen Beisheit, und das war bei ihm kein bloges Wort für eine erbauliche, im Uebrigen unverständliche Eigenschaft, sondern die Setzung eines Verstandes, dem die Vorstellung der stufenmäßig entwickelten Welt mit der größten Deutlichkeit ihrem ganzen Umfange nach inwohnt. Darin lag schon die Aufgabe, die positiven Religionen als geschichtliche Entwicklungsstufen zu benken, also vernunftgemäß zu begründen, womit ber Streit zwischen Vernunft und Offenbarung auf den Weg der Ausföhnung einging. Aber bevor dieses Ziel hervortrat, kam es auch innerhalb der deutschen Aufklärung zu einer Entgegen= stellung der natürlichen und positiven Religion, es folgte auch hier eine Phase ber Aufflärung, die in jenen Gegensatz gerieth und ihn so ernsthaft geltend machte, daß alle Wahrheit nur auf der einen Seite sich finden sollte und deren völliges Gegentheil nur auf der andern. Solange die natürliche Religion als die einzig mögliche und wahre galt, wie es die wolfische

Berstandesaufklärung forderte, mußte der positive Offenbarungs= glaube als eine Scheinreligion angesehen werden, die sich bei näherer Beleuchtung in ein Getriebe lauter weltlicher und selbst= süchtiger Motive auflöste. Aber die religiöse Natur eines ge= schichtlich gewordenen und befestigten Glaubens läßt sich nicht vor dem Richterstuhl der gewöhnlichen Logik nach dem Sate des Widerspruchs ausmachen, der nach dem Schema: "ent= weber wahr ober falsch" urtheilt, sondern eine solche Glaubens= art will aus ihrem Ursprunge, aus den Bedingungen und ber Culturverfassung ihres Zeitalters erfaßt und verstanden sein. Mit dem eigenen Zeitalter und bessen Denkweise verglichen, erscheint die positive Religion nicht als Gegensatz, sondern als Element und Grundlage dieser menschlichen Bildungsstufe. Run war die deutsche Aufklärung ihrer ganzen Anlage nach dazu berufen, geschichtlich zu benken, sie zeigte diese Anlage schon in Leibniz, sie löste und entwickelte dieselbe in Winckel= mann, Lessing und Herber, nachdem sie zuvor in Reimarus den Gegensatz zwischen Vernunft und Offenbarung zum vollen Austrag gebracht hatte. Und vor allen war es Lessing, der ben geschichtlichen Verstand ber beutschen Aufklärung frei machte und in seiner "Erziehung des Menschengeschlechts" den Gang der positiven oder geoffenbarten Religionen aus der Natur der menschlichen Entwicklung rechtfertigte.

Wie Leibniz unter seinen Zeitgenossen zu Bahle stand, ähnlich stand Lessing unter den seinigen zu Boltaire; und wie sich jener von Locke und Bahle, dieser von Boltaire unterscheidet, so unterscheidet sich die deutsche Aufklärung von der englisch= französischen. Ihre Grundlagen waren so verschieden als die Bölker. Die von Bacon begründete Philosophie be=

freite den natürlichen Verstand, gab ihn unter die Richtschnur der Erfahrung, die auf die äußere Natur der Dinge gerichtet war und diese um so gründlicher zu erfassen meinte, je volliger sie babei von der geistigen Natur des Menschen absah. Unter diesem Gesichtspunkte mußte der Fortgang von der Naturgeschichte zur Menschengeschichte unerleuchtet bleiben, die ganze Erfahrung war nach baconischer Methode grundsätzlich so eingerichtet, daß sie die Brücke zur Menschengeschichte hinter sich abgebrochen hatte und in den Gesichtstreis, den sie be= schrieb, blos die Naturgeschichte einfaßte. Das neue Organon war nicht barauf angelegt, die Weltgeschichte zu umfassen und deren beide Reiche, Natur und Menschheit, aus dem Grundgebanken einer gemeinsamen Weltentwicklung abzubilden. Dieser Grundgebanke trug die leibnizische Philosophie, die im bewußten Gegensatz zu Bacon und Descartes die Ratur nach menschlicher Analogie vorstellte als ein Stufenreich von Bildungen, das auf die Menschheit und deren Entwicklung zustrebt. Die Natur, wie sie Leibniz betrachtet, präformirt die Culturgeschichte, indem sie den Menschen organisirt, darum ist hier die Naturphilosophie schon in ihrem Ursprunge darauf angelegt, Geschichtsphilosophie zu werden. Eben diese Anlage fehlt der baconischen Lehre und muß ihr fehlen. Man wende mir dagegen weder Bacon's vortreffliche Vorschriften zur Geschichtsschreibung noch seine eigenen Geschichtswerke ein, benn rede jett nicht von seinen Reflexionen und Beschäf= tigungen, sondern von der grundsätzlichen Einrichtung seiner Philosophie und der darin angelegten Weltanschauung. ser Weltanschauung fehlte die philosophische Vorstellung der Weltgeschichte, das geschichtsphilosophische Denken, der geschichtliche Verstand. Und Buckle hat in dem Eingange seis nes bekannten Werks ganz richtig bemerkt, daß Bacon wohl über Geschichte geschrieben, sie aber nicht als ein Hauptsobject genommen und offenbar lange nicht so viel Nachsbenken auf sie verwandt habe, als auf andere Gegensstände.

## Achtzehntes Kapitel.

Die baconische Philosophie in ihrem Berhältniß zur Geschichte und Gegenwart. Bacon und Macaulan.

- Es ist zur Charakteristik der baconischen Lehre wichtig, daß wir den eben bezeichneten Mangel näher verfolgen, denn ihre Vergleichung mit der Aufgabe der Geschichtserklärung läßt. deutlich erkennen, daß ihr zur Lösung derselben die Grundsbedingungen sehlen und wo Bacon selbst Hand an die Sache legt, er mit seiner eigenen Methode in Widerstreit geräth.

Wenn die Erfahrungsphilosophie so weit reichen soll, als das Gebiet der wirklichen Thatsachen, so erstreckt sich ihre Aufgabe ohne Zweisel auch auf das Gebiet der culturgeschichtelichen Dinge, die als Werke des menschlichen Geistes und besdingt stets durch die Grundlage religiöser Gesittung nur erklärt werden können, wenn man diesen ihren Ursprung, die Natur des Geistes und der Religion zu erleuchten weiß. Bacon hat beides unerforschlich und dem Lichte seiner Philosophie unzugänglich gefunden, offenbar stößt er hier an die Schranke seisener realistischen Denkart, indem er im Umfange derselben die Nothwendigkeit einer Aufgabe anerkennt und zugleich das Unsermögen, sie wirklich aufzulösen, einsieht; er hat die Fordes

rung, die geschichtlichen Erscheinungen auch der geistigen Natur zu erklären, gestellt, durch Vorschriften, die nicht sachgemäßer sein konnten, verdeutlicht, aber keineswegs erfüllt; so oft er das geschichtliche Gebiet betrat, hat sich Bacon weniger erklärend als beschreibend verhalten, und wo er sich an geschicht= lichen Objecten erklärend versuchte, da waren diese Versuche nicht blos mit der geschichtlichen, sondern auch mit seiner eige= nen Erklärungsmethobe im augenscheinlichen Widerspruch. Diese hatte den richtigen Grundsatz, in der Auslegung nicht die Dinge nach uns, sonbern uns nach der Natur der Dinge zu richten, daher auch die menschlichshistorischen Erscheinungen mit ihrem eigenen Maße zu messen und aus ihrem Zeitalter heraus zu beurtheilen. Aber von diesem Grundsatz, den er so drin= gend empfahl, befolgte Bacon in seinen eigenen geschichtlichen Erklärungen das Gegentheil, er beurtheilte die frühern Phi= losophen, insbesondere Plato und Aristoteles nicht nach ihrem eigenen Zeitalter, sondern lediglich so, daß er sie mit seinen Begriffen verglich: was diesen zu entsprechen schien, murde bejaht; was widersprach, wurde verneint und als Verkehrtheit Er machte seine Philosophie zum Maße aller verworfen. übrigen, er beurtheilte und erklärte die geschichtlichen Erscheinungen der Wissenschaft lediglich nach dieser Analogie, die nicht subjectiver sein konnte; ebenso erklärte er "die Weisheit der Alten", er setzte von den alten Mehthen voraus, sie seien Parabeln, von diesen Parabeln setzte er voraus, daß sie gewisse natürliche und moralische Wahrheiten sinnbildlich darstellten, benen er seine eigenen moralischen und physikalischen Begriffe unterschob, so sollte die Fabel vom Eros mit Demofrit's Naturphilosophie und diese mit der seinigen übereinstim= Was aber sind diese Boraussetzungen anders ats eine men.

Reihe von "Berstandesanticipationen", die an Willkürlichkeit mit einander wetteifern? Solche Anticipationen machte berselbe Bacon, der doch an die Spite seiner Erklärungsmethode den Satz gestellt hatte: keine "anticipatio mentis", sondern nur "interpretatio naturae", völlig vorurtheilsfreie und natur= gemäße Auslegung ber Dinge! Darf von diesem Grundsatz irgend eine Ausnahme gelten? Wenn keine, warum machen die Mythen bei Bacon selbst eine solche Ausnahme? Er erklärt sie durch vorgefaßte Begriffe, durch Anticipationen der willfürlichsten Art. Seine Erklärung verwandelt diese Dichtungen in Gemeinplätze und begreift nichts von ihrer lebendigen Eigenthumlichkeit, nichts von ihrem geschichtlichen Ursprung, nichts von ihrem poetischen und nationalen Charafter. Aus der Poesie wird durch diese allegorische Erklärung Prosa, aus der griechischen Dichtungsweise eine ungriechische Denkweise. Außer= dem ift jede allegorische Erklärung als solche teleologisch, denn sie sieht und erklärt von ihrem Objecte nichts als den bidaktischen Zweck, die Tendenz, welche sie selbst entweder unterlegt oder herausnimmt; jede Fabel hat ihre Moral, sie ist ein Zweckproduct und will als solches erklärt sein, aber Bacon verwarf ja in der methodischen oder streng wissenschaftlichen Erklärungsweise alle Teleologie: warum erklärte er die Dich= tungen der Alten nur teleologisch? warum sah er in den Mh: then nur Fabeln? oder besser gesagt, warum machte er aus den Mythen Fabeln durch eine sehr naturwidrige und gewalts same Erklärung, indem er ihnen Zwecke unterschob, die sie augenscheinlich nicht hatten? Warum überhaupt galt ihm bic Allegoric als die höchste aller Dichtungsarten? Die Allegorie ist ein prosaisches Zweckproduct, das poetische Werk ist ein Genieproduct. Das geniale, dichterische Schaffen ist dem

natürlichen am nächsten verwandt, die Werke der Natur wollte Bacon ausdrücklich nicht durch zweckthätige Kräfte erklärt wissen, und doch sollten nach ihm einer reflectirten Zweckthätigkeit die höchsten Werke der Poesie gelingen? Man sieht, wie naturlos und naturwidrig seinen eigenen Begriffen nach Bacon das Wesen der Poesie auffaßte, wie wenig er deren natürsliche Quelle erkannte. Die schaffende Phantasic begriff er nicht, die lyrische Poesie galt ihm als gar keine und die allegorische als die höchste.\*)

Der bezeichnete Widerspruch liegt deutlich am Tage. Bacon's geschichtliche Erklärungen und Urtheile widersprechen der von ihm selbst eingeführten wissenschaftlichen Erklärungs= methode; diese will die Thatsachen der Wirklichkeit aus ihren Ursachen begreifen, aber sie begreift nicht die Quelle der Poesie, des Bewußtseins, der Religion; sie verlangt eine Erklärung der Dinge ohne alle subjective Vorurtheile, ohne alle mensch= liche Analogien, aber Bacon's geschichtliche Erklärungen und Urtheile stehen unter dem ausschließenden Maßstabe seiner Philosophic. So erklärt er die Dichtungen und so beurtheilt er die Shsteme der Bergangenheit. Soll man sagen, daß er diese Widersprüche hätte vermeiden, daß er seine wissenschaftliche Methode auf die geschichtlichen Objecte mit größerer Treue und mit mehr Erfolg hätte anwenden können, daß er nur burch einen zufälligen Mangel hinter seinen eigenen Grund= sätzen zurücklieb? Dies wäre ebenso voreilig als unrichtig geurtheilt. Bielmehr muffen wir sagen, daß die baconische Methode selbst zur Geschichtserklärung nicht ausreicht, daß fie der geschichtlichen Realität nicht gleichkommt, daß sie grund=

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Bud, II, Cap. VII, S. 269-83.

sätlich Begriffe ausschließt, welche geschichtlichen Kräften ent= sprechen; daß Bacon im Grunde seine Methode bejaht, indem er scheinbar ihren obersten Borschriften zuwiderhandelt. Seine Methode ist berechnet auf die Natur, die sich vom Geiste so= weit als möglich unterscheibet, auf die geistlose, mechanische, blind wirkende Natur, auf die Natur, die man durch das Erperiment zwingen kann, ihre Gesetze zu offenbaren, die sich durch Hebel und Schrauben ihre Geheimnisse abgewinnen läßt; diese Methode will nichts sein als denkende Erfahrung, sie vereinigt Verstand und sinnliche Wahrnehmung und schließt grundsätlich bie Phantasie aus von der Betrachtung der Dinge. Was aber durch Phantasie gemacht ist, kann das ohne Phan= tafie erklärt werden? Kann eine Erklärung, die sich grundsätz= lich aller Phantafie entschlägt, noch passen auf Poesie und Kunst? Sie möge Maschinen erklären, aber nicht Dichtungen. Rann ohne Phantasie die Religion, ohne Religion die Geschichte erklärt werden? Läßt sich die Geschichte, der lebendige Menschengeist beikommen durch Experimente? Durch welches Experiment entdeckt sich die bildende Kraft in den Dichtungen Homer's, in den Statuen des Phidias?

Die baconische Methode selbst ist in gleichem Grade naturgemäß und geschichtswidrig. Wo die Natur ihre Schranke hat gegenüber dem Geist, eben da liegt die Schranke der baco-nischen Methode, ich sage nicht des baconischen Geistes. Bacon's geschichtswidrige Urtheile sind darum seiner Methode gemäß, diese verlangt einmal für immer, daß keine andern Wahrheiten bestehen, als welche die Ersahrung in der Natur und im menschlichen Leben bestätigt, sie verwirft einsach alle Philosophie, welche diese Ersahrungswahrheiten verkennt, sie will gefunden haben, daß in der ältesten Zeit eine der Dich-

tung verschwisterte Philosophie diesen Erfahrungswahrheiten am nächsten stand, und näher als alle spätern Systeme; sie set in ihrem Interesse voraus, daß der ältesten Weisheit und der ältesten Dichtung nichts Anderes zu Grunde liege, als die ihr gefälligen Erfahrungswahrheiten; diefe müssen sich in den Mythen finden, die Erklärung derselben muß unter diesem Gesichtspunkte geschehen. Es ist also die baconische Methode selbst, welche der Geschichtserklärung im Wege steht. nig die Ratur, wie Bacon dieselbe begreift, den menschlichen Geist aus sich erzeugen kann, sowenig hat Bacon's methodische Naturerklärung die Anlage, Geschichtserklärung zu wer-Wir unterscheiden hier genau zwischen Geschichtserklärung und Geschichtsforschung; jene erklärt und begreift die Thatsachen, welche diese aufsucht, feststellt und beschreibt; sie unterscheiden sich beide nach baconischen Begriffen wie Beschreibung und Erklärung, wie Historie und Wissenschaft. Nur von der Geschichtswissenschaft will ich behauptet haben, daß die baconische Methode der passende Schlüssel nicht sei. Der Ge= schichtsforschung dient sie, wie der Naturforschung, als geschickter Wegweiser, als einzig mögliche Handhabe, die Thatsachen aufzufinden und zu constatiren. Das Erste ist überall die quaestio facti; Thatsachen können überall, ob sie der Natur oder der Geschichte angehören, nur auf baconischem Wege gefunden werden; um sie zu finden, bedarf der Geschichtes forscher, wie der Naturforscher, der eigenen Erfahrung und Beobachtung, er muß seine Thatsachen aus selbstgeprüften Quellen schöpfen; um diese Thatsachen zu sichten, muß er eine vergleichende Quellenkritik üben, die nicht stattfinden kann ohne eine sorgfältige Abwägung der positiven und negativen Instanzen, die fich mit ähnlichen Mitteln verfürzen und beschleunigen

läßt, als Bacon in seinem Organon dem Naturforscher an= deutet. Das Finden des Thatsächlichen ift in allen Fällen das Resultat eines richtigen Suchens, und eben dieses hat Bacon für alle Fälle formulirt; die geschichtlichen Thatsachen entbeden sich, wie die natürlichen, nur durch richtige Erfahrung, und beren Logik hat Bacon für alle Fälle gezeigt. Ein Anderes aber ist Naturerklärung, ein Anderes Geschichtserklärung; beide unterscheiden sich wie ihre Objecte, Ratur und Geist, und hier hat Bacon sclbst, dessen Verstand größer war als seine Methode, eingeräumt, daß die lettere nicht im Stande fei, den Geist zu erklären. Die Natur stellt ihm nur That= fachen gegenüber, die Geschichte stellt seinen Begriffen andere Begriffe und Vorstellungsweisen entgegen, welche Bacon verneinen niuß, um bie seinigen zur Geltung zu bringen. Die geschichtlich gewordenen Begriffe erscheinen ihm als "idola theatri", diesen Idolen gegenüber verwandelt sich seine Methode und seine Philosophie in eine "anticipatio mentis". Die Ungültigkeit aller frühern Systeme wird in Bacon zum Geschichtsvorurtheil, und an dieses Vorurtheil knüpfen sich seine geschichtlichen Erklärungen und Urtheile. Er beukt nur an die Gegenwart und die Zukunft, die er bereichern und von der Vergangenheit losreißen will; darum verneint er die Vergangenheit, aber die Vergangenheit ift die Geschichte.

So begreiflich und groß diese Denkweise in Bacon ersscheint, der zu einer Reformation der Wissenschaft berusen war, so befremdlich und weniger groß will es uns scheinen, wenn in unsern Tagen ein bedeutender Geschichtsschreiber die baconische Denkweise unbedingt bekennt und mit einer consfessionellen Einseitigkeit hervorhebt, die ihrem Urheber selbst fremd war. Es befremdet uns, hente eine Denkweise festges

halten zu sehen mit dem ausschließenden Charakter, der vor drittehalb Jahrhunderten nöthig war, um die Epoche zu machen, welche in den Bedingungen der Zeit lag, sie festgehalten zu sehen von einem Historiker, der mehr als jeder Andere den Unterschied der Zeiten fühlen und vor Allem den geschichtlichen Gesichtspunkt gegen den physikalischen aufrechthalten, wenigstens die Grenze beider nicht übersehen sollte, die Bacon selbst beachtet hat. Indessen Macaulah redet "der praktischen Philosophie", die er mit Bacon's Namen bezeichnet, unbedingt das Wort gegen die "theoretische"; er wiederholt in dieser Rücksicht die baconische Kritik des Alterthums, indem er fic steigert. Auf diesen Punkt hat Macaulay allen seinen Nachdruck gelegt: auf die praktische Philosophie gegenüber der theoretischen, er brückt die Wagschale der ersten mit allen mög= lichen Gewichten so herab, daß die Wagschale der andern in die Luft fliegt und alles Gewicht verliert. Macaulay verbin= det die praktischen Interessen, wie er sie nennt, ebenso rück= haltslos und solidarisch mit der baconischen Philosophie, als ihr de Maistre die religiösen Interessen entgegensetzte; in dem Berhältnisse beider zu Bacon spiegelt sich treffend der Gegensatz des englischen Utilisten und des französischen Romantikers. Unter sich verglichen, sind die beiderseitigen Schätzungswerthe Bacon's sehr verschieden, und im Falle der Wahl kann kein Zweifel fein, welchen wir vorziehen; aber verglichen mit bem Gegenstand selbst, sind beide unrichtig und übertrieben im belle= tristischen Stil, der nicht gemacht ift, die Wahrheit zu treffen. Aus dem Philosophen Bacon möchte Maistre den Satan der Philosophie machen, Macaulay deren Gott; solche Uebertrei= bungen mögen Romanleser unterhalten, belehren können sie Mit de Maistre haben wir gerechnet; Macaulay feinen.

gegenüber sind zwei Fragen zu erörtern: wie steht es mit jenem Gegensatz zwischen "praktischer und theoretischer Philosophie", den er fortwährend im Nande führt, und was hat seine praktische Philosophie mit Bacon zu schaffen?

Macaulan entscheibet über das Schicksal der Philosophic mit einer schnellfertigen Formel, die, wie viele ihres Gleichen, durch Worte blendet, hinter benen nichts ist, Worte, die immer unklarer und leerer werden, je näher man sie untersucht. fagt: die Philosophie soll um des Menschen willen da sein, nicht umgekehrt ber Mensch für die Philosophie, im ersten Fall ist sie praktisch, im zweiten theoretisch; jene wird von ihm bejaht, diese verneint; von der einen kann er nicht groß genug, von der andern nicht verächtlich genug reden. Praktisch im Sinne Macaulan's ist die baconische Philosophie, theores tisch die vorbaconische, insbesondere die antike. Diesen Gegen= sat treibt er auf die Spite und läßt uns den übertriebenen nicht in nackter Geftalt, sondern in bildlicher Verkleidung sehen, in wohlberechneten Figuren, sodaß immer das imposante ober reizende Bild die praktische Philosophie und das widerwärtige die theoretische ausdrückt; mit diesem Spiel gewinnt er die Menge, die nach den Bildern greift, wie die Kinder. Aus der praktischen Philosophie macht Macaulan (weniger sein Princip als) seine Pointe und aus der theoretischen seine Zielscheibe. Dadurch bekommt der Gegensatz eiwas von dramatischem Reiz, von energischer Spannung, die sich unwillkürlich dem Leser mittheilt, dieser vergißt darüber ganz die wissenschaftliche Frage, und wenn ber Schriftsteller außerdem Bilber und Metaphern nicht spart, womit er die Phantasie seiner Leser zu ergötzen weiß, so ist er ihrem Verstande nichts mehr schuldig, jedes seiner Worte gilt für einen Treffer, für einen

Apfelschuß. Wer mit einiger Schnelligkeit, mit einigem bramatischen Effect Grundsätze in Pointen, Begriffe in Metaphern zu verwandeln weiß, der kann auf Kosten der schlichten Bahrheit unglaubliche Triumphe feiern; wir erleben es oft genug, daß unter solchen Formen jeder Unfinn sein Glück macht und felbst bas verkehrteste Zeug nicht sicher ist vor ber öffentlichen Verehrung. Ein Gran Wahrheit wird burch lecre Wortkunfte so aufgeblasen, daß er in den Augen der Menge, die nach bem Scheine urtheilt, Centner überwiegt. Was will es heißen, wenn Macaulay fagt: die Philosophie soll für den Menschen sein, nicht der Mensch für die Philosophie? Wenn er die theoretische deshalb verneint, weil sie sich zum Zweck, ben Menschen zu ihrem Mittel mache, und die praktische beshalb bejaht, weil sie sich zum Mittel mache und ben Menschen zum Zweck? Wenn nach ihm die praktische Philosophie sich zur theoretischen verhält, wie Werke zu Worten, wie Früchte zu Dornen, wie eine Heerstraße, die weiterführt, zu einer Tretmühle, wo man sich immer auf bemselben Flecke herumbreht? Bei solchen bleubenden Reben fällt mir allemal das sokratische Wort ein: "Gesagt sind sic wohl, ob sie auch gut und richtig gesagt sind?" Rach Macaulah zu urtheilen im strengen Ber= stand feiner Worte, so war niemals in der Welt eine Philosophie praktisch, denn es hat nie eine gegeben, die blos aus sogenannten praktischen und nicht zugleich philosophischen Interessen entstanden wäre; ebenso wenig war je in der Welt eine Philosophie theoretisch, denn es hat nie eine gegeben, die nicht ein menschliches Bedürfniß, also ein praktisches Interesse zu ihrer Triebfeder gehabt hätte. Man sieht, wohin bas dreiste Wortspiel führt, es bestimmt die theoretische und praktische Philosophie so, daß die Erklärung auf kein einziges Beispiel

der Philosophie paßt. Die Antithese ist vollkommen nichts= Lassen wir die Antithese und bleiben bei ber nüchternen und verständlichen Meinung: daß aller Werth der Theorie von ihrer Brauchbarkeit abhängt, von ihrem praktischen Einfluß aufs menschliche Leben, von dem Rugen, den wir daraus lösen. Der Rugen allein soll über den Werth der Theorie entscheiden, es möge sein, aber wer entscheidet über den Nugen? Nütlich sei alles, was zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dient, entweder als Object ober als Mittel; aber wer entscheidet über unsere Bedürfnisse? Wir stellen une ganz auf Macaulah's Gefichtspunkt und stimmen ihm bei: die Philosophie soll praktisch sein, sie soll bem Men= schen dienen, seine Bedarfniffe befriedigen oder zu beren Befriedigung helfen; wenn sie es nicht thut, so sei fie unnug und darum nichtig. Wenn es nun in der Menschennatur Beburfnisse giebt, die gebieterisch Befriedigung fordern, die nicht befriedigt uns bas leben zur Qual machen: ist nicht praktisch, was diese Bedürfnisse befriedigt? Wenn barunter einige ber Art sind, daß sie schlechterdings nur durch Erkenntniß, also durch theoretische Betrachtung befriedigt werden können: ist diese Theorie nicht nützlich, muß sie es nicht sein, selbst in den Augen des ausgemächtesten Utilisten? Aber es könnte leicht sein, daß in der menschlichen Ratur mehr Bedürfnisse liegen, als der Utilist sich einbildet und Wort haben will, daß alle menschlichen Bedürfnisse sich nicht mit bem Bischen begnügen, das ihnen ber Utilist zur Befriedigung anbietet; es könnte sein, daß dem Utilisten, was er theoretische Philosophie nennt, nur barum unnüt und unfruchtbar icheint, weil feine Begriffe vom Menfchen zu eng, zu wenig fruchtbar sind. Wie man sich ben Menschen vorstellt, barauf kommt hier alles au, so

beurtheilt man seine Bedürfnisse, und je nachdem diese enger ober weiter gefaßt werben, so beurtheilt man den Rugen der Wissenschaft und den Werth der Philosophie. Aber es ist eine gewagte und eigentlich unziemliche Sache, von vornherein zu befehlen: ihr dürft nur so viel Bedürfnisse haben, darum braucht ihr auch nur so viel Philosophie! Ein seicht gewonue= nes Spiel! Aehnlich machen es heut zu Tage unsere Mode= pessimisten, die Recht haben, wenn wir so gefällig sein und alles als Misere und eitel Elend empfinden wollen, was auf ihrem Papier unter der Ueberschrift: "Unlust" figurirt. Wenn ich Macaulan's Beispielen trauen barf, so sind seine Vorstellungen von der menschlichen Natur nicht sehr ergiebig. "Wenn wir genöthigt wären", sagt Macaulan, "zwischen bem ersten Shuhmacher und Seneca, dem Verfasser der drei Bücher über den Zorn, unsere Wahl zu treffen, so würden wir uns für den Schuhmacher erklären. Der Zorn mag schlimmer sein als bie Rässe. Aber Schuhe haben Millionen gegen Rässe ge= schützt, und wir zweifeln, ob Seneca jemals einen Zornigen befänftigt hat." Ich würde mir nicht ben Seneca zur Zielscheibe nehmen, um die theoretische Philosophie zu treffen, noch weniger, die Macaulah dem Seneca vorzieht, zu Bundesgenoffen machen, um die Theoretiker in die Flucht zu schlagen. Mit solchen Hülfstruppen wäre es möglich. In der That, Macaulah wirft in die Wagschale, die er schwer machen will, noch ganz andere Dinge als das Eisen des Brennus! Indessen sollte er nicht zweifeln, sondern wissen, ob die Betrachtungen eines Philosophen (und wenn ce selbst Sencca wärc) wirklich nichts gegen die Leidenschaften vermögen, ob sie die menschliche Seele nicht gleichmüthiger und gegen die Todes= furcht stärker machen können, als sie ohne dieselben sein würde:

Aber um dem Beispiel bas Beispiel entgegenzusetzen, so kennt die Welt einen Philosophen, weit tiefsinniger als Seneca und in Macaulan's Augen ebenfalls ein unpraktischer Denker, in welchem die Macht der Theorie so viel größer war als die Macht ber Natur und das gemeine Bedürfniß: seine Gedan= ten allein waren es, die den Sokrates heiter machten, als er den Giftbecher trank! Giebt es unter allen Uebeln ein schlim= meres als die Todesfurcht, das schreckliche Abbild des Todes in unserer Seele? Und das Mittel gegen dieses schlimmste der physischen Uebel ware nicht praktisch im höchsten Sinn? Es gibt freilich sehr Biele, die den Tod lieber los sein möch= ten als die Todesfurcht, die lieber in diesem Fall ihr Leben verlängern, als in allen Fällen so gerüstet sein wollen, daß fie bem Tobe kalt und heiter ins Angesicht sehen können. Diese alle würden den Sokrates für praktischer halten, wenn er den Rath des Kriton befolgt und aus dem Gefängnisse Athens geflohen ware, um altersschwach in Bootien ober sonst wo zu sterben; dem Sokrates selbst schien es praktischer, in dem Gefängnisse zu bleiben und als ber erfte Zeuge ber Geistesfreiheit von den Höhen seiner Theorie emporzusteigen zu den Göttern. So entscheidet in allen Fällen über den praktischen Werth einer Handlung ober eines Gebankens das eigene Bedürfniß und über dieses die Natur der menschlichen Seele. So verschieden die Individuen und die Zeitalter, so verschieden sind in beiden die Bedürfnisse. Macaulah macht ein bestimmtes Geschlecht menschlicher Bedürfnisse, die des ge= wöhnlichen Lebens, zum Maßstabe ber Wissenschaft, barum verneint er die theoretische und verengt die praktische Philo-Diese entspricht so wenig ihm selbst als der Natur sophie. des menschlichen Geistes; hätte Macaulay nicht mehr Bedürf= nisse und höhere, als welche seine praktische Philosophie bestriedigt, so wäre er nicht ein bedeutender Geschichtschreiber, sondern eher von denen einer geworden, die er dem Seneca vorzieht. Seine praktische Philosophie verhält sich zum menschslichen Geist, wie ein enger Schuh zu den Füßen, sie drückt, und ein drückender Schuh ist ein böses Schukmittel gegen die Rässe!

Man erleichtert bas menschliche Leben nicht, wenn man die Wissenschaft einschränkt. Der Versuch sie zu dämmen, so gut er gemeint, so wohlthätig selbst er für den Augenblick sein mag, ift allemal ein Versuch, den Wissenstrieb selbst in der menschlichen Seele zu zerstören, und gelingen auf die Dauer kann der erste Versuch nur unter der Voraussetzung des ge= lungenen zweiten. Solange sich bas Bedürfniß zu wissen in unserm Innern regt, solange muffen wir, um biefes Beburf= nif zu stillen, in dieser rein praktischen Absicht, nach Erkennt= niß in allen Dingen streben, auch in solchen, deren Erklärung nichts beiträgt zur äußern Wohlfahrt, die keinen andern Nugen stiftet als die geistige Klarheit, die sie erringt. Religion, Kunst, Wissenschaft thatsächlich criftiren als eine geistige Schöpfung neben ber physischen, und biese ibeale Welt wird nicht eher aufhören als die materielle, solange wird es dem Menschen Bedürfniß sein, sich auf biese Dinge zu richten, neben dem Abbilde der Natur ein Abbild jener idealen Welt in sich barzustellen, b. h. mit andern Worten, er wird burch ein inneres Bedürfniß praktisch genöthigt, seinen Geist theore= tisch auszubilden. Das haben die Alten in ihrem Sinne ge= than, das Mittelalter in dem seinigen, wir thun es in bem Es ist wahr, die Theorien der Alten taugen nicht mehr für unsere Bedürfnisse, sowenig als die der Scholastiker,

denn unsere Welt ist eine andere geworden und mit ihr unser Aber deshalb jene Theorien unbedingt verwerfen, das heißt den Sinn verkennen, der ihnen als Bedürfniß zu Grunde lag, das heißt das Alterthum mit fremdem Geiste beurtheilen oder über dessen Theorien eine nicht zutreffende und deshalb unfruchtbare Theorie aufstellen, die unter die Hirngespinnste zählt: diese ungeschichtliche Denkweise war Bacon's Mangel, den Macaulay theilt. In Bacon's Augen waren die Theorien des classischen Alterthums Idole, diese baconische Theorie vom Alterthum ist ein Idol in den unfrigen; ihm erschienen die Syfteme des Plato und Aristoteles als "idola theatri", uns erscheinen gerade diese Ansichten Bacon's als "idola specus" und "fori", als persönliche und nationale Vorurtheile. con hat hier den Geist der Geschichte so fehr verfehlt, als die Alten nach seiner Meinung je die Gesetze der Ratur verfehlt haben.

Aber die Theorie überhaupt, nicht blos die der Versgangenheit, sondern die ganze in Betrachtung aufgehende Geistesart verwersen, weil sie nicht unmittelbar auf das praktische Leben einwirkt, das ist nicht blos eine Verblendung gegen die Geschichte, sondern gegen den Menschen und die Bedürsnisse der Humanität, das heißt einen Tried im Menschen übersehen, der zu den Bedingungen unserer Natur geshört: diese naturwidrige Denkweise ist der Mangel Macaulan's, den Bacon nicht theist. Bacon dachte zu groß von dem praktischen Menschengeiste, um den theoretischen zu verkleinern oder zu verengen, er wollte jenen zur Weltherrschaft führen, darum mußte er diesen zur Welterkenntniß erheben; er wußte wohl, daß unsere Macht in unserm Wissen besteht, darum wollte er, um mit seinen Worten zu reden, im menschlichen Geist einen

Tempel gründen nach dem Muster der Welt. Nach ihm sollte die Wissenschaft ein Abbild der wirklichen Welt sein, das er nicht ausführen konnte, das er aber gewiß im Laufe der Jahr= hunderte ausgeführt wissen wollte; an diesem Abbilde sollte nach Bacon's Absicht nichts fehlen, auch nicht das Mindeste, denn Alles was da ift, bachte Bacon, hat ein Recht gewußt zu werden, und der Mensch hat ein Interesse, Alles zu wissen. Ihm schwebte die Wissenschaft vor wie ein Kunstwerk, dessen Vollständigkeit ihm Selbstzweck war; sein großer Geist fah, daß die vollständigste Wissenschaft auch die vollständigste Herrschaft begründe, daß die Lücke in der Wissenschaft die Ohn= macht im Leben sei. In Bacon's Augen erscheint die Theorie als ein Tempel, aufgeführt im menschlichen Beiste nach bem Muster der Welt; in den Augen Macaulah's als ein bequemes Wohnhaus nach den Bedürfnissen des praktischen Lebens! Dem Lettern genügt es, die Wissenschaft so weit auszubauen, daß wir mit unsern sieben Sachen schnell ins Trockne kommen und vor Allem gegen die Rässe geschützt sind. Die Herrlichkeit des Baus und seine Bollständigkeit nach dem Vorbilde der Welt ist ihm unnützes Nebenwerk, überflüssiger und schädlicher Luxus. So bürgerlich klein dachte Bacon nicht. Ihm war es mit der Wissenschaft Ernst im großen Sinn, er verwarf nur die Theorien, welche seiner Ansicht nach die wahre verderben. Was ihm als falsches Abbild ber Welt erschien, warf er weg als Grundriß, wonach man Jahrhunderte lang nichts gebaut hatte als Luftschlöffer; unter diesen Grundriffen fand er in der ältesten Zeit einige, die zwar nicht Abbilder, wohl aber, wie es ihm schien, Sinnbilder der Welt waren, und er suchte sie in seiner Weise zu enträthseln. Macaulay ist hier erstaunt, bis zu welchem frankhaften Grade sich in Bacon bas

Talent für Analogien verstieg, aber ben Zusammenhang dieses Talents mit Bacon's Methode sieht er nicht ein; er sieht nicht, daß Bacon gerade hierdurch die Hülfsmittel suchte, den Be= dürfnissen der Theorie weiter zu folgen, als seine Methode erlaubte, um den Tempel der Wissenschaft weiter und höher hinauf zu bauen, als seine Instrumente zureichten. Macaulah verkleinert Bacon, indem er ihn großmachen und über alle Andern hinwegheben will. Hätte er Bacon's Geist so begrif= fen, wie dieser die Welt, so hätte er anders entweber von Bacon ober von der Theorie geurtheilt. Sein Irrthum ist, daß er ein Geschichtsvorurtheil Bacon's zu einem Gesetz der Philosophie machen will, daß er dieses Geschichtsvorurtheil wiederholt und steigert, als ob es heute noch so gerecht, noch so begreiflich wäre als damals. Bacon's Geschichtsvorurtheile erklären sich aus der Bildungsstufe seines Zeitalters, recht= fertigen sich vor Allem aus seiner eigenen geschichtlichen Stel= lung; er sollte die Wissenschaft umbilden und dem neuen Geiste, der vor ihm schon auf kirchlichem Gebiete durchgebrochen war, jett auf dem wissenschaftlichen die Bahnen öffnen und anweis sen; darum mußte er die Theorien der Vergangenheit von sich Die Begründer bes Neuen sind selten die besten Erflärer des Alten, sie können es nicht sein, denn das Alte steht ihnen als ein Fremdes gegenüber, welches sie ben Beruf haben, aus der Anerkennung der Menschen zu verdrängen. Erst später kehrt das Vernichtete als ein zu Erklärendes in den mensch= lichen Gesichtstreis zurud, und bann ift ber Zeitpunkt gekom= ihm wahrhaft gerecht zu werden. Diese Gerechtigkeit liegt nicht in der Aufgabe reformatorischer Geister. Wenn man wissen will, welcher geschichtliche Werth der antiken und scholastischen Philosophie gebührt, muß man nicht Bacon und

Descartes fragen, und der größte Reformator, den die Philo= sophie gehabt hat, Immanuel Kant, vermochte unter allen am wenigsten, ihre Vergangenheit zu erklären, er sah und zielte nur auf die eine verwundbare Stelle, diese traf er, und alles Uebrige kümmerte ihn wenig. Gerade dieser schroffe und dic= tatorische Charakter, ber unter seinem Gesichtspunkte Jahr= hunderte der Wissenschaft zusammenfaßt und verwirft, unterstützte sowohl in Bacon als in Kant das Erneuerungswerk der Philosophie. Man wende uns nicht Leibniz ein, der trot seines reformatorischen Berufs doch so eifrig bestrebt gewesen fei, bem Alten in jeder Rudficht gerecht zu werden, seine Stellung war eine ganz andere ale bie Bacon's und Rant's; er hatte nicht wie jene einen neuen Geift zu schaffen, fonbern einen schon vorhandenen neuen Geift, ber von Bacon und Descartes ausgegangen war, zu reformiren; diesen wollte er von seiner Einseitigkeit befreien, von seinem ausschließenden und spröden Berhältniß zum Alterthum und zur Scholaftif, und so wurde in ihm die neue Lehre unwillfürlich eine Wiederherstellung der alten; seine Reformation war zugleich eine "Rehabilitation".

Was in Bacon's Sinne richtig und zeitgemäß war, ist es heute nicht mehr; er durfte die Philosophie der Vergangensheit für unpraktisch erklären und dieses summarische Urtheil dadurch bekräftigen, daß er die Philosophie der Zukunft machte; aber es ist ebenso unrichtig als zeitwidrig, wenn man heute Bacon's Urtheil über das Alterthum noch festhalten und unter dem Ansehen seiner Philosophie aller Theorie den Krieg erkläsren will. Sine solche Erklärung ist in jedem Sinn, was sie in keinem sein möchte, eine unpraktische Theorie. Bacon's Philosophie selbst war, wie es in der Natur jeder Philosophie

liegt, nichts Anderes als Theorie: sie war die Theorie des erfinderischen Geistes. Große Erfindungen hat Bacon keine gemacht, er war weit weniger erfinderisch als Leibniz, der deutsche Metaphhsiker. Wenn man Erfindungen machen "prattische Philosophie" nennt, so war Bacon ein bloger Theoretiker, so war seine Philosophie nichts als die Theorie ber "praktischen Philosophie". Bacon wollte die Theorie nicht einschränken, sondern verjüngen und ihr einen größern Gesichtskreis geben, als sie je vor ihm gehabt hatte. Ich weiß nicht, mit welchen Augen man Bacon's Schriften gelefen haben muß, wenn man ihren Geift in einem engern Sinn auslegt; neben ber männlichen Kraft, die sich zu großen Thaten berufen und tüchtig weiß, athmen diese Schriften den unwiderstehlichen Geift der Jugend und des Genies, in dem Neues erwacht ist, das sich in seiner Kraft fühlt und dieses Selbstgefühl überall offen und ungeschminkt ausspricht. Der nüchterne Gebanke redet hier nicht selten die Sprache der Phantasie, und die ge= meinnützige, praktische Aufgabe, die er verfolgt, erscheint in seiner Darstellung oft wie ein jugendliches Ideal, das sich gern durch bedeutende Bilder und große Beispiele steigert. Was uns insbesondere hier so mächtig und eigenthümlich anzieht, daß wir nicht blos mit Bacon benken, sondern ganz mit ihm fühlen können, bas ift neben dem Gewichte seiner neuen Ibeen der erwachte leidenschaftliche Wissensburft, der ihn fortreißt und alle seine Entwürfe durchbringt, dem er zwar immer mit besonnenem Verstande vorhält, daß er sich zähmen, zurückhalten, nicht überstürzen solle, dem er aber niemals befiehlt, zu erlöschen ober mit Wenigem satt zu sein. Nein! Der Trank, ben Bacon haben will, ist aus zahllosen Trauben gepreßt, freilich nur aus solchen, die reif und gezeitigt, gekel= Fifder, Bacon. 31

tert, gereinigt und geklärt sind. Der Bacon, welcher uns aus seinen Schriften entgegentritt, kennt keine Grenze bes Wissens, soweit die Welt reicht, kein no ultra, keine Säulen des Hercules für den menschlichen Geift, das sind nicht unsere, sondern feine eigenen Worte, er hatte sonft nicht feine Bucher über den Werth und die Bermehrung der Wissenschaften geschrieben. Diese Schrift beweist am besten, wie weit in Bacon's Geist die Theorie reichte, daß er sie nicht beschränken und eindämmen, sondern erneuern und bis an die Grenzen bes Universums ausdehnen wollte. Sein praktischer Maßstab mar nicht der bürgerliche, sondern der menschliche Nupen, zu dem das Wissen als solches gehört. In dem zweiten Buch jenes Werks sagt Bacon, indem er den König anredet: "Eurer Majestät geziemt es, nicht blos Ihr Jahrhundert zu erleuchten, sondern auch darauf Ihre Sorgfalt zu erstrecken, was aller Nachwelt, sogar ber Ewigkeit Stand hält. Und in dieser Rücksicht gibt es nichts, das werthvoller und herrlicher ware, als die Veredlung der Welt durch die Vermehrung der Wissen= schaften. Wie lange sollen benn noch die paar Schriftsteller wie die Säulen des Hercules vor uns dastehen und uns hin= bern, weiter im Reiche der Erkenntniß vorzudringen?"

Dieser Bacon ist nicht der Macaulay's, der seinen Bacon zu einer Herculessäule für die Wissenschaft machen möchte. Darin liegt der Unterschied beider. Wenn man wie Bacon den praktischen Nuten im Großen denkt und nicht nach Individuen, sondern nach dem Zustande der Welt berechnet, so erweitert sich von selbst die Theorie, und der menschliche Wissenstrieb hat nicht zu fürchten, daß ihm von einem solchen praktischen Gesichtspunkte aus jemals eine willkürliche Schranke gesetzt werde. Bacon's ächter Geist ist auch für unsere Zeit

ein wohlthätiges Vorbild. Nachdem in der rein theoretischen Arbeit eine Art Ebbe eingetreten, regt sich lebendiger wieder der Trieb zu gemeinnütziger Thätigkeit und Bildung, die Philosophie sucht von neuem die exacten Wiffenschaften und die Erfahrung, sie richtet ihren Wissenstrieb wieder auf die lebendigen Objecte der Natur und Geschichte; die exacten Wissenschaften suchen das öffentliche Leben, um erfinderisch oder belehrend und aufklärend darauf einzuwirken; die phyfikalischen Wissenschaften befruchten die Industrie, die historischen befruchten die Politik; überall zeigt sich auf Seiten der wissenschaft= lichen Beschäftigungen bas Streben, gemeinnützig und gemeinverständlich zu werden. Die wissenschaftlichen Fächer wetteifern untereinander, der öffentlichen Bildung ihre Beiträge zu liefern und ben praktischen Interessen zu dienen. Belche von allen das Meiste beiträgt, hat für die gemeinnützige Cultur den größten Werth, und dieser gehört ohne Zweifel den phy= sikalischen Wissenschaften, besonders denjenigen, die durch ihre Entbeckungen den erfinderischen Geist gesteigert und vermocht haben, dem bürgerlichen Leben burch neue Mittel des Berkehrs und der Industrie eine ganz neue Gestalt zu geben. Es ist hier, wo ber Geist Bacon's in unverkennbaren und mächtigen Spuren auf ber Gegenwart ruht. Aber die ganze wissen= schaftliche Betriebsamkeit unserer Tage strömt dem baconischen Geifte zu, und wir begreifen, daß die Auguren der Zeit diesen Namen wieder mit größerm Nachdrucke hervorheben. Auch soll sich niemand einbilben, gegen jene Strömung einen Damm aufwerfen zu können, der mächtiger wäre als sie; nur soll auch niemand aus der Strömung einen Damm machen und den Geift Bacon's in eine Herculessäule versteinern wollen. Weit entfernt, uns von dem Borbilde Bacon's abzuwenden,

setzen wir vielmehr bem falschen bas mahre entgegen: ber Beist Bacon's möge ber Gegenwart vorschweben, aber so groß wie er war, nicht in einem entstellten und verkleinerten Nachbilde, wie uns der berühmte englische Geschichtschreiber in seiner ra= birten Zeichnung anbietet; Bacon's Gegensatz zur Theorie war ein geschichtlicher im doppelten Sinn, er ging gegen eine ge= schichtliche Theorie, die vergangen war, er entsprang aus einer geschichtlichen Stellung, die sich erheben und den Wendepunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft entscheiben sollte. Dieser Gegensatz war ein relativer, man soll ihn nicht in einen absoluten verwandeln, nicht auf uns und alle Zeiten anwenden wollen, was nur für ein gewisses Zeitalter gelten konnte. Bas in Bacon felbst ein Idol war, wenn auch ein unvermeibliches, darf für uns nicht zur Wahrheit gemacht werden, ober man verwandelt das Licht des baconischen Geistes in ein verführerisches Irrlicht, dem heute niemand weniger als Bacon selbst folgen würde. Auch zeigt sich an Macaulay, wie wenig in ihm selbst ber Gegensatz begründet ift, welchen er unter Bacon's Namen feil bietet. Denn alles Andere bei Seite gesetzt, so zeigt schon die Redeweise, daß bei ihm Spiel ist, was bei jenem Ernst war; Bacon hatte jenen Gegensatz zum Alterthum und zu dem, was er theoretische Philosophie nennt, in sich erlebt und empfunden, dieser Widerstand lag in den Bedin= gungen seines geistigen Daseins; ganz anders erscheint schon in seinem Ausbruck derselbe Gegensatz bei Macaulay: als eine künstliche Antithese, die sich aus einem Schlagwort ins andere mit behender Geschicklichkeit verwandelt; so redet nicht die einfache Empfindung der Sache, sondern die künstliche Nachahmung. Macaulah in seiner Schrift über Bacon verhält sich zu diesem selbst, wie eine rhetorische Figur zu einem natürlichen Charakter.

Das endgültige Urtheil hat die Geschichte selbst gefällt, und diese geschichtliche Thatsache ist die letzte negative Instanz, die wir Macaulay entgegensetzen. Bacon's Philosophie ist nicht das Ende der Theorien, sondern der Ansangspunkt neuer gewesen, die in England und Frankreich nothwendig daraus hervorgingen und deren keine in dem Sinne praktisch war, als Macaulay verlangt. Hobbes war Bacon's Nachsolger, sein Staatsideal ist dem platonischen in allen Punkten entgegengesetzt, aber einen Punkt hat es mit ihm gemein: es ist eine ebenso unpraktische Theorie. Macaulay aber nennt Hobbes "den schärfsten und krastvollsten der menschlichen Geister". War also Hobbes ein praktischer Philosoph, wo bleibt Macaulay's Politik? War aber Hobbes kein praktischer Philosoph, wo bleibt Macaulay's Philosophie, welche dem Theoretiker Hobbes hulbigt?

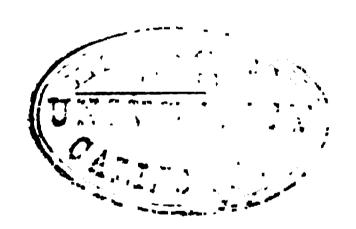

# Mennzehntes Kapitel. Liebig gegen Bacon.

I.

## Die Streitsache.

### 1. Liebig's Angriff.

Wir haben schon früher\*) eines polemischen Versuches gedacht, der aus der jüngsten Vergangenheit herrührt, in der leidenschaftlichen und hastigen Absicht, Bacon's Ansehen von Grund aus zu zerstören, mit dem Grafen de Maistre wettseisert, ähnlich wie dieser fanatisch gegen den englischen Philossophen entbrennt, nur daß der Wind, der die Flamme jagt, von anderswoher bläst. Maistre haßte und verfolgte in Bacon den Gründer einer dem kirchlichen, insbesondere dem römischstatholischen Glauben abgewendeten Ausklärung, einen Uebelthäter an der Religion, einen der einflußreichsten und darum verabscheuungswürdigsten, welche die nachresormatorische Zeit gehabt hat; Herr von Liebig, der beutsche Chemiker berühmten Namens, dessen Versust die Welt seit Aurzem zu beklagen hat, haßt und verfolgt in Bacon einen der schlimmsten Uebelthäter

<sup>\*)</sup> S. oben Buch I, Cap. III, S. 38.

an der Naturwissenschaft, von dessen thatsächlichem Einfluß er selbst offenbar nicht weiß, ob er ihn gelten lassen, bejahen ober verneinen soll, denn er thut beides: erst werden wir von ihm belehrt, daß von den neuern Philosophen keiner einen Einfluß auf die Naturforschung ausgeübt habe, ausgenommen Bacon, mit dem es sich ganz anders verhalte, "sein Name glänzt noch nach drei Jahrhunderten als leuchtender Stern", wogegen an einer andern Stelle gesagt wird: "es sei bemerkenswerth, baß fein Name anberthalb Jahrhunderte lang in den Werken seiner Landsleute so gut wie verschollen war". Die Frage nach dem factischen Einfluß Bacon's betrifft eine geschichtliche Thatsache, aus deren Unkunde dem berühmten Chemiker kein Vorwurf erwächst, nur hätte er billigerweise aus bem Stoff dieser Unkunde nicht Urtheile machen follen, die sich in derselben Sache verhalten wie Ja und Nein. Wie es nun auch mit jenem Einfluß, ben Bacon auf die Welt geübt, stehen möge, jedenfalls war ober ist berselbe nach der Meinung des jüngsten Gegners vollkommen unberechtigt und der verderblichsten Art. Dieser Punkt, Bacon's wissenschaftliche Bebeutung, ist Liebig's eigentliche Zielscheibe, er beabsichtigt eine Rettung im umgekehrten Stil, er findet die Welt über Bacon's Bedeutung in ber ärgsten Verblendung, in dem ausgemachtesten Vorurtheil befangen und erweist ihr die Wohlthat, sie von diesem Irrthum zu befreien. Aber auch bieses Ziel flackert vor seinen Augen und er sieht zwei Gestalten vor sich. "Nichts kann gewisser sein", sagt Liebig, "als daß einem so scharfblickenden Mann wie Bacon die geistige Bewegung in seiner Zeit nicht entgehen konnte, obwohl er ihre eigentliche Richtung nicht begriff, und er besaß bas volle Talent und die Ausbauer, um sie zu seinem persönlichen Ruten auszubeuten." Was sah ber

so scharfblickende Mann von der geistigen Bewegung seiner Zeit, wenn er deren Richtung nicht sah? "Die Natur, die ihn so reich mit ihren schönsten Gaben ausgestattet hatte, hatte ihm den Sinn für die Wahrheit und Wahrhaftigkeit versagt." Ganz davon abzusehen, daß nach dieser Aeußerung der Sinn für Wahrheit nicht zu ben schönsten Gaben zu gehören scheint, findet Liebig in Bacon's Essays "werwerfliche Documente seines feinen Geistes und Scharfsinns, sowie feiner tiefen Kenntniß und richtigen Beurtheilung menschlicher Berhaltnisse und Zustände". Auf dem Gebiete der Menschenkenntniß, wo die Wahrheit zu sagen keineswegs eine leichte und harmlose Sache ist, hatte und zeigte Bacon einen Wahrheitssinn, den Liebig selbst rühmend hervorhebt, also die Natur nicht, wie jener meint, ihm versagt hatte; wird bieser Sinn auf einem andern Gebiete von dem Gegner vermißt, so tann er diesen Mangel nicht mehr als Naturfehler, sondern nur noch als Bildungsfehler ansehen, womit gerade die Spite seines Urtheils über Bacon abbricht. "Mit Shakespeare und Bacon beginnt eine neue Literatur", sagt Liebig, und derselbe Mann, ber auf diese Weise unmittelbar neben den größten Dichter ber neuen Zeit an beren Spitze gestellt wird, foll nach demselben Kritiker nichts als "ein Taschenspieler", "ein frecher unwissender Dilettant" gewesen sein, dessen Hauptwerk weiter enthalte als "abgedroschene triviale Wahrheiten"? nichts Daraus mache sich einen Vers, wer es vermag. Es ist ergötzlich zu sehen, wie Herr von Liebig, indem er Bacon's Bedeutung völlig entwerthen will, sich felbst fortwährend im Wege steht und von den Vorurtheilen, wie er sie nennt, die zu Gunsten Bacon's die Welt eingenommen haben, selbst viel zu sehr angesteckt ist, um die Welt von diesem epidemischen

Irrthum zu heilen. Daß Bacon ein bloßer Charlatan war, ist Liebig's Entdeckung; daß er einer der begabtesten, geist= vollsten, einflugreichsten Männer gewesen, hört er andere sagen und hat nichts entgegenzusetzen, er sagt es auch und macht jest aus zwei unverträglichen Dingen, seiner Entbedung und seinem Vorurtheil, einen Reim, ber keiner ist. Glücklicherweise hört er von andern auch versichern, daß Bacon ein schlechter Mensch war, ein Charafter "von bobenlos nichtswürdiger Gesinnung", erklärt es doch selbst ber berühmte Macaulan, der Bewunderer des Philosophen Bacon; das kommt dem Gegner wie gerufen, er wird mit eigener Spürkraft biese moralische Entdeckung selbst, wir werden sehen wie, zu machen wissen, und jett ist der Reim fertig, denn die Niederträchtig= teit des Charafters kann ja die begabteste Natur herunter= bringen bis zu einem elenden Charlatan. Wenn man bieses Bilb mit der nöthigen tugenbhaften Entrüstung der Welt vor= halt, so mußte es sonderbar zugehen, wenn die Welt nicht mit ber nöthigen tugendhaften Entrüstung, die sie so gern empfindet, in Aufruhr gerathen und die Bildsäulen Bacon's über den Haufen werfen sollte. "Ich bin so wenig ein Freund ober Feind Bacon's", 'sagt Herr von Liebig mit unerschütter= lich gleichgültiger Strenge, "als ich ein Freund ober Feind des Schwefels bin", und nachdem er mit diesem treffenden Vergleich Bacon unter seine Objecte aufgenommen, ist es nicht seine Schuld, sondern eine Eigenschaft dieses Dinges, welches Bacon heißt, wenn es Schwefelgeruch um sich verbreitet.

# 2. Liebig nub Sigmart.

Es ist zehn Jahre her, daß Liebig's Schrift "Ueber Francis Bacon von Verulam und die Methode der Naturforschung"

erschien, durch den Namen des Themas und des Verfassers Aufsehen machte, Stimmen für und wider hervorrief und namentlich einen literarischen auf Bacon's Bedeutung bezüglichen Streit veranlaßte, ben von philosophischer Seite C. Sig= wart aufnahm und fortführte; er begann mit dem Artikel: "Ein Philosoph und ein Naturforscher über Franz Bacon von Berulam", worin er ben Gegensat zwischen meiner Beurtheilung Bacon's (in der ersten Auflage dieses Buchs) und Liebig's Schrift prüfend barlegte, mit ebenso anerkennenswerther Unparteilichkeit als Sachkenntniß bazu Stellung nahm, die Frage erörterte und zu dem Ergebniß gebracht wurde, daß Liebig in der Hauptsache die mahre Bedeutung Bacon's nicht erkannt, dagegen so weit Recht habe, als er die Musion einer baconischen Methode zerstört.\*) Wenn Sigwart einen wesentlichen Mangel Bacon's darin sehen will, daß dieser zwar die Aufgabe einer inductiven Logik gestellt, aber nicht gelöst habe, wenn er hinzufügt, daß diese Aufgabe bis heute noch nicht ge= löst sei, daß eine Logik fehle, die sich zu den naturwissenschaftlichen Geistesoperationen, zu der Erzeugung und Bildung der Begriffe verhalte, wie die aristotelische Logik zu der Bildung

<sup>\*)</sup> Ueber Francis Bacon von Berulam u. s. w. Bon Justus von Liebig (München 1863). Mit Beziehung auf die obigen Anführungen vgl. S. 1 und 54, S. 38. 45. 57.

Dagegen Sigwart: "Ein Philosoph und ein Naturforscher über Fr. Bacon von Berulam", Prenß. Jahrb. (1863), Bb. XII, Hest 2, S. 93—129. Dagegen Liebig's Replit, Allg. Zeitg. Beil. 1863. Kr. vom 2., 3., 6., 7. November. Sigwart's Duplit: "Noch ein Wort über Fr. Bacon v. Berulam. Eine Entgegnung", Preuß. Jahrb. (1864), Bb. XIII, Hest 1, S. 79—89. Liebig's Triplit: "Noch ein Wort über Fr. Bacon v. Berulam", Allg. Zeitg., Beil. 1864 (4.—7. März). Dagegen Sigwart: "Eine Berichtigung in Betress Bacons", Allg. Zeitg., Beil. 1864 (30. März).

der Urtheile und Schlüsse, so anerkenne ich vollkommen, wie begründet und richtig diese Forderung ist; an dem Tage, wo sie erfüllt und ein solches Werk gelungen sein wirb, — nenne man es "Logik der Erfahrungswissenschaften" oder "Kritik der naturforschenden Bernunft", ein Werk, das ohne die wirkliche Theorie der Empfindungen und die darauf gegründete Kritik ber Sinne gar nicht ausgemacht werden kann, — wird bie Philosophie einen ihrer größten Fortschritte vollendet haben. Dann wird jeder, der es heute noch nicht einsieht, vollkommen begreifen, daß Bacon zu ber Lösung dieser Aufgabe mit seiner Methobe keineswegs einen verfehlten ober vergeblichen Schritt gethan hat; benn Einiges von dem, was zur inductiven Denkart und Forschung gehört, hat Bacon so hell erleuchtet, wie keiner vor und nach ihm. Wenn baher Sigwart am Ende feiner Duplit, indem er mit Liebig abrechnet, alle feine Entgegnungen aufrechthält und hinzufügt, "wenn ich einen Vorwurf verdiene, so ist es der, daß ich (in Betreff der Methode) zu viel zugegeben"\*), so bin ich wirklich dieser Meinung.

#### II.

## Liebig's Cinwürfe.

### 1. Neue Beweise gegen Bacon's Gesinnung.

Da in der Polemik des Herrn von Liebig Bacon's Mozal eine sehr wichtige Rolle spielt und aus dem völligen fittzlichen Unwerth seines Charakters der ebenso große wissen schaftliche Unwerth seiner Leistungen hergeleitet wird, so müssen

<sup>\*)</sup> Preuß. Jahrb., Bb. XIII, S. 85.

wir das Berfahren, welches der Gegner in diesem Punkte befolgt hat, etwas näher ins Auge fassen. Bacon's Charakterschwächen liegen so beutlich zu Tage, sie sind in diesem Werke selbst so umständlich erörtert worden, daß unsere Leser mit dem geschichtlichen Thatbestande ganz vertraut sind; es ist einem sittlichen Rigoristen, der sich in der eigenen Rechtschaffenheit wohlfühlt, sehr leicht gemacht, unbekümmert um den Charakter und die Schuld des Zeitalters, in dem Bacon lebte, den Stab über ben Mann schonungslos zu brechen, der durch sein Unglück und ben tiefen Fall die Sünden, die er mit Tausenben seiner Art theilt, noch nicht schwer genug gebüßt hat. schlimmster Fehler war die Liebe zum Tand, zu den Gütern und Scheinwerthen der Welt. Wer von diesen Gitelkeiten und Gelüsten gang frei ist, habe das Recht ihn zu steinigen. Aber ich rede jetzt von dem eigenthümlichen Berfahren, das Herr von Liebig einschlägt, um ben geschichtlichen Beweis zu führen, daß Bacon ein Mensch "von bodenlos nichtswürdiger Gefinnung" war. Er hat bekanntlich in seiner "Historia vitae et mortis" eine Makrobiotik zu geben versucht, beren wissenschaftlichen Unwerth wir schon kennen gelernt\*), aber Herr von Liebig hat in diesem Buche die Quelle entdeckt, woraus sich gegen Bacon's Charakter eine Menge der stärksten Beweisgründe ergeben. Die Schrift zeige überall die Industrie des Höflings, der sich nach den Sitten und Liebhabereien des Hoflebens richte und solche Lebensregeln erfinne, die nach dem Geschmacke des Hofes sind. Man muß sich wundern, diese Erfindungen gemacht zu sehen in einem Zeitpunkt, wo Bacon bereits vom Hofe verbannt war ohne Aussicht der Rücksehr. Unter den

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Buch II, Cap. XI, S. 348-50.

Mitteln zur Lebensverlängerung wird neben anderen Vorfcriften, die unter Umständen auch Ausschweifungen erlauben, pythagoreische Lebensart, strengste Enthaltsamkeit, Hungercuren, rauhe Kleidung u. s. f. empfohlen. "Der Inhalt des Buchs", fagt Liebig, "ist wie barauf berechnet, die Neigungen einiger Personen zu den Schwelgereien der Tafel und anderen Geluften zu rechtfertigen." Unter ben Zeichen ber Langlebigkeit werden von Bacon Symptome angeführt, die Liebig als ebenso viele wohlberechnete Schmeicheleien deutet, benn die vornehmen Leute hören gern, daß sie langlebig aussehen; bei dem einen Symptom (es betrifft die Beschaffenheit der Haare) habe Bacon "wahrscheinlich" an den König, bei dem zweiten "wahr= scheinlich" an den Prinzen von Wales, bei dem dritten "wahrscheinlich" an den Günftling gedacht: das sind drei Wahrscheinlichkeiten, die ebenso viele Unwahrscheinlichkeiten sind, denn es fehlt jede Spur eines Beweises. Beil Bacon unter seinen biätetischen Borschriften Fleischbrühe zum Frühstück, Aloepillen vor dem Mittagessen und Glühwein beim Abend= effen empfiehlt, so entbeckt Liebig, man lerne aus Bacon's Buch, daß der König "höchft wahrscheinlich" alle diese Mittel brauchte, also er schließt aus Bacon's. Worten ohne jede Spur eines Beweises auf die Diät des Königs und löst baraus die Entbedung, daß Bacon seine Vorschriften nach der Diät des Königs eingerichtet habe. Endlich "zieht er in Betracht, daß dieses Buch höchst wahrscheinlich gegen Harven, den Leibarzt bes Königs, ben dieser sehr liebte und gegen bessen Rathschläge gerichtet war, gegen ben größten Arzt seit Hyppotrates, den Entdecker des Blutumlaufs" u. s. f. Lassen wir den Hippotrates, dessen Name Liebig aus Achtung vor den Griechen mit einem h grec ausstattet, so war Bacon nach der Wahrscheinlichkeitstheorie bieses Gegners ein sonberbarer Schmeichler: er, ein Laie, vom Hose verbannt, ersinnt, um dem Könige
zu schmeicheln, ärztliche Borschriften in seinbseligster Absicht
gegen den Leibarzt, den der König sehr liebt, in der Rähe des Königs! War das nicht der geradeste Weg, den König zu erzürnen, und das unsehlbarste Mittel, sich zu blamiren? Ohne jede Spur eines Beweises hat Liebig so viele "Wahrscheinlichkeiten" ersonnen, von denen die letzte "die höchste Wahrscheinlichkeit" sein soll und in der That nach seinen eigenen Worten die allerhöchste Unwahrscheinlichkeit ist. Und von einer solchen ganz aus der Luft gegriffenen und völlig versehlten Wahrscheinlichkeit macht er wörtlich solgenden Schluß: "Wenn man sie in Betracht zieht, so wird man in das größte Erstaunen versetzt über die bodenlos nichtswürdige Gesinnung, die es (das Buch Bacon's) veranlaßte."\*)

## 2. Rene Art, Bacon zu übersetzen.

Bacon hatte nicht nöthig, dem Könige indirect zu schmeischeln, und Liebig hatte noch weniger nöthig, nach solchen ins directen und verborgenen Schmeicheleien eine so unglückliche Jagd anzustellen, da sich in Bacon's Schriften Stellen genug sinden, wo er dem Könige offen, direct und mehr als billig geschmeichelt hat. Werfe den Stein auf ihn, wer nie einem Fürsten Schmeicheleien gesagt, und zwar in einer Zeit, wo sie weniger an der Tagesordnung sind, weniger zur Hofsitte gehören, als zu Bacon's Zeiten! Um zu beweisen, welcher "niedrige Schmeichler" Bacon war, führt Liebig aus dem Einstige Schmeichler" Bacon war, führt Liebig aus dem Einstige Schmeichler"

<sup>\*)</sup> Ueber Fr. Bacon v. Berulam u. s. f., S. 41 — 44. Bgl. Sigwart, Preuß. Jahrb., Bb. XIII, S. 81 — 83.

gange der Schrift über den Werth und die Vermehrung der Wiffenschaften eine Stelle an, worin Bacon, der sein Werk dem Könige widmet, diesem die Pflege der Wissenschaften ans Herz legt als des Königs eigene Sache und bei diefer Beranlassung die Gelehrsamkeit des letzteren über die Maßen erhebt. Daß ein König und zwar ein geborner eine solche Fille von Gelehrsamkeit besitze, sei fast ein Wunder. Das ist die Stelle, in welcher Bacon seine Berwunderung ausbrückt, daß ein geborener König ein so gelehrter Mann sei. Bacon's übertriebene Schmeicheleien zu beweisen, würde ich diese Stelle zuletzt angeführt haben und fast ebenso wenig als daß er dem Könige zu gefallen gegen deffen geliebten Leibarzt eine medicinische Polemik geschrieben. Jakob hielt die geborenen Könige für Ebenbilder der Gottheit. War es eine besonbere Schmeichelei, diesem Könige zu fagen, daß eine Tugend, die Bacon aufs allerhöchste preist, bei geborenen Königen sich selten finde? Noch dazu hat Herr von Liebig die unglücklich gewählte Stelle falsch angeführt und unrichtig übersetzt, er giebt unter bem Text seiner Schrift ben lateinischen Satz so wieder, daß er drei Fehler enthält, die wohl nicht alle Druckfehler sind. Bacon hat von ber Gelehrsamkeit des Königs gesagt "prope abest a miraculo", b. h. sie ist nahezu ein Wunder; Liebig läßt ihn sagen "probe abest a miraculo" und übersett mit gesperrter Schrift: "sie ist in der That ein Wunder". Nach seiner Uebersetzung heißt probe "in der That' und abest a miraculo "sie ist ein Wunder".\*)

1

Misverständnisse dieser Art sind Herrn von Liebig noch mehrere begegnet an Stellen, wo sie weit mehr zu bedeuten

<sup>\*)</sup> Ueber Fr. Bacon v. Berulam u. s. f., S. 41.

haben als hier. So macht er Bacon den schlimmsten Borwurf, der ihn in seiner ganzen naturwissenschaftlichen Blöße zeigen soll, baraus, baß dieser die Wärme zwar als Bewegung erklärt, aber die nähere Bestimmung der Expansion ausdrücklich von der Bewegung, in welcher die Warme bestehe, ausgeschlossen habe. Nun hat Bacon die Expansion ausbrücklich in den Bewegungsbegriff der Wärme eingeschlossen, wie in jeder Darstellung seiner Lehre, sie sei noch so oberflächlich, zu lesen ist. Woher dieses Migverständniß? Aus einer Stelle, in welcher Bacon, um an dem Beispiele der Wärme seine Exclusionsmethode zu zeigen, erklärt, aus der Natur der Wärme sei die örtliche ober ausbehnende Bewegung auszuschließen "secundum totum", d. h. im Ganzen, in Rücksicht auf das Ganze, auf die Masse, sie sei auszuschließen als fortschreitende Bewegung, als Massenbewegung, da, wie er später erklärt, fie Molecularbewegung (,,per particulas minores corporis") sei. Was ist zu tabeln? Daß Herr von Liebig Bacon sagen läßt, was er nie gefagt hat: "über Bord die ausbehnende Bewegung!"\*) Daß er die nähere Bestimmung, auf die alles ankommt, "secundum totum" einfach ignorirt. Er hat es nicht mit Absicht gethan, benn in der beutschen Uebersetzung, worin er den Satz gelesen, steht nichts von dem "secundum totum", weil diese Hinzufügung der Uebersetzer auch nicht verstanden und darum für besser gefunden hat, sie zu verschweigen. Aber nachdem Sigwart Herrn von Liebig auf diese gröbliche Unterlaffung aufmerksam gemacht, hätte biefer burch blinde Rechthaberei die Sache nicht verschlimmern und sagen sollen, im englischen Text stehe "in the whole" und das be-

<sup>\*)</sup> Ueber Fr. Bacon v. Berulam u. f. f., S. 24.

deute "im Einzelnen oder in der Mehrzahl der Fälle", was es nicht bedeutet und am allerwenigsten an der fraglichen Stelle, wo diese Bedeutung völliger Unsinn wäre. Außerdem ist "secundum totum" nicht die Uebersetzung von "in the wholo", sondern umgekehrt. Seit wann aber heißt "secundum totum", wie es Herr von Liebig erklärt haben will, "im Einzelnen oder in der Mehrzahl der Fälle"?\*)

#### 3. Bacon's Dilettanteuruhm.

Ich bin der letzte, der Herrn von Liebig einen Borwurf daraus macht, daß er das Latein nicht ober nur sehr mangel= haft versteht, denn ein solcher Mangel thut einem so berühm= ten und um die Welt so hochverdienten Naturforscher keinen Nur ist er vermöge dieses Mangels nicht gerade berufen, Bacon's Werke zu richten, und er hätte nicht mit der keckften Sachunkenntaiß behaupten sollen, daß in der Auslegung der baconischen Schriften der englische Text zu Grunde gelegt werden musse, weil Bacon keines seiner Werke lateinisch geschrieben habe, da er doch sein Hauptwerk selbst in dieser Sprache verfaßt und zwölfmal umgeschrieben hat. Daß Bacon sich in seinen Werken nur der Landessprache bedient habe, wünscht Herr von Liebig aus zwei Gründen: einmal weil nun jenes "in the whole" als Grundtext feststeht, das irgend ein erbärmlicher Uebersetzer mit "secundum totum" wiedergegeben, bann weil es sich für ben Dilettanten Bacon schickt, nur in der Landessprache geschrieben und eben dadurch bei dem großen Haufen der Dilettanten jenen Beifall erworben zu haben, auf

<sup>\*)</sup> Bgl. Sigwart, Preuß. Jahrb., Bb. XII, S. 98 flg.; Bb. XIII, S. 83 flg.

Fifder, Bacon.

bem allein nach Liebig der Ruhm beruht, den ihm seine Werke brachten.\*)

Daß Herr von Liebig kein Lateiner war, ist für seinen Ruhm, wie gesagt, die gleichgültigste Sache der Welt. Daß er aber in diesem Punkte den Kenner spielt und Bacon von oben herunter ansieht, weil er als Disettant nicht in der Sprache der gelehrten Welt, sondern in der Landessprache gesichrieben habe, um Disettantenruhm zu erwerben, das verräth eine Unkenntniß der Sache und eine noch schlimmere Eitelkeit der Person, die man sehr hart beurtheilen müßte, wollte man dieselbe Else an ihn anlegen, womit er Bacon nicht etwa mißt, sondern — prügelt.

#### 4. Das Urtheil über Bacon's Methode.

Was bemnach Herr von Liebig über Bacon's geschichtlichen Einfluß, persönliche Bedeutung, sittlichen Charakter und
bilettantische Schriftstellerei gesagt hat, ist so widerspruchsvoll,
so unbegründet oder geradezu falsch, daß diese keineswegs
nebensächlichen, sondern von ihm selbst sehr nachdrücklich hervorgehobenen Theile seiner Polemik ihr Ziel gänzlich versehlen
und erfolglos zu Boden fallen. Bei alledem könnte er immer
noch ins Schwarze getroffen haben, wenn er im Hauptpunkte
Recht behalten und wirklich den Schein einer baconischen Methode zerstört haben sollte.

Bevor der Beifall gelten darf, den er gerade für diesen vermeintlichen Triumph von vielen geerntet, muß zuerst gefragt werden: wie hat Liebig die baconische Methode verstanden? Eben diese Frage, die doch vor allem zu untersuchen war, ist

<sup>\*)</sup> Ueber Fr. Bacon v. Berulam u. f. f., S. 34 flg.

bei den Berhandlungen für und wider am wenigsten erhoben und so gut wie gar nicht erörtert worden. Sonst würde man gefunden haben, daß dieser stärkte Theil seiner Polemik, wenn der Beisall die Stärke ausmacht, der schwächste von allen ist und die baconische Methode bei dieser Gelegenheit nicht bloß durch ein Misverständniß, sondern durch eine beispiellos verkehrte Aussassiung entstellt worden. Was Liebig für die baconische Methode ansieht, ist ein Unding; was er ihr entgegensett, ist die baconische Methode. Hier folgt der Beweis.

Es heißt: "Um Bacon's Inductionsproceß richtig zu verstehen, ist es vielleicht nützlich seine Theorie der Instanzen zu entwickeln, die er bei seinen Untersuchungen in Anwendung bringt." Beiläufig: Bacon's Induction besteht in der Beobachtung und fritischen Bergleichung der Fälle ober That= sachen (Instanzen). Um die Induction zu verstehen, ist es daher nicht "vielleicht nützlich", sondern einfach nothwendig zu wissen, was die Instanzen bedeuten. Was bedeuten sie nach Liebig? Er fagt wörtlich: "Bacon stellt sich nämlich vor, daß in jeder Instanz, für sich betrachtet, nur ein Stud von bem Gefet erkennbar fei, verhüllt unb verborgen durch andere Dinge; daß es demnach bei der einen Inftanz ber Beobachtung ober bem Berstande näher liege als bei einer anderen. Man musse barum so viel als möglich Inftanzen beisammen haben und diejenigen zu unterscheiben wissen, welche gleichsam handgreiflich bas Gesetz erkennen ließen."\*)

Ich sage, daß nie in der Welt Bacon verkehrter aufgefaßt

<sup>\*)</sup> Ueber Fr. Bacon v. Berulam u. f. f., S. 23.

worden ift, benn es giebt nichts Berkehrteres als bas vollkommen Er soll gedacht haben, daß man ein Naturgesetz stückweise zusammenlesen musse, wie der Vater der Medea den Abshrtus, daß man in dieser Erscheinung ein Stuck, in ber andern ein zweites finde, etwa in dem Fall des einen Körpers den Fallraum, in dem eines anderen die Fallzeit erkenne, und so allmälig das Gesetz wie eine Summe aus ihren Posten zusammenaddire? Daher fordere Bacon die Beobachtung vieler Fälle. Und aus diesem Ungebanken, der nie in eines Menschen Kopf gekommen ift, soll er geschlossen haben: "daß es (das Gesetz) bemnach bei der einen Inftanz dem Berstande näher liege als bei einer anderen?" Wie denn? Weil "in jeder Instanz, für sich betrachtet, nur ein Stück von dem Ge= set erkennbar sei", barum soll "es (bas ganze Gesetz) bei ber einen Instanz dem Verstande näher liegen als bei einer anberen?" Etwa beshalb, weil aus der einen Instanz ein größeres Stück von bem Gesetz erkennbar ist?

Wäre die angeführte Stelle in Liebig's Schrift die einzige, die den fraglichen Punkt betrifft, so würde ich zweiseln, ob er wirklich Bacon den vollkommenen Unsinn zugetraut hat, daß in einer Erscheinung nur ein Stück des Gesetzes erkennbar, nur ein Theil der Bedingungen, aus denen die Erscheinung folgt, enthalten sein soll; aber es kann über diese Meinung Liebig's kein Zweisel bestehen, da er an einer anderen Stelle die einsache, jedem Kinde einleuchtende Wahrheit Bacon entgegensetzt als eine Einsicht, die jenem gesehlt habe. "Ein jeder, der sich einigermaßen mit der Natur vertraut gemacht hat, weiß, daß eine jede Naturerscheinung, ein jeder Vorgang in der Natur sich, das ganze Gesetz oder alle Gesetz, durch die sie entstehen, ganz und ungetheilt in sich eins

schließt."\*) Man braucht gar nicht mit der Natur vertraut zu sein, um zu wissen, was nur Bacon nach Liebig nicht gewußt haben foll: daß jede Erscheinung aus den Bedingungen folgt, aus denen sie allein folgen kann, und daß sie nicht folgt, wenn diese Bedingungen nicht ober nur theilweise vorhanden Das ist so einseuchtend, als der Satz A = A. Wenn die nothwendigen Bedingungen ebenso sicher, als sie da sind, auch erkennbar wären, so hätte die Naturforschung ein leichtes Geschäft; weil aber zu den wesentlichen Bedingungen noch anderweitige Umftände hinzutreten und dieser Unterschied des Nothwendigen und Accidentellen unserer Wahrnehmung keines= wegs ohne weiteres einseuchtet, darum wird aus dem leichten Geschäft eine schwierige Aufgabe, deren Lösung die kritische Beobachtung und Vergleichung vieler Thatsachen forbert. Das war Bacon's einfache und unverkennbare Lehre, der Liebig Folgendes entgegenstellt: "Die wahre Methode geht demnach nicht, wie Bacon will, von vielen Fällen, sonbern von einem einzelnen aus, ist biefer erklärt, so sind damit alle analogen Fälle erklärt." Als ob die Analogie etwas anderes wäre, als die Einsicht in die wesentliche Aehnlichkeit vieler Fälle, gegründet auf beren Vergleichung! Als ob man von vielen Fällen zugleich ausgehen könnte, während doch die baconische Methode von der Wahrnehmung eines Falles zu der anderer fortzugehen verlangt! "Unsere Methode", sagt Liebig weiter, "ist die alte aristotelische Methode, nur mit sehr viel mehr Runft und Erfahrung ausgestattet." Was ist die baconische Methode anderes? Was hat Bacon an Aristoteles weiter getadelt, als daß seiner Erfahrung die Kunst und Methode

<sup>\*)</sup> Ueber Fr. Bacon v. Berulam u. f. f., S. 47.

fehle? Liebig aber tabelt Bacon, daß dieser, weil ihm die "Stude bes Gefetes" im Ropfe sputen, die erst aus vielen Dingen zusammenzulesen seien, darum die Beobachtung vieler Fälle für nothwendig halte. Was er ihm entgegensett, wird daher, so vermuthen wir aus der Logik des Gegentheils, die Beobachtung eines Falles sein. Indessen er sagt: "Wir untersuchen das Einzelne und zwar jedes Einzelne, wir gehen vom Ersten zum Zweiten über, wenn wir von bem Ersten bas Wesentliche begriffen haben." Als ob das "Wesentliche" nicht ein Vergleichungsbegriff wäre, ben man nur bilben kann durch Bergleichung, b. h. nachdem man vom Ersten zum Zweiten und Dritten fortgegangen ist! "Wir schließen nicht von dem Ginzelnen, was wir kennen, auf das Allgemeine, was wir nicht kennen, sondern wir finden in der Erforschung vieler Ein= zelnen das, was ihnen gemeinsam ift."\*) Run frage ich: was hat Wacon anderes gelehrt? Berhalten sich diese Worte Liebig's zu den Vorschriften Bacon's nicht wie ein schwacher und verwischter Abklatsch zu dem Original, dessen Züge groß und beutlich ausgeprägt sind? Erst hat Liebig die Methode Bacon's bis zum Unfinn entstellt, dann setzt er ihr mit unsicherer Hand entgegen, was Bacon mit ber sichersten ent= worfen.

## 5. Unterfchied zwischen Liebig und Bacon.

Was der menschliche Geist in der Vorstellung und Erstenntniß der Dinge, in deren intellectueller und praktischer Bearbeitung thut und zu thun hat, das zu durchschauen, ins Bewußtsein zu erheben, in eine deutliche und bestimmte For-

<sup>\*)</sup> lleber Fr. Bacon v. Berulam u. f. f., S. 47.

mel zu fassen, ist eine ber höchsten und darum auch schwierigsten Aufgaben. An dieser Aufgabe steht die Philosophie und ist noch lange nicht am Ziel ihrer Arbeit. Aber unter benen, die sich diesem Werke gewidmet und es um die Weite eines Zeitalters gefördert haben, behält Bacon seine Stelle und unerschütterte Bedeutung. Er hat die Natur und ben Werth der auf Beobachtung und Experiment gegründeten Erfahrung, der auf solche Erfahrung gegründeten Erfindung so hell und nachhaltig erleuchtet, er hat diese Aufgaben dergestalt in den Mittelpunkt der Philosophie gerückt, daß die Nachwelt bei allen großen in dieser Richtung fortwirkenden Impulsen sich nach ihm umsieht. Das ist eine Thatsache, die keine Kritik ungeschehen macht, keine wegrebet, mit der darum jede zu rechnen hat. Wer Bacon so beurtheilt, daß er es mit Liebig unbegreiflich finden muß, wie die Welt diesem Manne jemals das Ansehen eines bahnbrechenden Geistes habe zuschreiben können, hat die Probe in der Hand, daß seine Rechnung falsch ist. Liebig hat Bacon auf einem Wege gesucht, wo er ihn nothwendig verfehlen mußte; er stieß sich an die praktischen Landwirthe, die er gegen seine agriculturchemischen Entbeckungen voller Vorurtheile fand, besonders in England, er spürte nach dem Ursit des Uebels und entdeckte "das Musterbild der in England unter den Dilettanten in der Wissenschaft üblichen Erperimentirmethoben und Schlußweisen in Bacon's silva silvarum".\*) Hier ein baconisches Experiment mit brennendem Spiritus, hier eines mit rothem Klee aus der Zeitschrift der königlichen Ackerbaugesellschaft von England: die Uebereinstimmung ist schlagend, und der wissenschaftliche Uebelthäter,

<sup>\*)</sup> Ueber Fr. Bacon v. Berulam u. f. f., Borrebe, S. V.

der die Welt ein paar Jahrhunderte lang in die Irre geführt hat, ist endlich ertappt und buchstäblich in flagranti. wird Bacon betrachtet, wie er hinter der Spiritusflamme aussieht, jest muß die "silva silvarum", die geschrieben wurde, als sein wissenschaftlicher Ruhm feststand, und die man niemals unter seine erleuchtenben Schriften gezählt hat, als bas Haupt= und Grundbuch der baconischen Philosophie gelten, was sie weber in Bacon's Augen noch in benen ber Welt je war; jest wird der Proces, den Liebig gegen Bacon anstrengt, auf die Frage gerichtet: was hat Bacon in Experimenten und Erfindungen geleistet? Und da hier das Ergebniß zu seinen Ungunsten ausfällt, so wird ber Stab über ihn gebrochen, und die Welt soll endlich eine Täuschung losgeworden sein, in der sie nie war, benn so oft sie auf Bacon zurückgeblickt hat ich meine die Welt, die wirklich unter seinem Einflusse gestanden hat und steht, — hat sie allemal das neue Organon vor sich gesehen, und nie die "silva silvarum". Und wenn heut zu Tage die englischen Landwirthe noch nach Bacon's Borbild experimentiren, so ift es nicht seine Schuld, sondern die ihrige, daß sie nach brittehalb Jahrhunderten nicht weiter gekommen sind. Hätte Bacon die Werke ber Naturforschung und Erfinbung ebenso praktisch zu fördern gewußt, als er ben Werth und die Bedeutung beider theoretisch zu erleuchten vermocht hat, so würde er Bedingungen vereinigt haben, die sich in dem= selben Ropf höchst selten zusammenfinden und kaum so, daß sie sich gegenseitig befruchten. Man kann in den Werken der Entbedung und Erfindung ein Meister sein, ohne alle Fähig= keit darüber zu philosophiren, und man kann über den Werth und die Bedeutung beider vortrefflich philosophiren, ohne das

Mindeste darin zu leisten. Das Beispiel eines solchen Philo= sophen möge Bacon sein, das Beispiel eines solchen Natur= forschers ist Liebig, der nie weniger in seinem Element ist, als wenn er sich anschickt, über Entdeckung und Erfindung zu philosophiren. Man höre über dieses Thema Bacon und man fühlt in jedem Wort seine Stärke, man höre Liebig, um zu erfahren, wie sich das Gegentheil ausnimmt. "Die Erfindung ist Gegenstand der Kunft, der der Wissenschaft ist die Erkenntniß; die erstere findet oder erfindet die Thatsachen, die andere erklärt sie, die künftlerischen Ideen wurzeln in der Phantasie, die wissenschaftlichen im Berstande. Der Erfinder ist der Mann, der den Fortschritt macht, er erzeugt einen neuen ober er ergänzt einen vorhandenen Gebanken, sodaß er jett wirksam ober ber Berwirklichung fähig ift, was er vorher nicht war, sein Juß überschreitet den betretenen Pfab, er weiß nicht, wohin er tritt, und von Tausenden erreicht viel= leicht nur einer sein Ziel; er weiß nicht, woher ihm ber Gedanke kommt, noch vermag er sich Rechenschaft zu geben über sein Thun. Erst nach ihm kommt der Mann der Wissen= schaft und nimmt Besitz von seinem neuen Erwerb, die Wissenschaft mißt und wägt und zählt ben Gewinn, sodaß ber Erfinder und jedermann jett bewußt wird, was man hat; sie lichtet das Dunkle und macht das Trübe klar, sie ebnet den Weg für den nachkommenden Erfinder u. s. f."\*)

Sollte man glauben, daß diese Sätze von einem Manne herrühren, der das Genie und den Ruhm des Erfinders gehabt hat? Sätze, in denen ein Wort das andere verdunkelt

<sup>\*)</sup> Ueber Fr. Bacon v. Berulam u. f. f., S. 46.

und wonach niemand weiß, was Erfindung sein soll, ob tappen, sinden oder ersinden? Hätte Bacon auf diese Art über die Natur und den Werth der Erfahrung, Entdeckung, Ersindung geredet, so würde seine Philosophie in der Welt keine Leuchte geworden und so unberühmt geblieben sein, als ihr jüngster Gegner sie machen möchte.

Prittes Buch.

Bacon's Nachfolger.

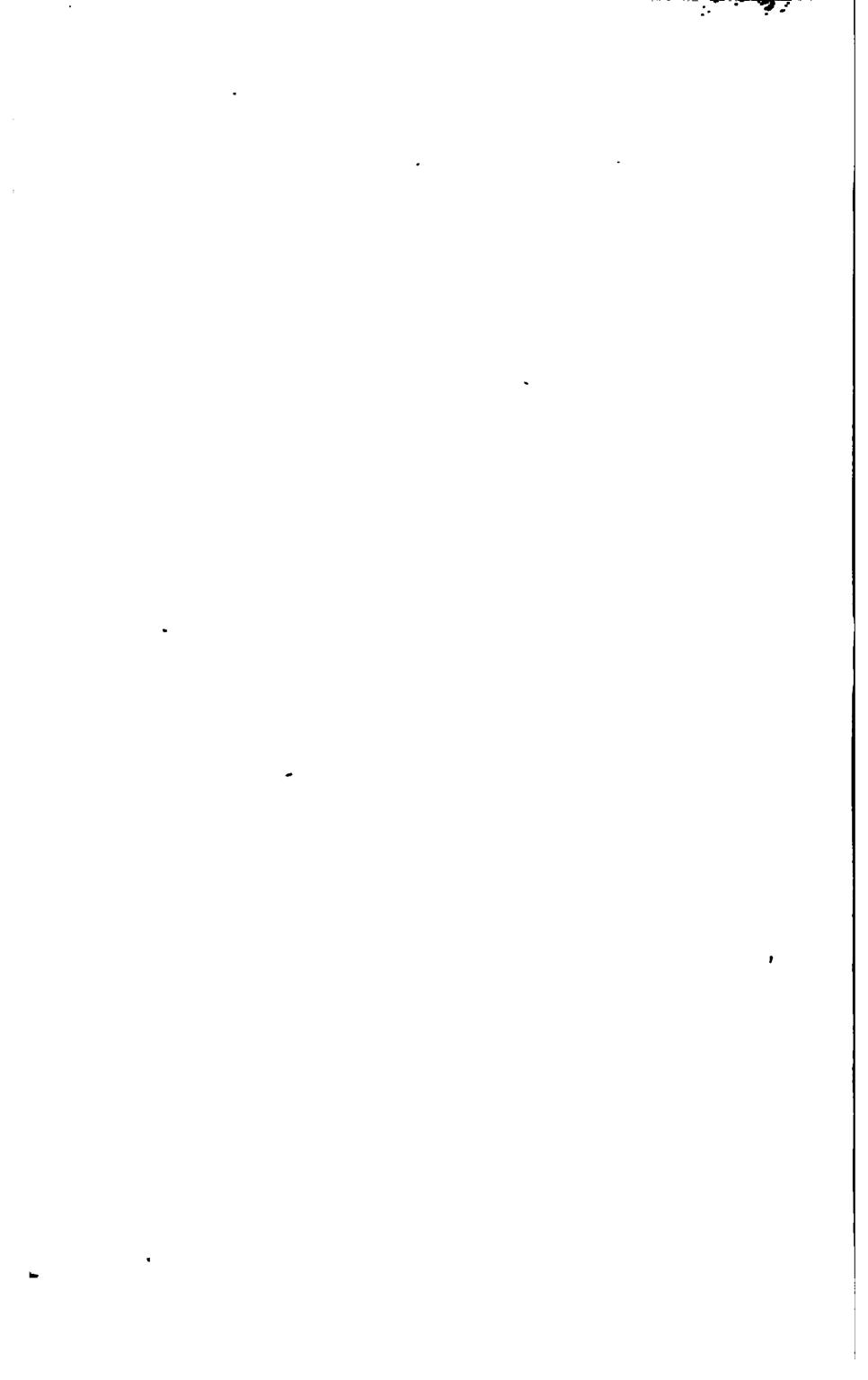

# Erstes Kapitel.

Die Fortbildung der baconischen Philosophie.

I.

Die baconische Philosophie als Empirismus.

Berkes bilben, will ich die geschichtliche Tragweite der baconischen Lehre darthun und zeigen, wie weit man von hier aus
die neuen Gebiete der Philosophie überschaut, die Bacon's
geistige Nachkommen angedaut haben. Es ist nur eine Aussicht, die ich meinen Lesern diete, keine Reise. Da man Bacon's epochemachende Bedeutung und seinen fortwirkenden Einsluß von manchen Seiten in Zweisel gezogen, ja sogar verneint
hat, wie wir noch eben am Beispiele Liebig's gesehen, so
werde ich die schon entwickelten Gegengründe nicht besser unterstützen können als durch den geschichtlich gesührten Beweis, daß
Bacon den Entwicklungsgang der neuern Ersahrungsphilosophie
beherrscht, daß die Stusen und Wendepunkte der letzteren in
seiner Lehre entweder unmittelbar oder mittelbar angelegt sind.

Sowenig im gewöhnlichen Sinn von einem baconischen Spstem geredet werden kann, sowenig giebt es streng genom-

men eine baconische Schule. Systeme leben sich aus, benn bie Formen sind wandelbar, aber eine nothwendige in der mensch= lichen Natur begründete Geistesrichtung ift unzerstörbar. näher eine Philosophie dem Leben selbst steht, je mehr ihre Begriffe Bedürfnissen entsprechen, um so weniger spftematisch wird mahrscheinlich eine solche lebensvolle Philosophie sein, aber um so nachhaltiger und dauernder ift ihre Geltung. Es ift unmöglich, aus der menschlichen Wissenschaft die Erfahrung, aus ber Erfahrung bas Experiment, die Bergleichung ber Fälle, die Bedeutung der negativen Instanzen, den Gebrauch der prärogativen zu vertreiben; es ist unmöglich, dem menschlichen Leben die Bildung und Güter zu entfremden, welche das erfahrungsmäßige Wissen einträgt, die Naturforschung und die Erfindung; und wenn dies alles unmöglich ist, so steht die baconische Philosophie fest und gilt ihrer Richtung nach für alle Zeiten.

Aber eine andere Frage ist, ob alles menschliche Wissen blos in der sinnlichen Erfahrung besteht, ob aus diesem Princip alle erfahrungsmäßigen Erkenntnißausgaben wirklich gelöst und die Thatsache der Erfahrung selbst erklärt werden kann. Ein anderes ist Erfahrungen machen, ein anderes die Erfahrung zum Princip machen: das Erste ist Empirie, das Zweite Empirismus. Empirie ist Erfahrung als geistige Lebenssülle, als erwordener Borstellungsreichthum, Empirismus ist Erfahrung als Grundsat, den man haben und dabei an wirklichen Erfahrungen sehr arm sein kann. Weltersahrung dereichert die Wissenschaft immer und erweitert sie ins Unermeßliche, in dem Antried dazu liegt Bacon's positive und dauernde Wirkung; diese blose von der sinnlichen Weltkenntniß genährte Erfahrung befriedigt nicht alle Erkenntnißbedürfnisse der mensch-

lichen Natur, aber sie steht auch keinem im Wege; dagegen die Ersahrungsphilosophie widersetzt sich ausdrücklich jeder speculativen Regung, die sich in dem Stoffe der Weltersahrung nicht befriedigt; sie schwächt oder verneint das wissenschaftliche Interesse an jedem Object, das nicht im Gesichtstreise der empirischen Vorstellung liegt. Der Empirismus enthält einen Grundsatz, der ohne weiteres gilt, und eine Schranke, über welche das menschliche Wissen nicht hinausgehen soll: er ist in der ersten Rücksicht dogmatisch, in der zweiten ausschließend und beschränkt. Und doch wollte Bacon, indem er die Erstenntniß ganz an die Richtschur der Erfahrung legte, keinen Grundsatz dulden, der Allgemeingültigkeit beansprucht, und keine Schranke, die als Herculessäuse ausstritt.

Es soll nur burch Erfahrung gewußt werden: das ist das erste Axiom der baconischen Philosophie. Wird dieses Axiom auch durch Erfahrung gewußt und durch welche? Welche Erfahrung macht den Erfahrungsgrundsat? Welche verbürgt ihn? Wir beurtheilen die Erfahrungsphilosophie blos durch ihre eigene Maxime, wir unterwersen das Ansehen derselben lauter baconischen Fragen, und wenn dei der fortschreitenden Begründung am Ende die Unmöglichseit einleuchten sollte, die Ersenntniß auf Grund der bloßen Erfahrung zu rechtsertigen, so wird in diesem Fortgange ein Punkt kommen, wo sich der Empirismus nothgedrungen in Skepticismus verwandelt.

#### II.

# Entwicklungsgang des Empirismus.

Der von Bacon begründete Empirismus beherrscht eine Richtung der neuern Philosophie vollkommen und entwickelt in

1

seiner geschichtlichen Fortbildung alle in ihm enthaltenen Frasgen, eine nach der andern, in naturgemäßer Ordnung. Es läßt sich voraussehen, daß auf diesem Wege die Erfahrungszphilosophie, indem sie sich in das Maß der Grundsätze sügt, mit jedem Schritt enger und ausschließender, zugleich solgezrichtiger und systematischer aussallen wird. Ihre Charakterzäuge, die mit jedem logischen Fortschritt schärfer und deutlicher hervortreten, sind in der baconischen Lehre sämmtlich angelegt und vorgezeichnet.

In der That ist die Reihenfolge der Fragen so einfach disponirt, daß ihre geschichtliche Auseinandersetzung keine andere sein konnte, als sie war. Alles Erkennen ist Erfahrung: auf diesem Sate steht die baconische Philosophie. Also ist die Erfahrungswissenschaft, d. h. nach Bacon die Naturwissenschaft, die Grundlage aller Wissenschaften, also die Natur der Grund, aus dem alle Erscheinungen folgen, alle daher abgeleitet werden müssen. Nennen wir diesen Standpunkt Naturalismus, so wird die Ausbildung desselben der nächste Schritt sein, den der Empirismus thut, in baconischem Geist, in Bacon's Spuren, aber weit rücksichtsloser und darum folgerichtiger, als Bacon wollte oder wagte.

Alle Erkenntniß ist Erfahrung: so lehrt Bacon. Soll dieser oberste Satz des Empirismus tiefer begründet werden, so heißt die nächste Frage: was ist Erfahrung? Welches sind die Bedingungen, aus denen sie folgt? Die Antwort lautet: alle Erfahrung ist sinnliche Wahrnehmung oder Sensualität, diese daher der Grund aller Erkenntniß. Die Ausbildung dieses durch den Empirismus gebotenen und vorbereiteten Standpunkts ist der Sensualismus.

Nehmen wir den Sensualismus zum Ausgangspunkt, so

geschieht von hier aus der Fortgang in zwei Richtungen, die einander widerstreiten, gleichwohl in der sensualistischen Erstenntnißtheorie ihren gemeinsamen Ursprung haben.

Die neue Frage heißt: was ist Wahrnehmung? Ober ba alles Wahrnehmen in einem Percipiren von Eindrücken in uns besteht, woher kommen diese Eindrücke? Setzen wir, diese Eindrücke in uns sind Vorstellungen oder Ideen, die als solche geistigen Ursprungs und geistiger Natur sein müssen, so lautet die Erklärung, alle Erkenntniße oder Wahrnehmungsobjecte sind Ideen, es giebt daher nichts als Geister und Ideen: der Standpunkt des Idealismus, der geraden Weges aus dem Sensualismus hervorgeht. Setzen wir dagegen, jene Eindrücke oder Impressionen sind Bewegungserscheinungen, die als solche körperlichen Ursprungs und körperlicher Natur sein müssen, so lautet die Erklärung, alle Wahrnehmung ist Sinnesempsindung, alle Empsindung ist ein Erregungszustand körperlicher Organe, es giebt nur Materie und Bewegung: der Standpunkt des Materialismus.

Wenn aber die Elemente aller Erkenntniß bloß Eindrücke sind, gleichviel ob diese Eindrücke Ideen oder Impressionen, ob sie Vorstellungs- oder Bewegungsacte, ob sie geistiger oder körperlicher Natur sind: wo bleibt die Möglichkeit einer obsiectiven und nothwendigen Erkenntniß, einer objectiven, da jene Eindrücke lediglich in das Gebiet der subjectiven menschslichen Natur fallen, gleichviel ob sie geistiger oder leiblicher Art sind, einer nothwendigen, da in jenen Eindrücken nichts liegt, das sie in einleuchtender und allgemein gültiger Weise verbindet? Daher wird die Erfahrungsphilosophie, nachdem sie alle ihre Mittel dargelegt und berechnet hat, zu dem Ersgebniß kommen müssen, daß mit diesen Mitteln die Bedius

gungen zu einer wirklichen Erkenntniß nicht gedeckt werden können, daß es daher eine solche Erkenntniß nicht giebt: nimmt ben Standpunkt bes Skepticismus, mit bem bie Entwicklung des Empirismus endet. Der Entwicklungsgang führt von Bacon zu David Hume durch die Standpunkte bes Naturalismus, Sensualismus, Idealismus und Materialismus: den Naturalismus auf baconischer Grundlage vertritt Thomas Hobbes, den Sensualismus John Locke, den Idealismus George Berkeley, den Materialismus die französische Aufklärung, die in Voltaire von Locke ausgeht, in Condillac sich bem Ma= terialismus zuwendet, in Helvetius, Diderot, La Mettrie fortschreitet und in dem "système de la nature" die außerste Diese französische Philosophie stammt von Grenze erreicht. Locke und ist ein Nebenzweig an dem großen Baum des Em= pirismus, ber in Bacon wurzelt, in Hume gipfelt, und beffen Hauptafte Hobbes, Locke und Berkeley find.

In der Denkweise des Empirismus sind gewisse Grundzüge enthalten, die gleich in Bacon hervortreten und sich in
seinen Nachfolgern wie ein Familienthpus erhalten. Die Erfahrungsphilosophie kann als wirkliche Dinge nur die wahrnehmbaren d. h. einzelnen Objecte gelten lassen und erklärt
die Gattungen oder Allgemeinbegriffe für bloße Abstracta, die
nicht Borstellungen der Dinge, sondern Zeichen für Borstellungen sind, wie die Namen oder Worte Zeichen für Abstracta,
die darum die Objecte auch nicht erkennbar, sondern nur mittheilbar machen. Diese Erfahrungsphilosophen denken in Rücksicht der Gattungen nominalistisch, wie die Scholastiser, die
ihnen vorausgehen, aber sie sind antischolastisch, da sich
ihr Interesse von den Glaubensobjecten abwendet und auf die
natürliche Erkenntniß der sinnlichen Dinge richtet; sie machen

aus dieser Richtung ben Grundzug bes neuphilosophischen Realismus im ausbrücklichen Gegensatz zu dem scholaftischen Realismus, zu Plato und Aristoteles, zu der gesammten Formalphilosophie, und in bemfelben Maß, als fie die Gattungen, die Formen, die Zwecke als Idole und veraltete Irrthümer ansehen, muffen sie die teleologische Erklärungsweise verwerfen und die mechanische zur Geltung bringen. Elemente aller wirklichen Objecte find die Einzelvorstellungen und Einzeldinge, aus beren Berbindung und Bufammenfetzung alles Weitere abgeleitet sein will; daher nimmt die Erfahrungs= philosophie die Richtung der atomistischen Denkweise in dem Bewußtsein ihrer Verwandtschaft mit Demokrit. Werden die wirklichen Objecte ober die sinnlichen Dinge gleichgesetzt den Körpern, die unabhängig von der Vorstellung als Dinge an sich gelten, so fällt der Atomismus mit dem Materialismus zusammen.

Wir werben hier in gebrängter und beutlicher Kürze diejenigen Hauptzüge der Erfahrungsphilosophie hervorheben,
welche die baconische Lehre fortbilden, sei es daß sie Forderungen erfüllen, die Bacon gestellt, oder Untersuchungen aussühren, die er angeregt hat, ich meine solche Forderungen und Aufgaben, welche unmittelbar die philosophischen Grundsätze selbst betreffen. Auf diese ihre baconische Hertunft richtet sich unsere besondere Ausmerksamkeit aus zwei Gründen: einmal weil man diese Genealogie zu wenig beachtet und die Fortbildner der Erfahrungsphilosophie zu sehr als selbständige und eigenthümliche Denker angesehen hat, was sie Bacon gegenüber nicht oder in weit geringerem Maße sind, als man glaubt, man hat verkannt, daß Bacon die Duelle des neuphilosophischen Realismus ist und zwischen ihn und die Fortbildner eine Wasserscheibe gesetzt, die ihre Zeitalter trennt; dann weil die späteren Entwicklungsformen der Erfahrungsphilosophie selbst nicht besser begriffen und gewürdigt werden können, als wenn man sie aus ihrem natürlichen Ursprunge, aus ihrem geschichtslichen Entstehungsgrunde herleitet und gleichsam mit der Wurzel aus der baconischen Lehre herauszieht. Bacon selbst, wo er von der Lehrmethode handelt, macht einmal die trefsende Bemerkung, daß die Objecte am besten gelehrt werden, wenn man den Lernenden ihre Wurzeln bloßlege.\*)

<sup>\*)</sup> De augm. Lib. VI, cp. 2. Op. p. 152.

# Bweiles Kapitel.

Der Naturalismus: Thomas Hobbes. A. Das Berhältniß von Natur und Staat.

I.

# hobbes' Aufgabe und Beitalter.

Alle Erkenntniß soll sich nach Bacon auf die reine Erfahrung gründen und diese auf ben natürlichen Berftand, bef= fen Objecte die sinnlichen Dinge sind. Daher ist die Erfahrungserkenntniß gleich ber Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft, hatte Bacon mit großem Nachdrucke gesagt, ist keine Hülfswissenschaft, kein Uebergang, keine Brücke (pontisternium) zu Anderem, sondern "die große Mutter aller Wissenschaften", auf ihrer Grundlage sollen sich nicht blos die physikalischen Fächer erneuen, wie Astronomie, Optik, Musik, nicht blos die mechanischen Künste und sogar die Medicin, sondern, was manche noch mehr wundern wird, auch die humanistischen Wissenschaften, wie Moral, Politik, Logik. "Es ist kein Wunder, daß die Wissenschaften nicht wachsen, da sie entwurzelt sind." Und an einer andern Stelle sagt er: "Ich muß wiederholen, was ich schon oben erklärt habe, daß

man die Naturwissenschaft auf die einzelnen Wissenschaften answenden und diese auf jene dergestalt zurückführen müsse, daß kein Riß und keine Zerstückelung in der Erkenntniß entsteht, sonst ist auf keinen Fortschritt zu hoffen."\*)

Die Naturwissenschaft soll bas Fundament aller Wissenschaften, anch der moralischen sein, diese Forderung hatte Bascon unumwunden gestellt, wie er sie nach der Anlage seiner Philosophie stellen mußte, aber er selbst hatte dieser Forderung teineswegs Genüge geleistet, er hatte sie in der Moral nur andeutungsweise, in der Politik nicht erfüllt und die Religion von ihrer Erfüllung direct ausgeschlossen. Ueber die Politik wollte er schweigen, die Religion sollte nach ihm nichts mit der natürlichen Erkenntniß zu thun haben: hier ist innerhalb der baconischen Philosophie eine offen gelassene Lücke und deschalb die nächste zu lösende Ausgabe. Wenn die Philosophie an den Punkten stehen bleiben will, wo Bacon aus Gründen, die wir sehr genau kennen gelernt haben, nicht weiter gehen mochte, so entsteht jener Niß in unserer Erkenutniß, den er selbst für einen verzweiselten Zustand ansah.

Die Aufgabe ist einleuchtend: die moralischen Wissenschaften sollen der Naturwissenschaft gehorchen, die moralische Welt soll aus Naturgesetzen erklärt, auf den natürlichen Zusstand des Menschen gegründet und daraus hergeleitet werden. Die Doppelfrage heißt demnach: was ist der menschliche Naturzustand? Wie solgt aus ihm die moralische Ordnung? Oder in baconische Ausdrücke gefaßt: wie folgt aus dem menschlichen "status naturalis" der "status civilis"? Es handelt sich

<sup>\*)</sup> Nov. Org. Lib. I, 88. 107. Op. p. 300. 313—14. S. oben Buch II, Cap. VI, S. 243 flg.

um die rein naturalistische Begründung der sittlichen Welt, um diesen Standpunkt des Naturalismus, der aus dem Empiris= mus folgerichtig hervorgeht.

Diese Aufgabe ergreift und löst Thomas Hobbes, Bacon's unmittelbarer Nachfolger und Schüler. Er war im Jahr der Armada geboren und hat den Meister um mehr als ein halbes Jahrhundert überlebt (1588—1679); Bacon's Zeitalter war das der Elisabeth und des ersten Stuart, es fällt zu= sammen mit Englands nationalem Aufschwung unter bem Scepter ber großen Königin, mit bem Abfall von ber nationalen Politik und ben parlamentarischen Rämpfen unter Jakob, welche die Staatsumwälzung vorbereiten; Hobbes erlebt die Erschütterungen, die Bacon kommen sah, die Rebellion, den Sturz des Thrones, die Errichtung der Republik, die Wieder= herstellung der Stuarts. Ein Jahrhundert englischer Geschichte liegt zwischen bem Untergange der Armada und der Bertreibung des letzten Stuart; dort siegt die religiöse Freiheit Englands und mit ihr die politische, hier die politische Freiheit und mit ihr die religiöse, dort die zur Nationalsache gewordene Reformation, hier die "Revolution"; zwischen beiden Epochen die "Rebellion", die Republik, die Reftauration. Die drei größten Philosophen, die England im Laufe jenes Jahrhunderts gehabt hat, sind die Söhne dieser Zeitalter gewesen und ihre Lehren verhalten sich, wie ihre Epochen. Bacon ent= spricht der Reformation, Locke der Revolution, Hobbes, zwischen beibe gestellt, in die Zeiten ber Rebellion und Restauration, hat seine Aufgabe so gefaßt, daß er beiden Rechnung trägt und sich die Frage aufwirft: wie muß der Staat beschaffen sein, um dem Ungeheuer der Rebellion, das ihn verschlingt, den Fuß dergestalt auf den Nacken zu setzen, daß es sich nicht

mehr rührt? Ungeheuer will durch Ungeheuer vertilgt oder beherrscht sein, der Drache durch den Leviathan. Um die Drachensaat des Kriegs, von der Natur ausgebrütet, zu versnichten, werde der Staat ein Leviathan! Bacon hatte so oft und nachdrücklich erklärt, es sei der Zweck des Staats, in seinem Gebiet den Frieden zu begründen und zu sichern; diesen Zweck will Hobbes auf unsehlbare Art erreicht sehen, daher soll nach ihm der Staat alle Macht haben, er soll in seinem Gebiet allmächtig sein, ein "sterblicher Gott", er soll es sein nicht im Widerstreit, sondern im Einklang mit dem Naturgesetz. Auf diesen Punkt richtet sich Hobbes' Aufgabe und Lehre.\*)

#### II.

# Lösung der Aufgabe.

#### 1. Die Grundlage.

Die Lösung geschieht in jener nominalistisch-atomistischen Denkweise, die Bacon's philosophische Geistesart kennzeichnete

<sup>\*)</sup> Die Hauptfragen, mit benen sich Hobbes' Werke beschäftigen, geben auf die menschliche Natur und die dürgerliche Gemeinschaft, seine beiden ersten Schriften, englisch geschrieben, nur wenigen mitgetheilt, noch vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs versaßt, sind diesen Untersuchungen gewidmet: "On human nature" und "De corpore politico". In die Zeit von 1610—1653, während deren er im Auslande weilte, sallen die Schriften: "De cive", 1642; "Leviathan sive de materia, sorma et potestate civitatis ecclesiasticas et civilis", 1651 (englisch), 1670 (sateinisch). Nach seiner Rückehr erschienen die beiden Schriften: "De corpore" (1655) und "De homine" (1658). Der Leviathan ist sein Hauptwerk. Wir werden unsere Darstellung um so kürzer sassen dürsen, als Hobbes selbst seine Weitläusigkeit durch die Rücksicht auf besangene und vorurtheisevolle Leser entschuldigt (Cap. 47, p. 326; Lat. Ausg., Amsterdam 1670).

und sich in Hobbes mit ihrer ganzen Schärfe bergestalt ausprägt, daß sie im Unterschiede von Bacon die Form eines Shftems annimmt und ausbildet. Nicht aus einer pedantischen Reigung, sondern weil es die Aufgabe, die Hobbes gefest war, so mit sich brachte; er sollte die sittliche Welt ihrem ganzen Umfange nach aus ber Natur bes Staates ableiten und diesen selbst rein naturalistisch begründen: daher war ihm die Form der Begründung, der Weg der Deduction, die "synthe= tische oder compositive Methode", wie er selbst sie nennt, vor= geschrieben, und indem er diese Erkenntnifart nach dem Bor= bilbe der Geometrie für die Philosophie in Anspruch nahm, hielt er die letztere ausbrücklich dem bloßen Empirismus ent= hier ist die Differenz zwischen Hobbes und Bacon, bie, ich wiederhole es, keineswegs ben einen vom andern trennt, fondern in der gemeinsamen von Bacon beherrschten Sphäre enthalten ist und aus der Aufgabe folgt, die durch Bacon bestimmt war.

Ein Shstem von Folgerungen fordert eine Principienlehre, auf die es sich gründet, eine Art Metaphhsik oder "philosophia prima", die das Lehrgebäude trägt. Hobbes muß diese Forberung an sich selbst stellen und, so sehr sie dem Empirismus zu widerstreiten scheint, mit den Mitteln desselben erfüllen. Das ist der ihm vorgezeichnete Beg, den er genau einhält. Wie ist aus dem Erkenntnißstoff, den der Empirismus als alleinigen zuläßt, eine Erkenntniß aus Principien möglich?

Ein Shstem ist ein Inbegriff allgemeiner Wahrheiten, die durch den Zusammenhang von Grund und Folge, durch Be-weise und Schlüsse verknüpft sind; die Elemente eines Shstems sind daher wahre Sätze, deren Besitz Wissenschaft und deren umfassender Besitz Weisheit genannt wird; die Elemente der

Sate (Urtheile) sind Worte, welche selbst nichts anderes find als Zeichen (Noten ober Marken) für Vorstellungen, gemacht und erfunden, um die letzteren sowohl zu behalten als mitzu= theilen. Entweder lassen sich diese Zeichen miteinander verbinden oder nicht, entweder sind sie vereinbar oder unvereinbar: im ersten Fall ist der Sat, der die Verbindung ausmacht, wahr, im andern absurd. Alles Begründen und Folgern ift daher nichts anderes als ein Berbinden und Trennen von Sätzen, die selbst lediglich im Berbinden und Trennen von Worten bestehen, im Abbiren und Subtrahiren dieser Zeichen ober Marken. Beweisen heißt Schlüsse abbiren, schließen beißt Urtheile abdiren, urtheilen heißt Worte abdiren. "Die Berständigen", sagt Hobbes, "brauchen die Worte als Rechenpfennige, die Thoren als wirkliche Münze, deren Bild und Ueberschrift sie verehren, es sei nun dieses Bild Aristoteles, Cicero oder ber heilige Thomas." Daher besteht nach Hobbes aller Erkenntnißstoff, den wir vermöge bes Rasonnements shstematisch ordnen, in Worten, die gleich Rechenpfennigen sind, das Rasonnement selbst im Addiren und Subtrahiren dieser Zeichen d. h. im Rechnen, daher die charakteristische Erklärung: "Denken ist Rechnen." Dieses Rechnungsvermögen, nämlich die Fähigkeit, die Borftellungszeichen untereinander zu verbinden, ift die Vernunft, die den Menschen vom Thier unterscheidet; das Thier hat Verstand d. h. die Fähigkeit ein Wort zu verstehen oder mit dem Wort als Zeichen eine Vorstellung zu verbinden, aber es kann die Vorstellungs= zeichen nicht untereinander verknüpfen, d. h. es kann nicht denten. Die Wissenschaft ist an die Sprache, an die Geltung der Worte gebunden, fraft beren es allein möglich ift, gemeingül= tige Sätze zu bilben und baraus ein Spftem von Folgerungen

zu entwickeln, das einer Grundlage bedarf, auf die es sich stützt. Diese Grundlage besteht in den Elementarsätzen, das sind diejenigen Worterklärungen oder Definitionen, die nach dem Beispiele der Geometrie einen bündigen Zusammenhang von Folgesätzen ermöglichen und fordern. Die Einsicht in jene Grundsätze aller Wissenschaften giebt die Fundamentalphilosophie (philosophia prima), die in Hobbes' Lehre den metasphysischen Zug ausmacht.

Nicht in ernsthaftem Gegensatzum Empirismus. Das Material sind Worte, die Vorstellungen bezeichnen und darum voraussetzen. Was durch das Wort zum Ausdruck kommt, sind verallgemeinerte Vorstellungen, sogenannte Gattungsbegriffe, die auf keine andere Art festgehalten, aufbewahrt, verknüpft werden können, sie leben nur vermöge der Worte und in ihnen: hier ist Hobbes' nominalistische Denkweise, von der die Art der metaphysischen abhängt.

Berallgemeinerte Vorstellungen setzen Einzelvorstellungen voraus, aus denen sie hervorgehen, sie sind nichts anderes als deren Ueberbleibsel, daher ärmer, schwächer, undeutlicher als diese und in demselben Maße einander ähulicher. Nennen wir die Einzelvorstellung Wahrnehmung und deren zurückgebliebene Spuren oder Nachwirkungen Erinnerung (Gedächtniß), so sind jene Sattungsvorstellungen verblaßte Erinnerungsbilder, deren Fortdauer und Mittheilung an die (Ersindung der) Sprache geknüpst ist, und deren Originale unsere Wahrnehmungen oder Sinnesempsindungen sind. Diese Empfindungen sind Vorgänge in unseren körperlichen Organen, sie sind das Product zweier Factoren, hervorgerusen durch den Eindruck von außen und bestimmt durch die eigenthümliche Gegenwirkung oder Reaction von innen. Die Ursache des Eindrucks ist Bewegung, die

Folge der Reaction ist Empfindung; der Eindruck oder die Bewegung wird vermöge unserer Sinnesthätigkeit in Perception oder Empfindung umgewandelt, daher ist die letztere kein Absbild der Bewegung, keine Erkenntniß ihrer Ursache, denn es giebt keine Aehnlichkeit zwischen unserer Empfindungsart und der Bewegung, die sie verursacht.

Es giebt demnach für den gesammten wissenschaftlich zu ordnenden Borstellungsstoff keine andere Quelle als die im Gedächtniß behaltene Wahrnehmung d. h. Erfahrung: hier ist Hobbes' Empirismus. Es giebt für die Wahrnehmung keine andere Quelle als unsere Sinnesthätigkeit und Empfindung: hier ist Hobbes' Sensualismus. Es giebt für die Empfindung keine andere äußere Ursache als die Eindrücke der Körper auf unseren Körper d. h. die Bewegung: hier ist Hobbes' Materialismus.

Unser Erkenntnißstoff ist gebunden an die Sinneswahrsnehmung als seine Quelle, unsere Erkenntnißweise ist gebunden an die Bedingungen der Sprache und Abstraction (verallgemeinernde Imagination), die zuletzt von allen äußeren Dingen nichts übrig läßt als das abstracte Außereinander, die Borstellung des Raums, und von allen Bewegungserscheinungen nichts übrig läßt als das abstracte Nacheinander, die Borstellung der Succession oder Zeit; Raum und Zeit sind demnach nicht Dinge oder Eigenschaften der Dinge, sondern bloße Borstellungsarten, wie alles Abstracte, Formen unserer Einbildung, der Rahmen unseres Weltbildes. Daher giebt es keine anderen Erkenntnißobjecte als Dinge im Raum und deren Bersänderungen d. h. Körper und Bewegungen, und es giebt nur zwei Arten der Körper: solche, die uns gegeben sind, und solche, die wir machen, natürliche und künstliche Körper. Unter

den letzteren ist der größte der Mensch im Großen, der gesellsschaftliche Körper, der Staat. Der Staat ist unser Werk, wir begründen und machen ihn, daher giebt es vom Staat eine der Geometrie ähnliche demonstrative Wissenschaft, die Hobbes in seinen Bersuchen "de corpore politico" und "de cive" entworsen und in seinem "Leviathan" ausgeführt hat.

#### 2. Natur und Staat.

Der Staat ist nichts Ursprüngliches, er ist nicht gegeben, sondern gemacht; gegeben ist die Natur, der Mensch im Naturszustande, aus ihm soll der Staat hervorgehen als ein menschliches Product auf eine nothwendige und naturgemäße Weise, das ist die Aufgabe: der status naturalis als der erszeugende Grund des status civilis!

Bunächst find beibe Zustände einander entgegengesetzt, ber Staat enthält, was der Naturzustand vollkommen ausschließt, das menschliche Gemeinwesen; er ist politisch, der Naturzustand atomistisch, hier begehrt jeder kraft des Naturtriebes die Erhaltung und Förderung seines Daseins, seine Macht ist sein Recht, er braucht und erweitert sie, so weit er kann, er gist sich alles, die anderen gelten ihm nichts. Daraus folgt "ber Krieg aller gegen alle", ber gefährlichste aller Zustände, ber jeden Einzelnen in den Grundbedingungen seines Daseins be= droht, denn jeder sieht in dem anderen den Wolf, der ihn frist, um nicht gefressen zu werden: "homo homini lupus". So widerstreitet aufs äußerste der Naturzustand aller dem Naturtriebe jedes Einzelnen: diefer fordert die Selbsterhaltung, die jener bedroht, die Selbsterhaltung verlangt die Sicherung und Sicherheit bes Daseins, die der Naturzustand aufhebt. Darum fordert das Naturgesetz selbst, daß der Naturzustand

aufhore, bag er völlig aufhore, bamit jebem bas Dafein völlig gesichert werbe. Das Raturgebot fagt: "befampft euch nicht langer, fonbern vertragt ench, jeder mit allen, um feines eigenen Beften millen, fuche jeber feine Gicherheit!" Es giebt nur einen einzigen Weg, biefes Gefet zu erfallen: ber völlige und freiwillige Austritt aus bem Rriegszuftande, womit jeder Gingelne auf feine bis babin gultigen Raturrechte verzichtet, womit alle biese ihre Rechte auf eine britte Gewalt übertragen. Das einzige Mittet ist eine solche "renuntiatio", die zugleich "translatio" ift; fie ift allfeitig, benn fie wird von jedem geforbert, fie ift wechselfeitig, benn jeber begiebt fich aller bisherigen Rechte nur unter ber Bedingung, bag bie anbern baffelbe thun: biefe mechfelfeitige Rechtsübertragung ift ber Bertrag\*), ber ben Naturguftanb aufhebt und bie Befellichaft grunbet, er ift burch bas Raturgefet geboten und barum fo nothwendig ale biefes. Was aus biefem Grundgefet folgt, hat naturgesetliche Geltung und Rraft, ber Inbegriff biefer Folgerungen ift nach hobbes "bie einzig mahre Sittenlehre".

#### 3. Die abfolute Stantegewalt.

Der Naturzustand, ber im "bellum omnium contra omnes" bestand, soll gründlich aufgehoben sein und für imsmer. Daher muß die Rechtsübertragung für unwiderruslich, Gesellschaftsvertrag für unumstößlich gelten, er bedeutet in Politik, was die Grundsätze in den Wissenschaften; einem undsatz zu widersprechen ist Unsinn, ebenso ist es Unsinn unrecht dazu, jenen Fundamentalvertrag in Frage zu stels

<sup>\*)</sup> Translatio juris mutua contractus dicitur. Lev. I, cp. 15, 18.

len, der das Chaos des menschlichen Naturzustandes einmal für immer beendet und die menschliche Gesellschaft einmal für immer begründet hat. Soll dieser friedliche und geordnete Zustand unerschütterlich feststehen, so muß in Folge bes Vertrages eine Gewalt errichtet werben, die alle Macht und alles Recht in sich vereinigt, die unbedingt herrscht, der die Einzel= nen unbedingt gehorchen. Diese Gewalt ist der Herrscher, der Souveran, der Staat, in dem alle vereinigt sind, wie vorher im Naturzustande alle getrennt waren; diese Bereinigung aller ist die Gesellschaft, das Gemeinwesen, das Bolk. Souveran, Volk sind baher nach Hobbes identische Begriffe. Dem Staate gegenüber giebt es nur Unterthanen, er allein herrscht, er allein ist frei, die andern gehorchen, sie mussen thun, was die Gesetze befehlen, ihre Freiheit, sagt Hobbes, besteht nur in dem, was die Gesetze nicht verbieten. Der An= fang des Staats ist das Ende der Anarchie.

Diese Staatsgewalt ist absolut, sie ist es in jeder Form. Diese Gewalt theilen oder beschränken heißt sie in Frage stelsen oder die Gesahr des Naturzustandes erneuern. Welches anch die besondere Versassung des Staats sein möge, in jeder ist die Möglichkeit, die Grundlage des Staats zu erschüttern, von Rechtswegen absolut ausgeschlossen. Es giebt kein Recht zur Revolution, die Anerkennung eines solchen Rechts wäre die Verneinung des obersten Grundsates aller Politik, ebenso unssinnig als wenn man in der Geometrie den Raum verneinen wollte. Darf aber die Staatsordnung in keiner Weise erschüttert oder gar aufgelöst werden, so solgt, daß die des stehende Ordnung der öffentlichen Dinge allemal die rechtsmäßige ist und Hobbes absolutistische Denkweise solgerichtig ebenso antirevolutionär als conservativ ausfällt.

Der "status naturalis" und "status civilis" verhalten sich, nach Hobbes, wie Chaos und Welt, jede Anarchie ist Rückfall ins Chaos, jede Revolution ist Sturz in Anarchie, darum ist nur die absolute Staatsgewalt im uneingeschränkten Sinne des Worts im Stande, das alte Chaos zu bändigen und seine Rückfehr zu verhüten. Erst kraft dieser Gewalt giebt es einen öffentlichen Willen, ein Gesetz; erst dem Gesetz gegenüber sind gesetzwidrige Handlungen oder Verbrechen mögslich, erst im Staat giebt es Recht und Unrecht.

Je nachdem die Staatsgewalt ausgeübt wird durch Alle (Stimmenmehrheit), Wenige ober Einen, ist die Staatsform demokratisch, aristokratisch oder monarchisch. Unter allen Umftänden ift der bestehende Staat der rechtmäßige, die absolute Staatsgewalt die richtige, weil sie allein die Selbsterhaltung des Staats verbürgt und sichert; je einiger und centralisirter diese Gewalt ist, um so besser für den Staatszweck, um so zwedmäßiger bie Staatsform. Darum ist die monarchische Staatsform die zweckmäßigste, weil der Staatseinheit am besten entspricht die Einheit des Herrschers. So kommt Hobbes dazu, aus dem Naturgesetz das absolute Königthum zu begründen, das Bolk ist die geordnete ober vereinigte Menge, diese ist das bürgerliche Gemeinwesen ober der Staat, der Staat ist die absolute Staategewalt, der Souveran, der König. Der König ist der Staat, er ist das Volk, er vereinigt in sich alle bürger= liche Macht, es ist daher logisch unmöglich, daß sich bas Bolk gegen den König empöre, da niemand gegen sich selbst auf= stehen kann. In bem Staat, ben Hobbes für ben normalen erklärt, gilt im buchstäblichen Sinn das Wort, das der gewaltigste Monarch jener Zeit im Munde geführt hat: "ber Staat bin ich!"

Das absolute Königthum auf Grund des Naturgesetzes ist das Thema und die Summe dieser Staatslehre. Raturgeset ift das gegebene, unabanderliche, aller menschlichen Willfür entrückte und darüber erhabene, nach Hobbes gleich= bedeutend mit dem göttlichen Gesetz. Dieses Gesetz gelte ber religiösen Vorstellung für den Willen Gottes, so fällt die naturalistische Begründung ber monarchischen Staatsgewalt mit der religiösen zusammen und wir haben "das absolute König= thum von Gottes Gnaden" vor uns, die Theorie der Stuarts, der Hobbes das Wort rebet. Hier ist die Wendung, mit der Hobbes' Staatslehre in die Zeitströmung eingeht, welche aus ben Stürmen der Rebellion die Wiederherstellung des König= thums sucht. Dieses praktische Ziel seiner Theorie hatte Hobbes wohl im Auge. Setzen wir die absolute Staatsgewalt als die richtige und die monarchische Staatsform als die bestehende, deren Umsturz die Anarchie herbeiführt, so vereinigen sich für Hobbes alle Gründe der Theorie und Erfahrung, um die absolute Monarchie doctrinär zu begründen.

Jede andere Staatsverfassung vermindert die Sicherheit des Staats, ebenso jede andere Staatslehre. Nirgends sind die Irrthümer gefährlicher, als auf diesem Gebiet, da sie hier die öffentliche Sicherheit bedrohen und unmittelbar gemeinsschäblich werden. Der monarchischen Staatssorm gegenüber liegt die republikanische, der absoluten Staatsgewalt gegenüber liegt die beschränkte, sei es daß man die Staatsgewalt einem höheren Geset unterordnet oder ihr eine andere Gewalt nebensordnet, daß man ihr Rechte irgendwelcher Art auf Seite der Unterthanen gegenüberstellt oder endlich die Staatsgewalt selbst theilt und zersplittert. Ueber dem Könige giebt es kein Staatss

gesetz, benn er ist ber Staat; neben ober unabhangig von seiner weltlichen Gewalt ober gar über derselben keine geistliche, benn als Staat vereinigt er alle Gewalten in sich; ihm gegenüber giebt es teine Rechte der Unterthanen, denn in der Staatsgewalt sind alle Rechte vereinigt, und in ihr selbst giebt es keine Theilung ober Trennung der Gewalten, denn sie ist einig und untheilbar. Der König ist der Staat, er repräsentirt das Volk, er allein; es ist daher Unsinn, daß ihm gegenüber das Volk repräsentirt sein soll in einer gesetzgebenden Versammlung, die eine besondere Gewalt für sich ausmacht. Bon hier aus verwirft Hobbes alle widerstreitenden Borstellungsweisen gefährliche Irrthümer, insbesondere die republikanische Staatslehre, die Lehre vom Rechte der Unterthanen, von der Trennung der weltlichen und geistlichen Gewalt, von Staat und Kirche, von der Trennung der Staatsgewalten selbst, von ber repräsentativen Staatsform ober bie constitutionelle Staats lehre; er bekämpft die Theorien des Alterthums wie des Mittelalters und wird bekämpft von denen der neuen Zeit. Dem Alterthum gegenüber ist Hobbes Naturalist in der Begründung des Staats und absoluter Monarchist in Betreff der Berfassung, dem Mittelalter gegenüber ift er der entschiedenste Gegner der feudalen und hierarchischen Ordnung, des Lehnswesens, der Abels- und Priesterherrschaft, der neuen Zeit gegenüber ist er politischer Absolutist. Die Vertheidiger der Hierarchie, insbesondere die Jesuiten, bekämpfen in ihm den atheistischen Politiker; die Vertheidiger der repräsentativen Staatsform, insbesondere Montesquien und Rant, den absolutistischen, sie setzen die bürgerliche Freiheit in die Trennung der Staatsgewalten, während Hobbes jede Trennung der Art

als staatsgefährlich ansieht, jede Einschränkung der monarchi= schen Gewalt als revolutionär.

Als die Vertreter der republikanischen Staatslehre, die sich auf den Satz gründet, das Ganze sei früher als die Theile, der Staat ein sittlicher Organismus, dessen Glieder die Einzelnen sind, gelten ihm die Philosophen des Alterthums, die er aus politischen Gründen noch heftiger haßt, als Bacon aus logischen und physikalischen; wie dieser das aristotelische Or= ganon, so bekämpft Hobbes die aristotelische Politik, beide werfen auf Aristoteles die Schuld der ärgsten Uebel, die sie kennen, Bacon macht ihn verantwortlich für bas Elend ber Wissenschaften und die unfruchtbare Wortweisheit der englischen Universitäten, Hobbes für das Elend des Staats, den Umsturz der öffentlichen Ordnung, den englischen Bürgerfrieg und die Hinrichtung bes Königs, er will die republikanischen Schrift= steller der Griechen und Römer aus der Erziehung verbannt sehen, wie Plato den Homer, denn sie verderben die richtige Denkweise und erzeugen "die Krankheit ber Thrannenscheu, die der Wafferschen gleich sei".

Was die naturalistische Begründung des Staats betrifft, so giebt es nach Hobbes zwei Philosophen, die sich in Rückssicht sowol der Uebereinstimmung als der Differenz mit ihm vergleichen: Spinoza und Roussean. Alle drei stimmen darin überein, daß sie den Staat auf den Bertrag gründen, den sie aus dem Naturzustande herleiten, daß sie die Staatsgewalt als eine in sich einige und untheilbare fassen, dagegen sind sie nicht ebenso einverstanden in der Art, wie sie die rechtsgültige Staatsform bestimmen und den Naturzustand selbst ansehen. Während Hobbes den Zweck der absoluten Staatsgewalt in

ber monarchischen Form am besten, weil am sichersten, erfüllt findet, erklären sich Spinoza und Rousseau für die republi= kanische Berfassung, jener mit Borliebe für die Aristokratie, dieser für die Demokratie. Während Hobbes und Spinoza den menschlichen Naturzustand als Arieg aller gegen alle betrachten, ist Rousseau ganz anderer Meinung; nach ihm sind die Menschen von Natur nicht Feinde, sondern Brüder, der Naturzustand nicht ein wildes Chaos streitender Kräfte, sondern ein Paradies friedlicher und glücklicher Geschöpfe, er ift nicht barbarisch, sondern idyllisch, ein Zustand, den der bürgerliche Bertrag nicht vernichten, sondern so viel als möglich erhalten soll. "Die Menschen", sagt Rousseau, "verschenken sich bei Hobbes umsonst und fliehen aus dem Naturzuftande in den Staat, wie die griechischen Helden in die Sohle des Chklopen." Rousseau's Staat verhält sich zu dem von Hobbes, wie die mütterliche Natur zu dem furchtbaren Leviathan. Die Verwandtschaft zwischen Hobbes und Spinoza ist größer und geht tiefer als die beider mit Rousseau, und wenn wir die Philosophen, die von Bacon und bem Empirismus herkommen, mit der entgegengesetzten Richtung des Rationalismus, die Descartes einführt, vergleichen, so ist keiner, der sich mit Spinoza in eine fo einleuchtende Parallele stellen läßt, als Hobbes. \*)

Die eine Hälfte der Aufgabe ist gelöst. Im Naturzustande bedroht jeder die Sicherheit des anderen, die im bürgerlichen Zustande jeder dem anderen gewährt; dort heißt

<sup>\*)</sup> Bgl. Rousseau, Contrat social, liv. I, ch. 2—6. Ueber Spinoza's Staatslehre und beren Berhältniß zu Hobbes vgl. meine "Geschichte der neuen Philosophie", Bb. 1, Abth. 2, 2. Aufl., Cap. XIV, S. 392 fig.

es: "homo homini lupus", hier: "homo homini Deus". Der Staat ist naturalistisch begründet, alles andere, was zur sittlichen Menschenwelt gehört, muß politisch begründet wers den. Es handelt sich um die politische Begründung der Moral und Religion: das ist die zweite Hälfte der Aufsgabe.

# Drittes Kapitel.

## B. Das Berhältniß von Staat und Rirche.

I.

### Anfgabe.

Die Staatsgewalt ift absolut, sie begreift alle Gewalt in sich, nicht blos die weltliche, auch die kirchliche, die sich auf die Religion gründet. Giebt es eine vom Staat unabhängige Gewalt, so ift die ganze Staatsgewalt fraglich und die Quelle nicht fest verschlossen, aus der die Anarchie hervorbricht. Nachdem Hobbes den Staat aus dem Naturgesetz hergeleitet, muß er Kirche und Religion auf den Staat gründen und der politischen Gewalt völlig unterwerfen. Hier hat es Hobbes mit zwei Gegnern zu thun, die einander selbst auf das heftigste wiberstreiten, beren jeder auf seine Art die Trennung zwischen Staat und Religion, also die Unabhängigkeit der letteren zum Ziel hat; die Einen wollen die Unabhängigkeit der religiösen Gemeinde, die Anderen (nicht blos die Unabhängigkeit, fonbern) die Herrschaft der Kirche, die absolute Kirchenherrschaft in der Form der Hierarchie und des Papstthums, den kirchlichen Staat über dem weltlichen: bort die englischen Puritaner und Independenten, die mit Hulfe ber entfesselten Religion die königliche Staatsgewalt gestürzt haben, hier die Jesuiten als die Borkämpfer der römischen Hierarchie, insbesondere der Cardinal Bellarmin, gegen dessen Bücher von der Vertheidigung
der päpstlichen Macht Hobbes einige Abschnitte seines Leviathan
richtet.

Hobbes wird seine Aufgabe so lösen, daß die Lösung mit seinen politischen Grundsätzen und Absichten völlig übereinsstimmt, er wird vom Naturzustande ausgehen und zu einem Ergebniß kommen, das für die Religion keine andere Form zuläßt, als die einer Staatseinrichtung, einer solchen, deren mustergültiges Beispiel sich in der englischen Staatskirche sindet. Seine Religionslehre ist Hochkirchenpolitik. Wir haben gesehen, auf welchem Wege er von der Natur zum Königthum von Gottes Gnaden gelangt. Welcher Weg führt von der Natur zur englischen Hochkirche?

Eine Hauptschwierigkeit ift schon aus dem Wege geräumt. Ist überhaupt alle menschliche Gemeinschaft als gesetzmäßige Vereinigung nur möglich durch den Staat und in ihm, so solgt von selbst, daß auch die Religion als gemeinsamer Glaube und gemeinsame Gottesverehrung auf rein politischem Grunde ruht. Giebt es ein Bolt nur als Staat, so gilt dasselbe auch von der Bolksreligion. Iede Bolksreligion ist eine Staatseinrichtung. Die Frage nach der wahren Religion fällt hier zusammen mit der Frage nach der rechtmäßigen, nach der öffentlich sanctionirten, nach der bestehenden, welche die christliche ist. Daher zieht sich der Kern der ganzen Ausgabe in die Frage zusammen: in welcher Form paßt die christliche Bolksreligion in den Staat, d. h. in diejenige politische Ordnung, welche den öffentlichen Frieden sichert? Die religiöse Frage erscheint unter dem Standpunkt der Staatsraison.

### II.

# Lösung.

#### 1. Die natürliche Religion.

Der natürliche Zustand ber Menschen schließt jede Gemeinschaft aus, hier herrschen ungebunden und vereinzelt die rohen Begierden; was jeder Einzelne für sich begehrt, das scheint ihm gut und das Gegentheil bose. Gut oder bose, nütslich oder schädlich sind die Dinge nur, sofern sie begehrt ober geflohen werben; an sich find die Dinge, wie Hobbes sagt, weder gut noch bose, weder schon noch häßlich. Berfteht man unter sittlich oder moralisch Werthe von allgemeiner Geltung, so find solche im Naturzustande nicht möglich, es giebt keine natürliche Moral, keine natürliche Sittenlehre, benn es giebt im Naturzustande keine gemeinsame Schätzung, keine gemeinsamen oder objectiv gültigen Werthe, weil es hier über= haupt keine Gemeinschaft giebt. Diese macht erst ber Staat, erft seine Gesetze bestimmen, was allen gut ober schäblich ist, erft jest giebt es Gemeinnugliches und Gemeinschäbliches, gerechte und ungerechte Handlungen, Gutes und Boses: ber maßgebende Unterschied ist gesetzmäßig und gesetzwidrig, cs giebt für die sittliche Werthschätzung kein anderes Maß als das öffentliche Gesetz, Moralität ist Legalität. "Das öffentliche Geset, sagt Hobbes, "ift das einzige Gewissen des Bürgers". Es wird sich nach Hobbes mit der Religion ähnlich verhalten als mit der Moral.

Der natürliche Mensch folgt seiner Begierde und Einssicht. Zufolge seiner Begierde haßt er, was ihm schabet, bestämpft und verfolgt er, was er haßt; was er nicht bekämpfen

kann, davor fürchtet er sich, er bekämpft die erreichbaren Mächte, die ihn bedrohen, er fürchtet die unerreichbaren, die übermächtigen Naturgewalten, die ihm dämonisch erscheinen, als höhere Wesen seiner Art, die jeder nach der Art und Araft seiner Einbildung phantastisch gestaltet. So entsteht aus ber Furcht, die von der Unwissenheit genährt wird, eine Religion in der Form des Götterglaubens, eine natürliche und individuelle Religion, die so viele Arten hat, als Einbildungs= fräfte zur Bergötterung der Naturmächte vorhanden sind.\*) Diese Naturreligion entsteht aus der Furcht, eine andere ent= steht aus der Einsicht, aus dem natürlichen Erkenntnißtriebe, der in den Erscheinungen Wirkungen sieht, die Ursachen aufsucht, in der Rette der Ursachen fortschreitet und zuletzt eine höchste Weltursache forbert. So entsteht aus der natürlichen Einsicht und Reflexion der Glaube an ein höchstes, über alle menschliche Borstellungstraft erhabenes, barum unerforschliches Besen. Beide Religionsarten, die polytheistische und monotheistische, entstehen aus natürlichen und individuellen Beweggründen, jene aus der Furcht, diese aus dem Nachdenken. Da es aber von der ersten und ewigen Ursache der Welt eine positive Vorstellung nicht giebt, so ist ein solcher auf Nachbenken gegründeter Glaube an Gott nur die Grenze des Den= kens, aber nicht der Inhalt einer Religion.

Die positive Religion im Naturzustande ist Dämonen glaube, die Dämonen sind die Phantasiegebilde der Furcht, die aus der Unwissenheit hervorgeht; die Unkenntniß der natürslichen Ursachen ist die Einbildung übernatürlicher oder dämonischer Mächte. Wie bei Epikur die Götter in den Zwischen-

<sup>\*)</sup> Leviathan, I, cp. 12, p. 56.

räumen ber Welt, so existirt bei Hobbes die Religion in den Zwischenräumen der Physik. Im Naturzustande hat jeder feine eigene Religion im Gegensatz zu ben anderen. Was ihm Ruten bringt, ist gut, was dem anderen nütt, ist schlecht, denn jeder andere ist sein Feind: so verhielt es sich mit der Moral im Naturzustande. Ebenso bekämpfen sich die religiösen Vorstellungen: jeder halt die seinigen für die wahren, seine Dämonen find Götter, die des anderen Gögen, sein Damonenglaube ist Religion, der des anderen Aberglaube. \*) Im Natur= zustande giebt es kein Rennzeichen, welches die Religion vom Aberglauben unterscheibet, sowenig es ein Rennzeichen giebt zur Unterscheidung von Gut und Bose. Diese Unterscheidung macht ber Staat burch bas Geset; die legale Handlungsweise ist gut, die illegale bose; Religion ist die legale Gottesverehrung, die illegale ist Aberglaube. Im Naturzustande war alles bose, was mir schabet, alles Aberglaube, was nicht mein Glaube ift; dagegen im Staat gilt als Religion die öffentliche durch die Gesetzgebung legitimirte Gottesverehrung, jede andere gilt als Aberglaube, den daher Hobbes förmlich definirt als "die Furcht vor solchen unsichtbaren Mächten, die keine öffentliche Geltung haben". \*\*)

### 2. Die Staatsreligion ober Kirche.

Im Naturzustande giebt es keine gültige Moral und keine gültige Religion, daher weber Sitten= noch Religionslehre,

<sup>\*)</sup> Leviathan, I, cp. 11, p. 54.

<sup>\*\*)</sup> Metus potentiarum invisibilium, sive fictae illae sint, sive ab historiis acceptae sint publice, religio est; si publice acceptae non sint, superstitio. Lev., I, cp. 6, p. 28.

beibe sind erst im Staat möglich, denn erst durch die Staatssgesetze weiß man, was sittlich und glaubwürdig ist. Die Gesmeinschaft der Gläubigen ist Rirche, im Naturzustande giebt es keine Kirche, es giebt keine Gemeinschaft außer im Staat; daher ist der Staat Kirche, die christliche Kirche ist der Staat, dessen Unterthanen Christen sind, d. i. der Staat, der den christlichen Glauben sanctionirt hat, d. i. der Souverän, welcher besiehlt, den christlichen Glauben zu bekennen.

Run könnte es scheinen, als ob bei Hobbes die Geltung der öffentlichen Religion gänzlich abhinge von der Laune der souveränen Wilkur und es dem Fürsten ebenso gut gefallen könnte, das Christenthum zu verbieten, als zu befehlen. Auch hat Hobbes diesen Fall wie ein casuistisches Problem aufgeworfen und sich damit geholfen, daß er die innere Glaubenssüberzeugung von dem äußeren Bekenntniß trennt, jene sei der Staatsgewalt unzugänglich und darum frei, dieses eine bloße Gesetzeserfüllung, die der Unterthan zu leisten, nicht zu verautworten habe.

Indessen steht die ganze Frage in der Luft und hat keine praktische Bedeutung. In Wirklichkeit ist das Christenthum gesichert, uicht blos weil es die bestehende und anerkannte Religion, sondern weil das wohlverstandene Christenthum unster den bestehenden Religionen die einzige ist, die der Leviathan vertragen kann. Wenn dieser "sterbliche Gott" eine Religion machen sollte, die vollkommen sür ihn paßt, so könnte es nur eine solche sein, die ausdrücklich sehrt, daß ihr Reich nicht von dieser Welt ist, daß alse Herrschaft in dieser Welt dem Staate allein gebührt, es müßte der Glaube an ein künftiges Reich Gottes sein, wozu die Religion die Vorsbereitung trifft und den Weg zeigt. Eben dies war der

Slaube, den Jesus lehrte. Wir werden das Reich Gottes nach dem Tode erwerben, wenn wir im Leben Gottes Gebote erfüllt haben; Gottes Gebote sind die Naturgesetze, aus denen der Staat in seiner absoluten Machtvollsommenheit hervorzgeht und damit die Unterthanenpflicht des unbedingten politischen Sehorsams. Eine Religion, welche das Bürgerthum im künftigen Reiche Gottes abhängig macht von der Erfüllung der Unterthanenpflicht im gegenwärtigen Staat, ist für den Leviathan wie bestellt. Dieser Staat und diese Religion sind sür einander, die letztere ist geschaffen, die Staatsreligion zu sein, welche der Leviathan braucht; es bleibt daher nur der Beweis übrig, daß das Christenthum in Wahrheit diese Religion ist.

### 3. Die driftliche Rirde.

Eine öffentliche (organisirte) Religion kann überhaupt nur auf zwei Wegen zu Stande kommen: durch menschliche oder durch göttliche Gesetzebung, alle menschliche Gesetzebung ist politisch, die göttliche ist geoffendart, jene geht auf den weltlichen oder bürgerlichen Staat, diese auf das Reich Gottes, dort gilt die Religion als Staatsmittel, um den menschlichen Gesetzen das Ansehen göttlicher Gebote zu verschaffen, damit sie für heilig gehalten und desto eifriger befolgt werden; hier gilt die Religion als Gottesherrschaft oder Theokratie. Im weltlichen oder bürgerlichen Staat bildet die Religion einen Bestandtheil des Staates, in der Theokratie der Staat einen Bestandtheil der Religion, dort ist die Religion dem Staat untergeordnet, hier verhält es sich umgekehrt. Die heidnischen Religionen waren politischer Natur, die geoffendarte Religion, insbesondere die biblische, ist theokratisch. Die Träger dieser Offenbarung sind Abraham, Moses, Jesus. Die judische Theofratie ging unter im weltlichen Königthum, sie sollte wiederhergestellt werden durch den Messias, so haben es die Propheten verfündet. Dieser Messias ist Jesus, dessen Werk und Aufgabe die Restauration der Theofratie war, die Gründung eines messianischen Reichs, bessen Herrlichkeit beginnen wird, wann er wiederkommt, mit dem Tage des Gerichts. Während der Zeit von seiner Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft, d. h. bis zur allgemeinen Auferstehung oder bis zum Ende dieser Welt, will er nicht herrschen, sondern nur lehren durch den Mund der Apostel und ihrer Nachfolger (der Bischöfe), der Inhalt der Lehre ist die Predigt vom künftigen Reich, von Jesus als bem gegenwärtigen Erlöser und fünftigen König, von Jesus als bem Messias, kurzgesagt von Jesus Christus. Die religibse Wirksamkeit, welche die Lehre bezweckt, ist unsere Wiederversöhnung mit Gott, wodurch wir vorbereitet werben auf das künftige Reich, die Wieberversöhnung ist die "Restauration des Bundes", die Vorbereitung ist "unsere Regeneration". Sie besteht darin, daß wir Gottes Willen thun, seine Gebote halten, die mit dem Raturgesetz, darum mit dem Staatsgesetz ober dem Willen des Königs zusammenfallen, daß wir gute Unterthanen sind im politischen Sinn. So lange diese Welt steht, sollen die Könige herrschen, dann kommt das Königreich des Mes= sias; in dieser Welt kann der Glaube an Jesus Christus zum herrschenden Glauben, d. h. zur öffentlichen Religion, zur Glaubensgemeinschaft ober Kirche nur baburch werden, daß ihn die Könige sanctioniren, daher kann es in dieser Welt keine andere dristliche Kirche geben, als die Staats= ober Landestirche, deren Oberhaupt der König ist fraft göttlichen Rechts (jure divino), beren Bischöfe lehren im Auftrage des Königs oder im Namen Sr. Majestät (jure civili). So läßt Hobbes den christlichen Glauben in die Form der englischen Hochkirche eingehen als die einzige, welche in dieser Welt ihm adäquat ist, d. h. als die einzige, die in die Staatsordnung des Leviathan vollkommen paßt.

Die Kirche im Unterschiebe vom Staat herrscht nicht, sondern gehorcht: es giebt nach göttlichem Recht keine Kirchensherrschaft. Die Kirche, die mit dem Staat zusammenfällt, kann nicht Weltkirche sein, sondern nur Staatss oder Landesskirche: es giebt nach göttlichem Recht keine katholische Kirche, kein Pabstthum. Der Pabst beansprucht seine Herrschaft als Stellvertreter Christi, aber es sehlen alle Bedingungen, um diesem Anspruch Rechtskraft zu geben: er hat dazu nicht die Bollmacht Christi, und wenn der Pabst eine solche Bollmacht hätte, so würde sie nicht für diese Welt gelten, sondern erst für das künstige Reich, aber im künstigen Reich ist der Stellsvertreter Christi nicht der Pabst, sondern Petrus. Darum hat der Pabst gar keine Stelle.

Ist nun die hristliche Religion unter denen, welche die Geltung göttlicher Offenbarung beanspruchen, die letzte und darum bestehende, so ist der christliche Staat im Sinne von Hobbes der Souverän, der kraft seiner Machtvollsommenheit diese Religion zur Landeskirche macht und dadurch ihren öffentlichen Bestand sichert. Diese Kirche könnte nur gefährdet werden durch eine neue Offenbarung Gottes, aber eine solche Gefahr ist nicht zu sürchten, denn jede Offenbarung Gottes ist ein Wunder, jede neue Offenbarung müßte ein Wunder sein, welches erlebt wird und der bereits gegebenen Offenbarung d. h. der bestehenden Religion nicht widerstreitet.

Wunder werden nicht mehr erlebt, darum ist eine neue Offen= barung nicht zu erwarten, sondern es bleibt bei der vorhan= denen, geschichtlich gegebenen, beren Urkunden die Bibel ent-Die Geltung der geoffenbarten d. h. der driftlichen Religion fällt daher zusammen mit dem kanonischen Ansehen der heiligen Schrift, verordnet durch die Staatsgewalt. Der Wille des Souverans macht aus der Glaubensregel das Glaubensgesetz, aus dem kanonischen Ansehen die kanonische Autorität, die öffentlich gilt und alle zur unbedingten Anerkennung verpflichtet. So fällt der Glaube zusammen mit dem politischen Gehorsam. Es soll was die Gesetze vorschreiben geglaubt werden aus Unterthanenpflicht. Es giebt dem Geset gegenüber kein Gewissen, auch kein religiöses. Damit wird die Innenseite des Glaubens tonlos, es fällt gegenüber ber Glaubens= und Schriftautorität, welche ber Staat macht, gar tein Gewicht auf die Seite der persönlichen Ueberzeugung, die sich auf ihre Heils- oder Vernunftbedürfnisse beruft. Damit ist auch die Bernunftkritik von dem Gebiete bes autorisirten Glaubens ausgeschlossen. "Die göttlichen Geheimnisse", sagt Hobbes, "sind wie die Billen, die nicht gekaut, sondern gang heruntergeschluckt werden mussen".\*) Das Bild ist sprechend. Bacon verglich die Glaubenssätze mit Spielregeln, Hobbes mit Pillen; die Spielregeln muß man befolgen, wenn man mitspielen will, und kann sich berselben so geschickt als möglich bedienen, die Billen muß man nehmen

<sup>\*)</sup> Mysteria autem, ut pillulae — si deglutiantur integrae, sanant; mansae autem plerumque revomuntur. Lev., IV, cp. XXXII, p. 173.

um der Gesundheit willen, und es giebt nur eine Art des Gebrauchs: das einfache Schlucken. Beide mediatisiren die Religion durch die Politik; das ist das Thema, das Bacon angedeutet und gelegentlich in seinen Essays behandelt, Hobbes dagegen zu seiner Aufgabe gemacht und systematisch durchsgeführt hat.



# Viertes Kapitel.

Der Sensualismus: John Locke. A. Die Wahrnehmung und beren Objecte. Die Elementarvorstellungen.

I.

# Locke's Anfgabe und Beitalter.

Daß alle menschliche Erkenntniß nur durch Erfahrung möglich sei, diesen Satz hatte Bacon zur Grundlage und Richtschnur seiner Lehren genommen. Wie muß die Erfahrung beschaffen sein, um durch wirkliche Einsicht in die Borgänge der Natur zur Erfindung zu führen? Wie kommt die Erfahrung zur Erfindung? In dieser Frage lag das Thema des neuen Organons, der Kern des baconischen Problems. Im Hintergrunde erhebt sich die Frage: wie ist die Erfahrung selbst möglich? Wie kommen wir zur Erfahrung? Bacon hatte in der sinnlichen Wahrnehmung und dem natürlichen Berstande die Bedingungen gesehen, aus deren richtiger Function die Erfahrung hervorgeht, diese Bedingungen selbst hatte er nicht näher untersucht. Zetzt muß aus der Leistung auf die Kraft zurückzeschlossen und diese aus jener erkannt werden. Wenn alle Erkenntniß, deren der menschliche Geist allein sähig ist,

in der Erfahrung besteht, worin besteht demgemäß die Fähigkeit oder Natur des menschlichen Geistes?

Diese Fragestellung liegt, wie man sieht, ganz in ber Richtung der baconischen Lehre und ist durch dieselbe so bestimmt, daß sie in den Bordergrund rücken muß. Sie läßt sich durch baconische Vorschriften noch genauer fassen. Begründer des Empirismus hatte oft und nachdrücklich erklärt, daß sich der menschliche Verstand, um richtig zu denken, aller vorgefaßten Begriffe vollkommen entschlagen musse, er hatte von diesen abzulegenden Begriffen nicht einen ausgenommen; also giebt es nach ihm keinen Begriff, bessen der menschliche Verstand sich nicht entäußern könnte, keinen festgewurzelten, von der Natur unseres Verstandes unabtrennbaren, unserem Geiste angeborenen Begriff. Sollen alle Begriffe erst burch Erfahrung gewonnen werden, so ist vor aller Erfahrung der menschliche Geist ohne alle Begriffe, ohne allen positiven In-Dieser Schluß ist durch Bacon's Erklärungen nicht blos gefordert, sondern bereits gemacht, sogar wörtlich. Nach Bacon's eigenen Worten soll sich der menschliche Verstand alle Begriffe aus dem Kopf schlagen, er soll sich vollkommen reinigen, leeren, zurückversetzen in seine ursprüngliche, natür= liche, kindliche Verfassung. Bacon selbst nennt diesen so gereinigten Verstand "intellectus abrasus", und vergleicht ihn mit einer Tenne, die gereinigt, geebnet, gefegt werden muffe: in dieser Arbeit bestand die negative Aufgabe seiner Philosophie, das erste Buch seines Organons beschäftigte sich ausdrücklich mit der Herstellung dieser "expurgata, abrasa, aequata mentis arena". Wenn also Bacon nichts Unmögliches forbert, so ist der menschliche Geist von Natur gleich einer leeren Tafel, einem unbeschriebenen Blatt.

Dieser baconische Schlußsatz ist der Punkt, von dem Locke ausgeht; die Bedingung, unter der Bacon's Forderungen stehen, enthält schon die Aufgabe und Richtschnur für Locke's Untersuchung: die Nichtexistenz angeborener Ideen. Ersahrung ist erwordene Erkenntniß, angeborene Ideen sind nicht erwordene, sondern ursprüngliche oder angestammte Erkenntniß; daher muß die Erfahrungsphilosophie das Dasein angeborener Ideen völlig verneinen, dies hat sie in Bacon gethan, dessen Lehre von den Idolen sich in dem Satze summirt: "es giebt keine angeborenen Ideen." Das ist der Satz, auf den sich Locke gründet. Hier ist der Zusammenhang beider, Locke's Abshängigkeit von Bacon. Seine Lehre bildet einen Ring, der in die Kette der baconischen Grundgedanken eingreift.

Dadurch ist der ganze Charakter der locke'schen Unter= suchungen angelegt und bestimmt. Alle Erkenntniß ist Erfahrung, diese selbst ist nur möglich durch Wahrnehmung: der Empirismus bestimmt sich näher als Sensualismus. Bildung und Erfüllung des Geistes, da es von Natur keine giebt, muß allmälig entstehen, und da aus der ursprünglichen Leerheit nichts entstehen kann, so bilbet sich ber menschliche Geist unter äußern Einflüssen, durch fortgesetzten Verkehr mit der Welt; die Erkenntniß entsteht aus Bedingungen, deren Stoff oder Material außer ihr liegt und unabhängig von ihr gegeben ist durch die Natur der Dinge. Sie entsteht aus der Nichterkenntniß. Die Entstehungsweise der menschlichen Erfenntniß ist daher bei Locke nicht generatio ab ovo, was sie bei Leibniz sein wollte, sondern generatio aequivoca. giebt keine natürliche Erkenntniß im Sinne einer ursprünglich gegebenen, sondern nur eine natürliche Geschichte der mensch= lichen Erkenntnig im Sinne einer allmälig geworbenen.

Diese darzuthun ist die eigentliche Aufgabe der locke'schen Philosophie: sie beschreibt die Naturgeschichte des menschslichen Verstandes, nachdem sie bewiesen, daß die Natur des Verstandes ohne Geschichte d. h. ohne Verkehr mit der Welt, ohne Erfahrung und Erziehung, vollkommen leer ist.

In der Fassung dieser Aufgabe erkennen wir nicht blos seine Abkunft von Bacon, sondern auch seine Berwandtschaft mit Hobbes. Dieser lehrt die natürliche Entstehung des Staats, Locke die der Erkenntniß, beide im Sinne der generatio aequivoca: Hobbes erklärt den Staat aus Bedingungen, die nicht Staat, nicht einmal dem Staat analog, vielmehr dessen vollkommenes Gegentheil sind; Locke erklärt die Erkenntniß aus Bedingungen, die nicht Erkenntniß sind, auch nicht dieselbe präsormiren, sondern sich zu ihr verhalten, wie das Leere zum Bollen. Hobbes nimmt zu seinem Ausgangspunkte den Naturzusstand des Menschen, Locke den des menschlichen Geistes: dieser status naturalis ist bei beiden, dort verglichen mit dem Staat, hier verglichen mit der Erkenntniß, gleich einer tabula rasa.

An Lock's Namen knüpft sich der wichtigste Streit, den die neuere Philosophie über die angeborenen Ideen geführt hat: Bacon und Locke haben sie verneint, Descartes und Leibniz haben sie vertheidigt, Locke gegen Descartes, Leibniz gegen Locke, dieser steht in der Entwicklung der Streitfrage über die angeborenen Ideen zwischen Descartes und Leibniz, jenen bestämpfend, von diesem bekämpft. Das Studium der Schriften Descartes' hatte seinen philosophischen Geist, den der scholastische Unterricht in Oxford leer gelassen, geweckt und durch den erregten Gegensatz in die Richtung Bacon's geführt, in welche seine naturwissenschaftlichen und medicinischen Studien eins

stimmten. Dann gab eine wiederholte Beobachtung den Anftoß zu dem Werk, das ihn in der reifsten Kraft seiner Jahre dauernd beschäftigte und zum Philosophen seines Zeitalters Er hatte in Oxford öfter streitige Erörterungen ge= lehrter Freunde mitangehört und dabei erfahren, wie der ganze Streit weniger in den Vorstellungen als in den Worten begründet und solchen unfruchtbaren Wortstreitereien, die das Gebiet der Philosophie bevölkern, nur badurch ein Ende zu setzen sei, daß man den Ursprung der Worte aus den Bor= stellungen und den Ursprung der Borstellungen selbst auf das genaueste untersuche. Das Wissen ist an Urtheile und Sätze, diese an Worte, diese an Vorstellungen gebunden. So sah Locke eine analytische Untersuchung vor sich, die in eine Reihe von Fragen zerlegt werden mußte, deren erste und fun= damentale auf den Ursprung unserer Vorstellungen gerichtet war. Das Werk, das aus dieser Arbeit hervorging, war sein "Bersuch über den menschlichen Berftand" in vier Büchern, von denen die beiden ersten die Natur der Borstellungen, das dritte die der Worte, das letzte die der Erkenntniß darthun sollte; der erste Plan des Werks fällt in das Jahr 1670, die Vollendung in das Jahr 1687, die Beröffentlichung in das Jahr 1690, kurz vorher war ein Auszug in französischer Sprache, übersett von Le Clerc, in der Bibliothèque universelle erschienen. Als Locke die Idee zu diesem Werk faßte, war er 38 Jahr alt, er war 57 als er es veröffentlichte; ebenso alt war Kant, als er seine Vernunftkritik herausgab.

In Locke's Lebenszeit (29. August 1632 bis 28. October 1704) lassen sich drei Abschnitte unterscheiden. Die ersten 32 Jahr (1632—1664) umfassen seine Kindheit in Wrington, die Schulzeit in Westminster, den Studiengang in Oxford, er

wird Baccalaureus (1651) und Magister (1658), wendet sich von den Scholastikern zu Descartes, dem entgegen er die ba= conische Richtung ergreift, und von der akademischen Gelehr= samkeit zu naturwissenschaftlichen und namentlich medicinischen Studien, die er mit Eifer und Erfolg betreibt. Den folgenden Abschnitt bilden die funfzehn Jahr von 1664 — 1689. einem kurzen Aufenthalt in Berlin (1664), wohin er den englischen Gesandten William Swan als Legationssecretär be= gleitet, kehrt er nach Oxford zurück, lebt seinen physikalischen Studien und macht hier, zunächst als ärztlicher Rathgeber, die für sein Leben einflugreiche Bekanntschaft des Lord Anthony Ashley (1666). Bald wird er der Freund des Hauses, der vertraute Rathgeber der Familie, der Erzieher des Sohnes, dem er die Gattin wählt, später des Enkels, der als Verfasser der "characteristics" sich unter den philosophischen Schöngeistern Englands berühmt gemacht hat. Durch sein Verhält= niß zu Lord Ashley kam Locke wiederholt zu staatsmännischen Aufgaben und Aemtern. Bald nach dem Antritt seiner Regierung hatte Karl II. die nordamerikanische Provinz Karolina acht englischen Lords geschenkt, darunter war Ashleh. erhielt den Auftrag, die Verfassung zu entwerfen, er that es und nahm in seinen Entwurf, den die Lords bestätigten (1669), solche Grundsätze religiöser Toleranz auf, wonach die Religion nicht eine Sache des Staats, sondern lediglich der Gemeinden sein sollte, beren Bekenntnig und Cultus im weitesten Umfange beistischer Vorstellungsweise der Staat zu dulden und anzuerkennen die Pflicht habe. Hier wurde jene Trennung von Staat und Kirche grundsätlich ausgesprochen, die sich Nordamerika zu eigen gemacht hat. Im Jahr 1672 wurde Ashleh Graf Shaftesbury und Großkanzler von England, im Jahr

1679 Premierminister, beibemal erhielt Locke ein Secretariat, beidemal dauerte seine Amtsführung so kurz als die des Gra= fen, der sehr bald mit der Hofpartei zerfiel und zuletzt nach einer Verhaftung sich in England nicht mehr sicher fühlte. Er ging nach Holland (1682), wohin Locke ihn begleitete; hier starb Shaftesbury schon im folgenden Jahre. In diesen zweiten Lebensabschnitt Locke's fallen seine Reisen nach Frankreich, auf der ersten begleitete er den Grafen Northumberland (1668), auf der zweiten, die er um seiner Gesundheit willen ins südliche Frankreich unternahm (1675), lernte er in Montpellier Herbert den nachmaligen Grafen Pembroke kennen, dem er später sein Hauptwerk gewidmet hat. Die letzten funfzehn Lebensjahre (1689-1704) sind für seinen philosophischen Ruhm die wichtigsten, es ist die Zeit der Ernte; jetzt empfängt die völlig gereiften Früchte seiner Arbeiten das durch eine große politische Krisis zur Aufnahme dieses Philosophen gründ= lich vorbereitete und gereifte England. In den ersten fünf Jahren dieses letten Abschnittes veröffentlicht Locke seine Werke, in dem folgenden Lustrum (1695-1700) bekleidet er im Ministerium des Handels und der Colonien noch einmal ein Staatsamt, bis feine schwache Gesundheit bas Rlima Londons nicht mehr verträgt; die letzten fünf Jahre lebt er größtentheils in freier und gastlicher Muße in der Grafschaft Essex zu Dates im Hause des Ritters Masham, bessen Frau, eine Tochter des Philosophen Cudworth, nach Locke's Grundsäßen ihre Kinber erzog und die Zeugin seines Todes war.

Locke's philosophische That fällt zusammen mit einer der wichtigsten Spochen Englands, dem Sturze Jakob's II., dieses letzten und schlechtesten Königs aus dem Hause Stuart, das auf dem Throne Englands in keinem seiner Herrscher eine ein-

zige wirkliche Regententugend bewiesen; unter Karl II. hatte die Frivolität geherrscht, unter seinem Bruder Jakob II., dem noch gesunkenen Enkel Jakob's I. (was viel sagen will), wagte die Bigotterie und der Despotismus in der unfähigsten Form den letten Versuch gegen England, ber durch die jämmerliche Person des Königs und den Widerstand der Nation gänzlich scheiterte. Wilhelm von Oranien im Bunde mit dem englischen Volk brachte den Sieg der politischen und religiösen Freiheit und empfing die Krone, die nach zweimaliger feiger Flucht des letzten Stuart (December 1688) das Parlament den 22. Januar 1689 für erledigt erklärt hatte. Dieser Act vollzieht die "englische Revolution", ein Jahrhundert vor der französischen. Ein Jahr vor dem Ausbruch der Arisis hatte Locke sein Hauptwerk vollendet, ein Jahr nach jener Umwandlung, die in England das constitutionelle Königthum neu begründet und feststellt, wurde es veröffentlicht. Die Widmung ist vom 24. Mai 1689. Es bilbet einen wesentlichen Bestandtheil der durch den Namen Wilhelm's III. bezeichneten Epoche, es verhält sich zur englischen Revolution, wie Kant's Vernunftkritik zur französischen. Locke's Person und Denkweise stimmt ganz in das Zeitalter Wilhelm's III., er hatte seit 1682 in Holland gelebt, von Jakob II. verfolgt, fälschlicherweise auf= rührerischer Handlungen verdächtigt, durch die geforderte Aus= lieferung in seiner persönlichen Sicherheit bergestalt bedroht, daß er in Holland selbst sich verbergen mußte; nach der Ent= thronung Jakob's war er mit bem Geschwader, das die Prin= zessin von Oranien nach England führte, in sein Baterland zurückgekehrt (Februar 1689). Nach der Herausgabe des Hauptwerks folgt in einer Reihe von Schriften die Anwendung seiner Lehre auf Politik, Religion, Erziehung. Seine beiben

Abhandlungen über Regierung, seine nationalökonomischen Betrachtungen über Münzwesen, den Bedürfnissen und Fragen der Zeit entsprechend, erschienen 1691, die Gedanken über Erziehung 1693, die Schrift über die Vernunftmäßigkeit des Christenthums 1695; mit diesem Werk und dem Versuch über den menschlichen Verftand hängen genau seine Briefe über Toleranz zusammen, von benen der erste (1685 geschrieben) 1689 in lateinischer Sprache erscheint, der zweite 1690, der britte 1692, der letzte durch seinen Tod unterbrochen wird. Der erste dieser Briefe war an Limborch, einen Freund Locke's, Professor der Theologie bei den Remonstranten in Amsterdam, gerichtet, den Locke, wie sich selbst, auf dem Titel ber Schrift durch Initialen bezeichnet hatte; die des Verfassers bedeuten: "John Locke aus England, Freund des Friedens, Feind der Berfolgung." Der Hauptgegner ber Toleranzbriefe, gegen dessen wiederholte Angriffe Locke die drei letzten schrieb, war Jonas Proast, ein Theologe in Oxford; der andere theologische Gegner, der seine Schrift über das Chriftenthum als einen Stütpunkt bes Deismus bekämpfte, war Stillingfleet, Bischof von Worcester. In Holland hatte Descartes seine philosophische Einstebelei gefunden, Spinoza seine Heimat gehabt, bevor Locke hier ein Aspl suchte, er war in demselben Jahr mit Spinoza geboren, er kam fünf Jahr nach bessen Tode nach Holland und vollendete hier sein Hauptwerk zehn Jahr nachdem Spinoza's Hauptwerk erschienen.\*)

<sup>\*)</sup> Lode's Werle find: An essay concerning human understanding in foor books. London 1690.

Two treatises on government. Some considerations of the consequences of lowering the interest and raising the value of money, in a letter sent to a member of parliament. 1691.

### II.

# Lösung der Aufgabe.

### 1. Urfprung der Borftellungen.

Daß alle Erkenntniß blos in der Erfahrung bestehe und aus ihr solge, hatte der Empirismus in Bacon erklärt und damit jeden Anspruch auf eine nicht durch Erfahrung erworsbene, sondern ursprüngliche, der menschlichen Seele angestammte Erkenntniß verworfen: die Annahme sogenannter angeborener Ideen oder Grundsätze. In diesem Punkte den baconischen Empirismus gegen Descartes zu rechtsertigen ist Locke's erste Ausgade. Es giebt keinerlei angeborene Grundsätze, weder theoretische, noch praktische, noch religiöse, es giebt keine im Urbesitz der Seele vorhandene natürliche Erkenntniß, Moral, Religion. "Woher der gesammte Stoff der Bernunst und Erstenntniß stammt? Darauf antworte ich mit einem Worte: aus der Erfahrung; in ihr ist unsere ganze Erkenntniß gegrünzbet, aus ihr folgt sie als ihrem letzten Grunde."\*)

Versteht man unter angeborenen Wahrheiten die natürsliche Fähigkeit, solche Einsichten zu gewinnen, so ist barüber kein Streit, aber die Fähigkeit zu erwerben ist noch nicht der

Some thoughts concerning education. 1693.

The reasonableness of christianity, as delivered in the scriptures. 1695.

Epistola de tolerantia ad clarissimum virum T. A. R. P. T. O. L. A. (theologiae apud remonstrantes professorem, tyrannidis osorem, Limburgium Amstelodamensem) scripta a. P. A. P. O. J. L. A. (Pacis amico, persecutionis osore Joanne Lockio Anglo). 1689. Second letter for toleration. 1690. Third letter. 1691.

The works of John Locke in three volumes. fol. London 1714.

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 1, §. 2.

Erwerb, man kann baher unter angeborenen Wahrheiten nur verstehen, daß gewisse Sätze, seien es Erkenntnifprincipien ober sittliche Regeln, von Natur bem menschlichen Verstande inwohnen. Nun kann "im Verftande sein" nichts anderes bedeuten als "verstanden sein" ober im Lichte des Bewußtseins liegen, weshalb angeborene Wahrheiten jedem menschlichen Berstande auf gleiche Weise einleuchtend sein müssen. Folgerung wird an der Erfahrung zu Schanden, sie scheitert an so vielen negativen Instanzen. Was man als angeborene Wahrheiten anzuführen pflegt, wie z. B. ben Satz bes Widerspruchs, ist in seiner Allgemeinheit nur den wenigsten bekannt und einleuchtend. Was also macht eine Wahrheit zur angeborenen? Die allgemeine Zustimmung! Aber es giebt thatsäch= lich keine solche Uebereinstimmung, und wenn sie wäre, könnte sie durch allmäligen Vernunftgebrauch zu Stande gekommen sein, also auf einem Wege, der nicht für, sondern gegen das Angeborensein Zeugniß ablegt. Auf diesem Wege werden alle Wahrheiten gefunden. Sollen angeborene Wahrheiten diejenigen sein, die durch Vernunftgebrauch sei es mit der Zeit ober sofort entbeckt werben, so müßte es Legionen solcher Wahrheiten geben, was niemand behauptet. Man wird doch nicht meinen, daß ein Kind zu der Einsicht, daß süß nicht bit= ter und gelb nicht roth ist, erst dadurch kommt, daß es den Satz des Widerspruchs auf diese Vorstellungen anwendet. Sind also die sogenannten angeborenen Wahrheiten nicht vor ihrer Erkenntniß, diese aber in allen Fällen, wo sie überhaupt ein= tritt, so viel später als die einzelnen Vorstellungen, so sind entweder alle Vorstellungen angeboren oder keine.\*) Das gilt

<sup>\*)</sup> Ess. I, ch. 2, §. 1—18.

von den Grundsätzen des Erkennens so gut als von denen des Handelns. Auch die sittlichen Regeln sind keine angeborenen Normen, sondern Producte der Bildung und Erziehung, wir bringen nicht das Gewissen mit auf die Welt und in ihm ausgeprägt die Vorstellungen von Recht und Unrecht, sondern diese Vorstellungen entstehen und bilden sich, wie alle übrigen, und damit entsteht, was wir Gewissen nennen. Es ist nichts anderes, sagt Locke, als "unsere eigene Meinung von der mo-ralischen Richtigkeit oder Verkehrtheit unserer Handlungen."\*)

Wir haben einen Borrath von Vorstellungen: das ist die zu erklärende Thatsache. Von dieser Vorstellungswelt ist uns nichts angeboren, sondern alles entstanden und erworden: diese negative Einsicht giebt der Erklärung die Richtschnur. Wir haben in uns nur die Fähigkeit, Vorstellungen zu empfangen und zu bilden, wir können keine schaffen, sondern sind in aller Vorstellungsbildung angewiesen auf das gegebene (nicht angeborene, sondern empfangene) Material. Wir verhalten uns zunächst nur empfangend oder wahrnehmend, in dieser Wahrenehmung liegt die Quelle aller Erfahrung, aller Erkenntniß. Was wir wahrnehmen ohne irgendwelche willkürliche Zuthat, das bildet die ersten, nicht weiter aufzulösenden, darum einssachsten Bestandtheile oder Elemente unserer Vorstellungswelt.

Daß es keine angeborenen Ideen giebt, die Beweisführung dieses Satzes bildet die negative Grundlage der locke'schen Lehre; die positive Grundlage derselben ist die Lehre von den Elementarvorstellungen. Die Seele ist wie ein "weißes uns beschriebenes Blatt", das die Schriftzeichen nicht in sich trägt, sondern von der Hand des Schreibenden empfängt, "sie gleicht",

<sup>\*)</sup> Ess. I, ch. 3, §. 8.

sagt Locke, "einem dunkeln Raum, der durch einige Deffnungen Bilder von außen aufnimmt und die Kraft hat, sie in sich festzuhalten."\*) Ohne Bild zu reden: es giebt nur eine Duelle, aus der unsere Vorstellungen kommen, die Wahrnehmung, deren unmittelbare Objecte in Rücksicht aller übrigen Vorstellungen die ersten und darum einfachsten sind.

### 2. Sensation und Reflexion. Die Elementarvorstellungen.

Nun wird unser Wahrnehmungsvermögen erregt durch Vorgänge in und außer uns, welche lettere, da sie unsere Sinnesorgane afficiren und durch die Nerven in das Gehirn, "dieses Audienzzimmer der Seele"\*\*), geleitet werden, wo sie die Wahrnehmung empfängt, sinnliche Borgange heißen. Dem= nach unterscheidet sich unsere Wahrnehmung in äußere (finn= liche) und innere ober "Sensation und Reflexion", durch jene nehmen wir wahr, was von außen auf unsere Sinne ein= wirkt, durch diese, was in uns selbst geschieht. Mit dieser Unterscheidung wird nichts weiter erklärt, sondern nur die Thatsache, in der unsere Wahrnehmung besteht, ausgedrückt und beschrieben. Man sieht leicht, daß wir in uns nur wahr= nehmen können was geschieht, und daß alles innere Geschehen durch Empfindungen veranlaßt wird; wir muffen etwas empfin= den, um etwas zu begehren, um eine Vorstellung vom Begehren felbst zu haben; ohne die Senfation würde es niemals zu Objecten kommen, welche die Reflexion vorstellt.

Alle Elementarvorstellungen ober einfache Ideen sind dems nach die unmittelbaren Objecte entweder blos der Sensation

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 1, §. 2 unb II, ch. 11, §. 17.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 3, §. 1, ,,the minds presence-room".

oder blos der Reflexion oder beider. Da num die sinnlichen Wahrnehmungsobjecte sich an die verschiedenen Sinne vertheislen, so müssen innerhalb der Sensation solche Vorstellungen, die blos durch einen Sinn wahrgenommen werden können, von solchen unterschieden werden, die (nicht blos einem, sons dern) mehreren angehören. Demnach zerfallen sämmtliche Elementarvorstellungen in solgende vier Klassen: sie sind die unmittelbaren Objecte 1) blos der Sensation vermöge eines Sinnes, 2) blos der Sensation vermöge mehr als eines Sinnes, 3) blos der Reflexion, 4) sowol der Sensation als der Reflexion.\*)

Die Borstellungen des Lichts und der Farben sind nur durch das Gesicht, die der Laute und Töne nur durch das Gehör, die des Süßen, Bittern, Sauern u. s. f. blos durch den Geschmack, die der Düste nur durch den Geruch, die des Kalten, Warmen, Harten, Weichen, Glatten, Rauhen u. s. f. blos durch das Gesühl möglich. Das sind die Fälle und Beisspiele der ersten Art. Unter den Elementarvorstellungen dieser Klasse hebt Locke eine besonders hervor: die der Solidität (Undurchbringlichkeit), wahrnehmbar nur durch das Gesühl oder den Tastsinn; das Object dieser Wahrnehmung ist der Körper, sosern er den Raum erfüllt und jedem Angriff Widersstand leistet, womit der Unterschied der körperlichen von der blos räumlichen Ausbehnung einleuchtet, die Descartes verneint hatte.\*\*)

Die Vorstellungen des Raumes, der räumlichen Ausdehnung und Veränderung, der Figur, Bewegung und Ruhe sind

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 3, §. 1.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 4.

wahrnehmbar sowol durch den Gesichts als durch den Tastsinn, daher Fälle und Beispiele der zweiten Klasse. Unsere
eigene Thätigkeit ist vorstellend und begehrend, denkend und
verlangend, Verstand und Wille. Das Behalten, Unterscheiden,
Begründen, Urtheilen, Wissen, Zweiseln, Glauben sind Arten
des Denkens. Diese Vorstellungen sind unmittelbare Objecte
der Reslexion und bezeichnen die dritte Klasse der einsachen
Ideen.\*)

Die Borstellungen der Lust und Unlust, der Existenz, Einheit und Kraft sind unmittelbare Objecte sowol der Sensation als Reslexion. Was wir wahrnehmen, sei es von außen oder innen, stellen wir als wirklich vorhanden vor, als Eines, jede Beränderung als Wirkung oder Aeußerung einer Krast; jede Beränderung, es seien die Borgänge der Bewegung außer uns oder der Borstellungen in uns, enthält die Unterschiede der Succession d. h. die Borstellung der Zeit, die demnach ein unmittelbares Object (einfache Idee) sowol der äußeren als inneren Wahrnehmung ausmacht, hauptsächlich der inneren, da ja auch die Bewegung oder äußere Beränderung in einer Succession von Borstellungen besteht.\*\*)

Wir heben aus dem Reich der Elementarvorstellungen drei als besonders wichtig hervor: die Vorstellungen des Körpers, des Raumes, der Zeit; die des Körpers (Solidität) fällt blos in die Sensation, in das Gebiet eines Sinnes, des Tastsinns; die des Raumes fällt blos in die Sensation, in das Gebiet mehrerer Sinne, des Gesichts= und Tastsinns; die der Zeit fällt in das Gebiet der Sensation und Resserion,

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 5 unb 6.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 7, §. 9. Bgl. über die Zeit II, ch. 14, §. 6.

vornehmlich in das der letzteren, sofern dieselbe alle Borftel= lungen, auch die sinnlichen, als innere Borgänge umfaßt.

Damit hat Locke das Fundament seiner Lehre gelegt. Er hat durch Analhse die Elementarvorstellungen aufgefunden, die sich zu unserer gesammten Vorstellungswelt und Erkenntniß verhalten, wie das Alphabet zur Sprache, wie die Grundzahlen zum Rechnen und die geometrischen Elemente zur Mathematik. Man zeige mir, sagt er, ein Vorstellungselement, das aus einer anderen Quelle stammt als der Wahrnehmung, der äußern und innern; man zeige mir unter allen übrigen Vorsstellungen eine, die nicht aus jenen Vorstellungselementen besteht.\*)

Unsere gesammte Vorstellungswelt zerfällt bemnach in zwei große Klassen: Elementarvorstellungen und componirte Vorstellungen, einfache (simple ideas) und zusammengesetzte (complex ideas). Wir wissen, welches die einfachen sind. Welcher Art sind die zusammengesetzten? Wie werden sie gebildet, da sie durch die bloße Wahrnehmung nicht gebildet werden?

# 3. Die primären und secundaren Qualitäten.

Indessen muß zuvor die Geltung oder der Erkenntniswerth der einfachen Vorstellungen näher bestimmt werden. Wie vershalten sich unsere unmittelbaren Wahrnehmungsobjecte zu den wirklichen Objecten, zu den unabhängig von unserer Wahrsnehmung existirenden Dingen? Da wir uns zu den einfachen Vorstellungen nicht schaffend, sondern blos empfangend oder passiv verhalten, so hat jede derselben in unserer Wahrnehs

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 7, §. 10.

mung den Charafter des Gegebenen und Positiven, gleichviel ob wir Wärme oder Kälte fühlen, Schatten oder Licht sehen, wir stellen etwas Bestimmtes vor, das die Wirkung einer Thätigkeit, die Aeußerung einer Kraft sein muß. Diese Kraft gehört den von unserer Wahrnehmung unterschiedenen und unabhängigen Objecten, sie ist die Eigenschaft der Dinge. Also wird gefragt: wie verhalten sich unsere einsachen Vorstelslungen zu den Eigenschaften der Dinge?\*)

Da innerhalb ber Reflexion das unmittelbare Object unserer Wahrnehmung wir selbst sind in dem bestimmten Aussbruck unserer Thätigkeit, so ist klar, daß wir hier unsere eigenen Araftäußerungen oder Eigenschaften unmittelbar vorstellen. Die obige Frage betrifft daher näher das Verhältniß unserer einfachen Vorstellungen zu den Dingen außer uns d. h. unserer Sensationen zu den Körpern und deren Eigenschaften. Die Frage ist: ob unsere Sensationen die Eigenschaften der Körper vorstellen, wie sie sind, oder nicht? Anders ausgedrückt: ob unsere sinnlichen Vorstellungen den Eigenschaften der Körper ähnlich, ob sie deren Abbilder sind oder nicht?

Unterscheiden wir mit Locke zwei Arten körperlicher Eigenschaften: solche, die den Körpern unter allen Umständen zustommen und von deren Dasein unabtrennbar sind, und solche, welche die Körper nur unter gewissen Umständen und bezieshungsweise haben als Wirkungen, die ein Körper auf einen andern ausübt oder von einem andern empfängt. Jene nennt Locke "primäre Onalitäten", diese "secundäre". Es liegt in der Natur der Körper, daß sie den Raum erfüllen, also Raumgröße und Solidität haben, theilbare und bewegbare

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 8, §. 1—5. Fifder, Bacon.

Massen sind, daher Ausbehnung und Solidität, Bewegung und Ruhe, Figur und Zahl die ursprünglichen oder primaren Eigenschaften der Körper ausmachen. Diese Eigenschaften werben von une vermöge der Sensation entweder blos burch das Gefühl, wie die Solidität, oder durch Gesichts= und Tast= sinn, wie Ausbehnung, Gestalt, Bewegung, vorgestellt; diese Vorstellungen sind den wirklichen Eigenschaften der Körper ähnlich und vermöge derselben ist uns die körperliche Ratur Dagegen alle übrigen Sensationen, wie Farben erkennbar. und Tone, Geruchs = und Geschmackebeschaffenheiten, Barme und Ralte, Harte und Weichheit u. f. f., sind Wirkungen ber Körper auf die Sinnesorgane unserer Wahrnehmung, subjective Empfindungszustände, die mit der Natur oder Wirkungsweise der Körper selbst keine Aehnlichkeit haben. Diese Wir= kungsweise ist eine Art Bewegung. Welche Aehnlichkeit hat unsere Licht=, Farben=, Tonempfindung u. s. f. mit der Bewegungsart, die sie verursacht, ohne daß wir sie wahrnehmen? Diese Sensationen sind baber secundare Qualitäten, die Loce wieder in zwei Arten unterscheibet, je nachdem die Vorstellung einer solchen Eigenschaft unmittelbar ober durch die Einwirfung eines Körpers auf einen andern bewirkt wird, wie wenn Sonnenlicht das Wachs bleicht ober Feuer das Blei fluffig macht; die erste der secundären Qualitäten nennt Locke "unmittelbar wahrnehmbar", die zweite "mittelbar wahrnehmbar".\*)

Es giebt demnach drei Arten der Vorstellung körperlicher Eigenschaften: 1) die unmittelbare Vorstellung primärer Qua=

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 8, §. 8—10. §. 26, "secondary qualities immediately perceivable" unb "sec. qual. mediately perceivable".

litäten, 2) die unmittelbare Vorstellung secundärer Qualitäten, 3) die mittelbare Vorstellung secundärer Qualitäten. Vermöge der ersten Art stellen wir vor, mas die Körper in Wahrheit sind, gleichviel ob wir sie wahrnehmen oder nicht, vermöge der zweiten, was sie in Rucksicht auf unsere Wahrnehmung sind und ohne dieselbe nicht find, vermöge der dritten, wie sie aufeinander wirken. Die primären Qualitäten sind die mahren Eigenschaften ber Körper, die secundaren Qualitäten erster Art sind die sinnlichen Eigenschaften, die der zweiten sind die Kräfte. Die Vorstellung der wahren Eigenschaften ist und gilt als den Körpern ähnlich, die der sinnlichen ist den Körpern nicht ähnlich, aber gilt dafür, wir bilden uns ein, die Körper seien gelb, roth, süß, sauer, hart, weich u. f. f., die der Kraftwirkungen eines Körpers auf den andern ist den betreffenden Körpern weder ähnlich noch gilt sie dafür, denn niemand glaubt, daß fluffiges Blei eine Aehnlichkeit mit bem Feuer ober gebleichtes Wachs eine Aehnlichkeit mit der Sonne hat.\*)

Sind nun alle Qualitäten Wirkungen der Körper, deren Wirkungsweise allein in den verschiedenen Arten der Bewegung besteht, bedingt durch Gestalt, Masse und Massentheilchen, so müssen ans diesen primären Qualitäten die secundären abgesleitet werden, es giebt daher zur Erklärung der Phänomene der Körperwelt keine andere Erklärungsart als die mathemastisch=mechanische.\*\*) Hier sinden wir Locke in Uebereinstimmung mit Newton, seinem großen Zeitgenossen und Landsmann.

Wir können schon hier aus der locke'schen Lehre ein wich-

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 8, §. 23. 24.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 8, §. 13.

tiges Ergebniß vorwegnehmen: alle unsere Erkenntnisobjecte sind Wahrnehmungsobjecte oder Vorstellungen, deren Elemente die einfachen Vorstellungen, rücksichtlich der Körperwelt die Sensationen sind; daher giebt es überhaupt eine Erkenntniss nur der Eigenschaften, nicht der Substanz der Dinge, nur ihrer Erscheinungen, nicht ihres Wesens. Es giebt in diesem Sinn keine Metaphhsik.\*)

\*) Bur Ueberficht der lode'ichen Lehre von den Elementarvorftellungen biene folgendes Schema: 1. Elementarverstellungen (einfache 3been) Wahrnehmung Genfation Reflexion Durch einen Ginn: Durch mehrere Sinne: Denfen und Bollen Karben Raum Töne Ausdehnung Geruch Kigur Geidmad Zahl Gefühl Bewegung Golibität Rube Sensation und Reflexion Luft und Schmerz, Eriftenz, Ginheit, Rraft, Beit. 2.

| (Finfach) | e Rarstellun | nen her |
|-----------|--------------|---------|

|                                                     | Qualitäten ber Körper         |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| primäre                                             | fecundare                     |            |
| Solidität                                           | unmittelbare                  | mittelbare |
| Ausbehnung<br>Figur<br>Zahl<br>Bewegung und<br>Ruhe | finnliche<br>Beschaffenheiten | Kräfte.    |

Caulatian

# fünfles Kapitel.

B. Der Verstand und dessen Objecte. Die zusammen= gesetzten Vorstellungen.

I.

# Die Stufen der Wahrnehmung.

Wir kennen die Grundvorstellungen, die Elemente aller übrigen Ideen, die Locke zusammengesetzt oder complex nennt, wie jene einfach. Zu den einfachen Vorstellungen verhalten wir uns blos empfangend oder passiv, zu den zusammengesetzten dagegen bildend oder activ. Wo ist dazu die Bedingung? Wo ist das vorstellungdildende oder componirende Versmögen, da es die blose Wahrnehmung nicht ist und wir durch kein anderes Vermögen Vorstellungen erhalten können als blos durch die Wahrnehmung? Was in unserem Verstande ist, kommt aus der Wahrnehmung, aber wie kommt die Wahrsnehmung selbst zu Verstande? Das ist die Frage, die der Lehre von den zusammengesetzten Vorstellungen nothwendig vorausgeht. Es muß gezeigt werden, daß die Bedingungen, die zum Verstehen nöthig sind, aus der Wahrnehmung folgen, daß diese die erste Stuse des Wissens bildet, von der kein

Sprung, sondern ein naturgemäß abgestufter Weg weiterführt. Es ist gewiß, daß in der Wahrnehmung sich das thierische Leben von der übrigen Natur unterscheidet, daß die menschliche Wahrnehmung in ihrem Fortgange eine Stufe erreicht, wo sie die thierische hinter sich zurückläßt und deren Horizont überschreitet. Locke's Untersuchung handelt nur von der menschslichen Wahrnehmung.\*)

## 1. Gebächtniß.

Die Wahrnehmung kann ihre Borstellungen nicht schaffen, darum auch nicht zerstören.\*\*) Die Vorstellungen kommen und gehen, sie vergehen zeitlich, aber sie werden nicht zerstört im Sinne der Bernichtung, sie dauern in der Wahrnehmung fort d. h. sie werden behalten, sei es daß der gegenwärtige Eindruck durch Betrachtung festgehalten ober ber vergangene Einbruck burch Gebächtniß wieder vergegenwärtigt wird. Es bedarf außer ober neben der Wahrnehmung keines besonderen Behaltungsvermögens, die Wahrnehmung selbst ift, da fie keine der empfangenen Vorstellungen zerstören kann, erhaltend und darum behaltend. Das Gedächtniß ist nichts anderes als die Wahrnehmung vergangener Vorstellungen, sie ist deren Wiedervergegenwärtigung, Wiederholung, Reproduction. Natürlich werden nicht alle Borstellungen in berselben Stärke behalten, ber im Gedächtniß wiederholte Eindruck ist nie so stark, als der erste unmittelbar empfangene. Wit den Gradunterschieden der schwächeren und stärkeren Erinnerung sind zahllose Abstufungen gegeben; wir erleben eine Menge Vorstellungen, die

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 9.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 12, §. 1.

fich mit der Zeit völlig verdunkeln und nie wieder hervorstreten, sie sind gestorben und liegen in der Seele begraben. Es geht, sagt Lode sinnig, mit den Borstellungen unserer Kindheit, wie oft mit unseren Kindern: sie sterben vor uns. Die menschliche Seele hat auch ihre Gräber, hier und da steht noch ein verwittertes Denkmal, aber die Inschrift ist nicht mehr zu lesen. Je öfter und beständiger dieselben Eindrücke wiederkehren, sei es durch Uebung oder Erfahrung, um so sester und unvergeßlicher werden sie dem Gedächtniß eingeprägt und bleiben in ihm stets gegenwärtig. Das ist im eminenten Grade der Fall mit unserer Borstellung der Körperwelt, die wir stets haben, namentlich was die constanten oder primären Eigenschaften der Körper betrifft.\*)

Das Gedächtniß ist die Wahrnehmung gleichsam als zweistes Gesicht, "zweite Wahrnehmung (secondary perception)", wie Locke treffend sagt, weniger passiv als die erste, die unswillfürlich empfängt, während das Gedächtniß schon freiwillig handelt, so oft die Seele sich gewisse Vorstellungen zurückunsen will. Darum ist im Gedächtniß mehr psychische Selbstthätigsteit enthalten und frei geworden, als in der bloßen Wahrenehmung; es ist schon Geistesgegenwart, deren höchster Grad kein Vergessen wirklich bewußter Vorstellungen kennt. Pascal soll dis zum Versall seines Körpers diese höchste Gedächtnißsstärke gehabt haben; das äußerste Gegentheil davon ist die Stupidität, bei der der Gedächtnißproceß so langsam vor sich geht, daß es zu einer eigentlichen Wiederbelebung der Vorstelslungen nicht kommt.\*\*)

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 10, §. 1—6.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 10, §: 7-9.

#### 2. Urtheil.

Bermöge des Gedächtnisses erweitert sich die Wahrnehmung zu einem Borrath von Borftellungen, die leicht inein= ander fliegen und fich verwirren, baber nur bann mahrgenom= men werben können, wenn man sie sorgfältig und genau unterscheibet. Das einzige Mittel gegen die Verworrenheit ist die Rlarheit und Verdeutlichung. Daher führt die Wahrnehmung, nachbem sie zum Gedächtniß erweitert ist, nothwendig zur Unterscheidung und Bergleichung der Borstellungen. Die scharfe Unterscheidung ist bas Urtheil (judgment), die schnelle und spielende Bergleichung ist ber Wit (wit), jenes erleuchtet die Unterschiede, dieser die Aehnlichkeiten, wobei er sich wenig um die Unterschiede und die wirklichen Verhältnisse der Vorstellungen b. h. um die Wahrheit des Urtheils kummert. "Er besteht in etwas", sagt Locke, "das sich mit jener nicht ganz verträgt."\*)

### 3. Berftand.

Die Objecte der Wahrnehmung sind jetzt nicht mehr bloße Vorstellungen, sondern Vorstellungsunterschiede und Verhältnisse, verglichene Vorstellungen, die sich nur festhalten lassen,
wenn man sie bezeichnet d. h. benennt. Die menschliche Wahrnehmung, um sich als Gedächtniß und Urtheil (als bewahrende
und vergleichende Wahrnehmung) zu erhalten, bedarf der Ersindung der Zeichen durch articulirte Laute, der Wortzeichen,
der Sprache. Diese Erfindung selbst steht unter einer nothwendigen Bedingung. Es ist unmöglich, für jede einzelne

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 11, §. 2. 3.

Vorstellung ein besonderes Wortzeichen zu bilden, es ift daher nothwendig, mit einem Wort viele Vorstellungen zu bezeich= nen, aus vielen Vorstellungen eine zu bilben, beren Zeichen das Wort ist; es ist kurzgesagt nothwendig, die Vorstellungen zu verallgemeinern, was nur möglich ist durch Abstraction. Die Worte sind Zeichen der abstracten Vorstellungen, die, abgestuft in Gattungen und Arten, die Borstellungsmassen ordnen und beherrschen. Worte wollen nicht blos gehört und nachgeahmt, sondern verstanden werden; ohne das Vermögen der abstracten Vorstellungen, ohne dieses Denkvermögen im engern Sinn werben sie nicht verstanden: dieses Bermögen ist der Ber= stand. In ihm wird bas Wahrnehmen zum Verstehen und Erkennen und überschreitet damit die Grenze, welche die menschliche Wahrnehmung von der thierischen trennt. "Das Bermögen der Abstraction und der Begriffe (general ideas)", sagt Locke, "setzt ben vollkommenen Unterschied zwischen Mensch und Thier und ist ein Borzug, den die thierischen Bermögen auf keine Weise erreichen." Die Thiere sprechen nicht, ce fehlt ihnen nicht an den Organen, sondern am Verstande, an dem= jenigen Verfteben, bas bedingt ift durch die felbftthätige Begriffsbildung; selbst wenn sie menschliche Worte nachahmen ober in einem engbegrenzten Fall zu verstehen scheinen, fehlt dieses durch Begriff und Wort, durch Urtheil und Satz vermittelte Verständniß. Locke bezeichnet diesen Unterschied als eine Kluft (vast a distance), wodurch Thier und Mensch ganzlich getrennt sind (wholly separated.\*)

Wir sind bei den zusammengesetzten Vorstellungen, die der Verstand macht, das Vermögen der logischen Combination,

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 11, §. 6—11.

dessen äußerster Mangel den Charakter des Idioten und bessen bleibende Verkehrtheit den des Verrückten ausmacht.\*)

### II.

# Die zusammengesetzten Vorstellungen.

Die Berbindungsart der Vorstellungen ist Vereinigung und Beziehung. Da alle einfachen Vorstellungen Beschaffensheiten sind, so ist die erste Vereinigungsform die Vorstellung der Beschaffenheit überhaupt d. h. eines Gegenstandes, der nicht für sich besteht, sondern einem andern zukommt und dessen Erscheinungsart ausmacht. Locke nennt die Erscheinungsarten Modi (modes) und deren nähere Bestimmungen Modissicationen. Sobald aber einmal der Begriff der Beschaffenheit (Accidenzen, Affectionen, Attribute) gedacht wird, so ist dadurch auch der Begriff des Dinges und der Wesenheit (Substanz) gesordert, die Vorstellung für sich bestehenden Objecte im Unterschiede von den nicht für sich bestehenden, sondern blos anhängenden. Die Vereinigung der Vorstellungen hat daher die beiden Formen der Modi und der Substanzen.

Es giebt bemnach drei Arten zusammengesetzter Borstelslungen: Modi, Substanzen und Relationen; sie werden nicht durch die Einwirkungen der Dinge auf unsere Wahrnehsmung gegeben, sondern durch den Verstand aus den einfachen Vorstellungen gemacht, sie sind nicht Vorstellungen, sondern Vorstellungsarten oder Denkweisen.

. 42

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 11, §. 12.

#### 1. Die Mobi.

Die Modi sind zusammengesetzt aus einsachen Borstellungen (Beschaffenheiten), in die sie als ihre Elemente müssen
aufgelöst werden können. Entweder sind diese Elemente gleichartig oder verschieden. Die Zusammensetzung gleichartiger Elementarvorstellungen giebt den Begriff der "einfachen Modi (simple modes)", die der verschiedenen giebt den Begriff der "gemischten (mixed modes)". Wir handeln zunächst von den einfachen.

1. Einfache Sensationsvorstellungen waren die Sinnes= empfindungen, wie Farben, Tone u. s. f.; einfache Reflexions= vorstellungen die Phänomene des inneren Geschehens, unsere Denkthätigkeit; einfache Wahrnehmungsobjecte sowol der Sensation als Reslexion waren die Affecte von Lust und Schmerz. Die Composition der Farben= oder Tonempfindungen ist ein Beispiel einfacher Modi, ebenso die verschiedenen Arten und Grade sowol der Bewegung als des Denkens, ebenso die verschiedenen Arten der Affecte, die nur das Thema von Lust und Unlust variiren. Die Ursachen von Lust und Unlust nennen wir Güter und Uebel, die dadurch erregten Affecte Liebe und Haß, Freude und Trauer, Hoffnung und Furcht u. s. f. Wo Locke von den Modificationen des Denkens redet und aus den Zuständen der Berdunkelung, in benen wir gar keiner Denkthätigkeit uns bewußt sind, den Schluß zieht, daß die Seele nicht immer denke und ihr Wesen daher nicht im Denken bestehe, bemerke ich ben Gegensatz zwischen ihm und Leibniz; wo er von den Affecten und Leidenschaften handelt

Massen sind, daher Ausdehnung und Solidität, Bewegung und Ruhe, Figur und Zahl die ursprünglichen oder primären Eigenschaften der Körper ausmachen. Diese Eigenschaften werden von une vermöge der Sensation entweder blos burch das Gefühl, wie die Solidität, oder durch Gesichts= und Tast= finn, wie Ausbehnung, Gestalt, Bewegung, vorgestellt; diese Vorstellungen sind ben wirklichen Eigenschaften der Körper ähnlich und vermöge berselben ist uns die körperliche Natur Dagegen alle übrigen Sensationen, wie Farben erkennbar. und Tone, Geruche= und Geschmackebeschaffenheiten, Barme und Kälte, Harte und Weichheit u. f. f., sind Wirkungen ber Körper auf die Sinnesorgane unserer Wahrnehmung, subjective Empfindungszustände, die mit der Natur oder Wirkungsweise der Körper selbst keine Aehnlichkeit haben. kungsweise ist eine Art Bewegung. Welche Aehnlichkeit hat unsere Licht=, Farben=, Tonempfindung u. s. f. mit der Bewegungsart, die sie verursacht, ohne daß wir sie wahrnehmen? Diese Sensationen sind daher secundare Qualitäten, die Loce wieder in zwei Arten unterscheidet, je nachdem die Borstellung einer solchen Eigenschaft unmittelbar ober durch die Einwirkung eines Körpers auf einen andern bewirkt wird, wie wenn Sonnenlicht das Wachs bleicht oder Feuer das Blei fluffig macht; die erste der secundaren Qualitäten nennt Locke "unmittelbar wahrnehmbar", die zweite "mittelbar wahrnehmbar".\*)

Es giebt bemnach brei Arten der Vorstellung körperlicher Eigenschaften: 1) die unmittelbare Vorstellung primärer Qua-

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 8, §. 8—10. §. 26, "secondary qualities immediately perceivable" unb "sec. qual. mediately perceivable".

litäten, 2) die unmittelbare Vorstellung secundärer Qualitäten, 3) die mittelbare Vorstellung secundärer Qualitäten. Vermöge der ersten Art stellen wir vor, was die Körper in Wahrheit sind, gleichviel ob wir sie wahrnehmen oder nicht, vermöge der zweiten, was sie in Rucksicht auf unsere Wahrnehmung sind und ohne dieselbe nicht sind, vermöge der dritten, wie sie aufeinander wirken. Die primären Qualitäten sind die wahren Eigenschaften der Körper, die secundären Qualitäten erster Art sind die sinnlichen Eigenschaften, die der zweiten sind die Kräfte. Die Vorstellung der wahren Eigenschaften ist und gilt als den Körpern ähnlich, die der sinnlichen ist den Körpern nicht ähnlich, aber gilt dafür, wir bilden uns ein, die Körper seien gelb, roth, süß, sauer, hart, weich u. s. f., die der Kraftwirkungen eines Körpers auf den andern ist den betreffenden Körpern weder ähnlich noch gilt sie dafür, denn niemand glaubt, daß fluffiges Blei eine Aehnlichkeit mit dem Feuer oder gebleichtes Wachs eine Aehnlichkeit mit der Sonne hat. \*)

Sind nun alle Qualitäten Wirkungen der Körper, deren Wirkungsweise allein in den verschiedenen Arten der Bewegung besteht, bedingt durch Gestalt, Masse und Massentheilchen, so müssen ans diesen primären Qualitäten die secundären abgesleitet werden, es giebt daher zur Erklärung der Phänomene der Körperwelt keine andere Erklärungsart als die mathemastisch=mechanische.\*\*) Hier sinden wir Locke in Uebereinstimmung mit Newton, seinem großen Zeitgenossen und Landsmann.

Wir können schon hier aus der locke'schen Lehre ein wich-

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 8, §. 23. 24.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 8, §. 13.

tiges Ergebniß vorwegnehmen: alle unsere Erkenntnisobjecte sind Wahrnehmungsobjecte oder Borstellungen, deren Elemente die einfachen Borstellungen, rücksichtlich der Körperwelt die Sensationen sind; daher giebt es überhaupt eine Erkenntniß nur der Eigenschaften, nicht der Substanz der Dinge, nur ihrer Erscheinungen, nicht ihres Wesens. Es giebt in diesem Sinn keine Metaphhsik.\*)

\*) Bur Uebersicht der locke'schen Lehre von den Elementarvorstellungen diene folgendes Schema:

1. Elementarverftellungen (einfache 3been) Wahrnehmung Genfation Reflexion Durch einen Ginn: Durch mehrere Sinne: Denfen und Wollen Karben Raum Töne Ausdehnung Geruch Figur Geidmad Zabl Gefühl Bewegung

Sensation und Reslexion

**Xuhe** 

Golibität

Luft und Schmerz, Existenz, Ginheit, Rraft, Beit.

2.

| Einfache Borstellungen der Sensation                             |                               |            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|                                                                  | Qualitäten ber Körper         |            |
| primäre                                                          | fecundare                     |            |
| Solibität<br>Ausbehnung<br>Figur<br>Zahl<br>Bewegung unb<br>Ruhe | unmittelbare                  | mittelbare |
|                                                                  | finnliche<br>Beschaffenheiten | Kräfte.    |

# fünfles Kapitel.

B. Der Berstand und bessen Objecte. Die zusammen= gesetzten Borstellungen.

I.

# Die Stufen der Wahrnehmung.

Wir kennen die Grundvorstellungen, die Elemente aller übrigen Ideen, die Lode zusammengesett oder complex nennt, wie jene einfach. Zu den einfachen Borstellungen verhalten wir und blos empfangend oder passiv, zu den zusammensgesetten dagegen bildend oder activ. Wo ist dazu die Bedinsgung? Wo ist das vorstellungbildende oder componirende Bersmögen, da es die blose Wahrnehmung nicht ist und wir durch kein anderes Bermögen Borstellungen erhalten können als blos durch die Wahrnehmung? Was in unserem Berstande ist, kommt aus der Wahrnehmung, aber wie kommt die Wahrsnehmung selbst zu Berstande? Das ist die Frage, die der Lehre von den zusammengesetzten Borstellungen nothwendig vorausgeht. Es muß gezeigt werden, daß die Bedingungen, die zum Verstehen nöthig sind, aus der Wahrnehmung folgen, daß diese bie erste Stuse des Wissens bildet, von der kein

Sprung, sondern ein naturgemäß abgestufter Weg weiterführt. Es ist gewiß, daß in der Wahrnehmung sich das thierische Leben von der übrigen Natur unterscheidet, daß die menschliche Wahrnehmung in ihrem Fortgange eine Stufe erreicht, wo sie die thierische hinter sich zurückläßt und deren Horizont übersschreitet. Locke's Untersuchung handelt nur von der menschslichen Wahrnehmung.\*)

## 1. Gedächtniß.

Die Wahrnehmung kann ihre Vorstellungen nicht schaffen, darum auch nicht zerstören.\*\*) Die Vorstellungen kommen und gehen, sie vergehen zeitlich, aber sie werben nicht zerstört im Sinne ber Bernichtung, sie dauern in der Wahrnehmung fort b. h. sie werden behalten, sei es daß der gegenwärtige Eindruck durch Betrachtung festgehalten oder der vergangene Einbruck burch Gebächtniß wieder vergegenwärtigt wird. Es bedarf außer oder neben der Wahrnehmung keines besonderen Behaltungsvermögens, die Wahrnehmung selbst ift, da fie keine der empfangenen Vorstellungen zerstören kann, erhaltend und darum behaltend. Das Gedächtniß ist nichts anderes als die Wahrnehmung vergangener Vorstellungen, sie ist deren Wiedervergegenwärtigung, Wiederholung, Reproduction. Natürlich werden nicht alle Vorstellungen in derselben Stärke behalten, der im Gedächtniß wiederholte Eindruck ist nie so stark, als der erste unmittelbar empfangene. Mit den Gradunterschieden ber schwächeren und stärkeren Erinnerung sind zahllose Abftufungen gegeben; wir erleben eine Menge Vorftellungen, die

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 9.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 12, §. 1.

sich mit der Zeit völlig verdunkeln und nie wieder hervorstreten, sie sind gestorben und liegen in der Seele begraben. Es geht, sagt Lode sinnig, mit den Borstellungen unserer Kindheit, wie oft mit unseren Kindern: sie sterben vor uns. Die menschliche Seele hat auch ihre Gräber, hier und da steht noch ein verwittertes Denkmal, aber die Inschrift ist nicht mehr zu lesen. Je öfter und beständiger dieselben Eindrücke wiederkehren, sei es durch Uebung oder Erfahrung, um so sester und unvergeßlicher werden sie dem Gedächtniß eingeprägt und bleiben in ihm stets gegenwärtig. Das ist im eminenten Grade der Fall mit unserer Borstellung der Körperwelt, die wir stets haben, namentlich was die constanten oder primären Eigenschaften der Körper betrifft.\*)

Das Gedächtniß ift die Wahrnehmung gleichsam als zweistes Gesicht, "zweite Wahrnehmung (secondary perception)", wie Locke treffend sagt, weniger passiv als die erste, die unswillfürlich empfängt, während das Gedächtniß schon freiwillig handelt, so oft die Seele sich gewisse Vorstellungen zurückrusen will. Darum ist im Gedächtniß mehr psychische Selbstthätigsteit enthalten und frei geworden, als in der bloßen Wahrenehmung; es ist schon Geistesgegenwart, deren höchster Grad kein Vergessen wirklich bewußter Vorstellungen kennt. Pascal soll dis zum Versall seines Körpers diese höchste Gedächtnißstärke gehabt haben; das äußerste Gegentheil davon ist die Stupidität, bei der Gedächtnißproceß so langsam vor sich geht, daß es zu einer eigentlichen Wiederbelebung der Vorstelslungen nicht kommt.\*\*)

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 10, §. 1—6.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 10, §: 7—9.

#### 2. Urtheil.

Bermöge des Gedächtnisses erweitert sich die Wahrnehmung zu einem Borrath von Borstellungen, die leicht ineinander fließen und sich verwirren, daher nur bann wahrgenom= men werben können, wenn man sie sorgfältig und genau unter= scheibet. Das einzige Mittel gegen die Verworrenheit ist die Rlarheit und Verbeutlichung. Daher führt die Wahrnehmung, nachbem sie zum Gedächtniß erweitert ist, nothwendig zur Unterscheidung und Vergleichung ber Vorstellungen. Die scharfe Unterscheidung ist das Urtheil (judgment), die schnelle und spielende Bergleichung ist der Wit (wit), jenes erleuchtet die Unterschiede, dieser die Aehnlichkeiten, wobei er sich wenig um die Unterschiede und die wirklichen Verhältnisse der Borstellungen b. h. um die Wahrheit bes Urtheils kummert. "Er besteht in etwas", sagt Locke, "bas sich mit jener nicht ganz verträgt." \*)

#### 3. Berftand.

Die Objecte der Wahrnehmung sind jetzt nicht mehr bloße Vorstellungen, sondern Vorstellungsunterschiede und Verhältnisse, verglichene Vorstellungen, die sich nur festhalten lassen,
wenn man sie bezeichnet d. h. benennt. Die menschliche Wahrnehmung, um sich als Gedächtniß und Urtheil (als bewahrende
und vergleichende Wahrnehmung) zu erhalten, bedarf der Ersindung der Zeichen durch articulirte Laute, der Wortzeichen,
der Sprache. Diese Erfindung selbst steht unter einer nothwendigen Bedingung. Es ist unmöglich, für jede einzelne

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 11, §. 2. 3.

Vorstellung ein besonderes Wortzeichen zu bilden, es ist daher nothwendig, mit einem Wort viele Vorstellungen zu bezeich= nen, aus vielen Vorstellungen eine zu bilden, deren Zeichen das Wort ist; es ist kurzgesagt nothwendig, die Vorstellungen zu verallgemeinern, was nur möglich ist durch Abstraction. Die Worte sind Zeichen der abstracten Vorstellungen, die, abgestuft in Gattungen und Arten, die Borstellungsmassen ordnen und beherrschen. Worte wollen nicht blos gehört und nach= geahmt, sondern verstanden werden; ohne das Bermögen der abstracten Vorftellungen, ohne dieses Denkvermögen im engern Sinn werben sie nicht verstanden: dieses Bermögen ift der Ber= stand. In ihm wird das Wahrnehmen zum Verstehen und Erkennen und überschreitet bamit die Grenze, welche die mensch= liche Wahrnehmung von der thierischen trennt. "Das Vermögen der Abstraction und der Begriffe (general ideas)", sagt Locke, "setzt den vollkommenen Unterschied zwischen Mensch und Thier und ist ein Borzug, den die thierischen Bermögen auf keine Weise erreichen." Die Thiere sprechen nicht, ce fehlt ihnen nicht an den Organen, sondern am Berstande, an dem= jenigen Verstehen, das bedingt ist durch die selbstthätige Begriffsbildung; selbst wenn sie menschliche Worte nachahmen ober in einem engbegrenzten Fall zu verstehen scheinen, fehlt dieses durch Begriff und Wort, durch Urtheil und Sat vermittelte Verständniß. Locke bezeichnet diesen Unterschied als eine Kluft (vast a distance), wodurch Thier und Mensch ganzlich getrennt sinb (wholly separated.\*)

Wir sind bei den zusammengesetzten Vorstellungen, die der Verstand macht, das Vermögen der logischen Combination,

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 11, §. 6—11.

dessen äußerster Mangel den Charakter des Idioten und des= sen bleibende Verkehrtheit den des Verrückten ausmacht.\*)

### II.

# Die zusammengesetzten Vorstellungen.

Die Berbindungsart der Vorstellungen ist Vereinigung und Beziehung. Da alle einfachen Vorstellungen Beschaffensheiten sind, so ist die erste Vereinigungsform die Vorstellung der Beschaffenheit überhaupt d. h. eines Gegenstandes, der nicht für sich besteht, sondern einem andern zukommt und dessen Erscheinungsart ausmacht. Locke nennt die Erscheinungsarten Modi (modes) und deren nähere Bestimmungen Modisicationen. Sodald aber einmal der Begriff der Beschaffenheit (Accidenzen, Affectionen, Attribute) gedacht wird, so ist dadurch auch der Begriff des Dinges und der Wesenheit (Substanz) gesordert, die Vorstellung für sich bestehender Objecte im Unterschiede von den nicht sür sich bestehenden, sondern blos anhängenden. Die Bereinigung der Vorstellungen hat daher die beiden Formen der Modi und der Substanzen.

Es giebt demnach drei Arten zusammengesetzter Borstellungen: Modi, Substanzen und Relationen; sie werden nicht durch die Einwirkungen der Dinge auf unsere Wahrnehmung gegeben, sondern durch den Verstand aus den einfachen Vorstellungen gemacht, sie sind nicht Vorstellungen, sondern Vorstellungsarten oder Denkweisen.

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 11, §. 12.

#### 1. Die Modi.

Die Modi sind zusammengesetzt aus einsachen Borstellunsen (Beschaffenheiten), in die sie als ihre Elemente müssen aufgelöst werden können. Entweder sind diese Elemente gleichsartig oder verschieden. Die Zusammensetzung gleichartiger Elementarvorstellungen giebt den Begriff der "einfachen Modi (simple modes)", die der verschiedenen giebt den Besgriff der "gemischten (mixed modes)". Wir handeln zus nächst von den einfachen.

1. Einfache Sensationsvorstellungen waren die Sinnes= empfindungen, wie Farben, Tone u. s. f.; einfache Restexions= vorstellungen die Phänomene des inneren Geschehens, unsere Denkthätigkeit; einfache Wahrnehmungsobjecte sowol ber Sen= fation als Reflexion waren die Affecte von Lust und Schmerz. Die Composition der Farben= oder Tonempfindungen ist ein Beispiel einfacher Modi, ebenso die verschiedenen Arten und Grade sowol der Bewegung als des Denkens, ebenso die verschiedenen Arten der Affecte, die nur das Thema von Lust und Unlust variiren. Die Ursachen von Lust und Unlust nennen wir Güter und Uebel, die dadurch erregten Affecte Liebe und Haß, Freude und Trauer, Hoffnung und Furcht u. s. f. Wo Locke von den Modificationen des Denkens redet und aus den Zuständen der Verdunkelung, in denen wir gar keiner Denkthätigkeit uns bewußt sind, den Schluß zieht, daß die Seele nicht immer denke und ihr Wesen daher nicht im Denken bestehe, bemerke ich ben Gegensatz zwischen ihm und Leibniz; wo er von den Affecten und Leidenschaften handelt

als einfachen Modis von Lust und Unlust bemerke ich die Parallele zwischen ihm und Spinoza.\*)

2. Unter den einfachen Borstellungen wurden besonders hervorgehoben die Raum- und Zeitempfindung, die Vorstellung der Einheit und Kraft; das sind auch die Themata derjenigen einfachen Modi, die Locke hauptsächlich ausgeführt hat, am weitläusigsten, aber keineswegs am klarsten das der Kraft; er hat in der zweiten Auflage seines Werks diesen wichtigen Absschnitt in einigen Punkten verändert und berichtigt, ohne die Klarheit wesentlich zu fördern.

Die einfachen Mobi der Raumempfindung sind die Modificationen des Raums: Abstand, Dimension, Gestalt, Ort, Maßstab, Expansion (so nennt Locke die Ausbehnung des Raums im Unterschied von der Ausdehnung des Stoffs, die er Extension nennt). Da sich der Maßstab, gleichviel welche Dimension gemessen wird und von welcher Größe das Maß selbst ist, ins Endlose wiederholen und fortsetzen läßt, so giebt diese Art einer Zusammensetzung ohne Ende ben Begriff der Unermeglichkeit. \*\*) Da Locke im Gegensat zu Descartes Raum und Körper unterscheidet und die bloße Raumvorftellung unter den einfachen Modis behandelt, so vertheidigt er gegen Descartes die Möglichkeit des leeren Raums. Wenn diese Möglichkeit badurch widerlegt werden soll, daß ber leere Raum weder Substanz noch Accidenz sein könne, so find das leere Worte. Was ist Substanz? Dasjenige soll Substanz sein, wodurch ein anderes getragen wird, b. h. deutlich gesagt: der Elephant, auf dem die Erde ruht, oder die Schild=

(

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 18, §. 3. 4; ch. 19 unb 20.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 13, §. 1—10.

kröte, die den Elephanten trägt, wie jener Inder sagte. Ueber den Elephanten lacht man, setzt man aber statt seiner das Wort "Substanz", so hält man den Ausspruch für Tiefsinn. Und wird das gelehrte lateinische Wort in die vaterländische Sprache übertragen, so erkennt jeder, daß gar nichts gesagt ist. \*)

Die einfachen Mobi ber Zeitempfindung sind Folge, Dauer, Augenblick, Zeitmaß, deffen unerschöpfliche Wiederholung die Borstellung der (zeitlichen Unermeßlichkeit oder) Ewigkeit giebt. Die Zeitempfindung ist gebunden an das innere Geschehen, an den Lauf unserer Vorstellungen, wonach allein wir die Zeitfolge empfinden und messen. Unsere Borstellungen wechseln, die eine kommt, die andere geht, diese Wahrnehmung giebt uns die Borstellung der Folge oder Suc= cession; die Theile dieser Folge sind unterschieden, zwischen der Borstellung A und B ist eine gewisse Zeit verflossen, die Wahrnehmung dieses Zeitabstandes ober einer gewissen Zeitlänge giebt die Vorstellung der Dauer, die kleinste wahrnehmbare Dauer, die Zeit einer einzigen Borstellung, giebt die Borftellung des Augenblicks; wenn in gewissen Zeitabständen dieselben Borstellungen regelmäßig wiederkehren, so gewinnen wir die Borftellung der regelmäßigen Zeitfolge, des Zeitabschnitts ober der Periode, die als Zeitmaß dient. diese periodischen Borstellungen ben Staud ber Sonne im Laufe des Tages ober Jahres bezeichnen, so wird die Zeit durch gewisse Bewegungserscheinungen gemessen, nicht weil sie Bewegungen, sondern weil sie Borstellungen sind. Locke bringt wiederholt barauf, daß unsere Vorstellungen und deren Folge

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 13, §. 19 und 20.

das unmittelbare, directe, alleinige Zeitmaß bilden und jedes andere von hier übertragen ist.\*)

Alle Wahrnehmungsobjecte sind irgendwo und irgendwann, sie haben ihren Ort und ihre Zeit; in Raum ist alles zugleich, in der Zeit alles successiv.\*\*)

Jede Borstellung ift eine, daher die Einheit die allge= meinste aller Borftellungen. Der einfache Modus dieser Borstellung ist ihre Wiederholung d. h. ihre Vermehrung, die Vorstellung der Quantität ober Zahl. Das Zusammensetzen von Einheiten geschieht durch Zählen, das in jedem ge= gebenen Fall so weit reicht, als die Zahlvorstellungen durch Worte bezeichnet werden können, was mit der Bildungsstufe und den Bedürfnissen zusammenhängt. Alles Messen ist ein Zählen von Raum= und Zeiteinheiten, die ale Maße dienen. Alles Messen ist Zählen. Weil das Zählen ins Endlose fortgesetzt werden kann, barum ist ber Raum unermeglich, die Zeit ewig, jede Größe ins Endlose theilbar. Die Unbegrenztheit der Zahl giebt die Vorstellung der Unendlichkeit. In dieser Unendlichkeit liegt der Grund, warum Raum und Zeit grenzen= los sind. Die Unendlichkeit ist eine fortwährend machsende, nie vollendete, nie zu vollendende Borftellung, sie ist nicht positiv, nicht die Vorstellung eines gegebenen Objects, sondern einer nie zu erreichenben Grenze. Daher giebt es zwar eine Vorstellung von der Unendlichkeit des Raums, aber keine vom unendlichen Raum, sowenig es eine Vorstellung von der Ewigkeit giebt, denn es giebt keine unendlich große Bahl. \*\*\*)

3. Jede Veränderung ist eine Wirkung, die als solche

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 14. Insbesondere §. 32, ch. 15, §. 9.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 15, §. 5—8. §. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Ess. II, ch. 16. 17.

Wirksamkeit, Thätigkeit, Kraft voraussetzt. Es giebt in der Körperwelt keine Beränderung (Bewegung) ohne die Kraft, Wirkungen auszuüben und zu empfangen, ohne thätige und leidende Kraft, die sich gegenseitig bedingen. Ohne eine solche wechselseitige Beziehung der Körper ist die Kraft nicht vorzustellen. Es giebt in der Körperwelt keine Kraftäußerung ohne Einwirkung von außen, keine Bewegung, die nicht mitzgetheilt wäre, keinen Körper als erste bewegende Ursache, keine schlechthin thätige oder hervorbringende Kraft.

Die einfache Borstellung der Kraft überhaupt ist ein un= mittelbares Wahrnehmungsobject sowol der Sensation als Die klare Vorstellung der thätigen oder hervorbringenden Kraft ist ein Object blos der inneren Wahrnehmung, denn nur in uns erleben wir Vorgänge, die unmittel= bar durch unsere eigene Thätigkeit erzeugt werben. Verstand bildet Vorstellungen, der Wille bewegt den Körper. Daher fällt die Vorstellung der thätigen Kraft zusammen mit der unserer Geisteskraft, der Kraft unseres Verstandes und Willens. Aber auch der Verstand thut nichts ohne Willen, er muß zur Bilbung und Ordnung seiner Vorstellungen, zur Erkenntnißthätigkeit durch diesen bestimmt und gerichtet werden. Daher ist unser Wille die einzige thätige Kraft, die wir kennen. Es giebt nur zwei uns erkennbare Thätigkeiten: Denken und Bewegen, die einzige Kraft, die in beiden hervorbringend wirkt, ist der Wille.\*)

Hier entsteht nun die alte und schwierige Streitfrage nach der Freiheit des Willens, auf die man gar nicht eingehen kann, bevor man sie entwirrt und den Knäuel unverträglicher

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 1-5.

Vorstellungen, in den sie verwickelt worden ist, aufgelöst hat. Man kann überhaupt eine Kraft nur erkennen aus ihren Wirskungen, aus ihrer Thätigkeit, nicht umgekehrt die Thätigkeit und Wirkungen aus der Kraft, sonst übersetzt man jede Wirskung in eine gleichnamige Kraft, wodurch gar nichts erklärt, sondern nur der Name geändert und ein Heer von Kräften als letzte Ursachen oder besondere Wesen aufgeführt und hypostasirt werden. Aus dem Vorgang der Verdauung, der Sescretion u. s. f. wird eine Verdauungskraft, eine Secretionsstraft, aus den inneren Vorgängen der Erinnerung, Einbildung, Abstraction, Erkenntniß, Begehrung u. s. f. werden ebenso viele gleichnamige Kräfte, die man weiß nicht wo ihre Herzberge haben.\*)

Nun besteht alle Willensthätigkeit im wollen, wählen, vorziehen, und alle dadurch bestimmten Handlungen sind freiswillig; man kann etwas vorziehen, ohne es zu wünschen, man kann freiwillig in einen Zustand treten, der die Freiheit ausschließt, wie z. B. wenn man gern mit einem Andern die Gestangenschaft theilt, dann ist das Bleiben im Gefängniß freiswillig, aber nicht frei, denn die Möglichkeit des Gegentheils (nämlich des Nichtbleibens oder Fortgehens) ist ausgeschlossen, aber wir können etwas nicht wählen oder vorziehen ohne die Borstellung des Besseren, d. h. ohne eine Prüfung und Ueberslegung, welche die Denkthätigkeit in sich trägt. Daher ist das Wollen zugleich ein Act und eine Art des Denkens.\*\*)

Die Freiheit dagegen ist eine Machtfrage, sie bezieht sich nur auf unser Können, sie betrifft nur die Handlungen, die

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 17-20.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 10 und 11. §. 27. 30.

wir ebenso gut thun als unterlassen können. "Unsere Borsstellung der Freiheit", sagt Locke, "reicht so weit als die Wacht, nicht weiter."\*) Nun fällt die Wacht mit dem Insbegriff der Vermögen, mit der Natur eines Wesens zusammen, und die Frage nach unserer Freiheit muß daher so gestellt werden: ob und inwieweit der Wensch (die menschliche Natur) frei ist?\*\*)

Bergleichen wir nun Wille und Freiheit als Aräfte, beren eine auf das Wählen und Borziehen, deren andere auf das Können und Handeln geht, so leuchtet ein, daß die gewöhnsliche Frage nach der Willensfreiheit entweder ins Leere oder ins Ungereimte fällt; sie ist entweder tautologisch oder absurd. Sofern heide Kräfte sind, ist jene Frage gleichhedeutend mit der: ob die Kraft Kraft, die Freiheit frei, der Reichthum reich ist? Sofern beide verschiedene Kräfte sind (denn ein anderes ist Wählen, ein anderes Können), ist jene Frage so ungereimt, als ob man fragen wollte: ob die Ruhe bewegt, der Schlafschnell, die Tugend viereckig ist?\*\*\*)

Die Freiheit ist keine Eigenschaft des Wollens, sondern ein Zustand des Wesens, der menschlichen Natur, der bestimmten menschlichen Individuen in Absicht auf gewisse Handlungen. Sosern nun das Wollen unter die menschlichen Thätigkeiten gehört, kann gefragt werden, ob die Willensthätigkeit in das Gebiet unserer Freiheit d. h. derzenigen Handlungen fällt, die wir ebenso gut thun als unterlassen können? Erst zetzt wird die Frage nach der Willensfreiheit so gestellt, daß eine Antwort

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 10: "Our idea of liberty reaches as far as that power and no farther."

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 16 und 14.

#### 2. Urtheil.

Bermöge des Gedächtnisses erweitert sich die Wahrnehmung zu einem Borrath von Borstellungen, die leicht ineinsander fließen und sich verwirren, daher nur dann wahrgenommen werden können, wenn man sie sorgfältig und genau unterscheide. Das einzige Mittel gegen die Berworrenheit ist die Klarheit und Verdeutlichung. Daher führt die Wahrnehmung, nachdem sie zum Gedächtniß erweitert ist, nothwendig zur Unterscheidung und Bergleichung der Vorstellungen. Die scharfe Unterscheidung ist das Urtheil (judgment), die schnelle und spielende Bergleichung ist der Witz (wit), jenes erleuchtet die Unterschiede, dieser die Aehnlichkeiten, wobei er sich wenig um die Unterschiede und die wirklichen Verhältnisse der Vorstellungen d. h. um die Wahrheit des Urtheils kümmert. "Er besteht in etwas", sagt Locke, "das sich mit jener nicht ganz verträgt."\*)

#### 3. Berftand.

Die Objecte der Wahrnehmung sind jetzt nicht mehr bloße Borstellungen, sondern Vorstellungsunterschiede und Verhältenisse, verglichene Vorstellungen, die sich nur festhalten lassen, wenn man sie bezeichnet d. h. benennt. Die menschliche Wahrenehmung, um sich als Gedächtniß und Urtheil (als bewahrende und vergleichende Wahrnehmung) zu erhalten, bedarf der Erssindung der Zeichen durch articulirte Laute, der Wortzeichen, der Sprache. Diese Ersindung selbst steht unter einer nothwendigen Bedingung. Es ist unmöglich, für jede einzelne

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 11, §. 2. 3.

Vorstellung ein besonderes Wortzeichen zu bilben, es ift daher nothwendig, mit einem Wort viele Vorstellungen zu bezeich= nen, aus vielen Vorstellungen eine zu bilben, beren Zeichen das Wort ist; es ist kurzgesagt nothwendig, die Vorstellungen zu verallgemeinern, was nur möglich ist durch Abstraction. Die Worte sind Zeichen der abstracten Vorstellungen, die, abgeftuft in Gattungen und Arten, die Vorstellungsmassen ordnen und beherrschen. Worte wollen nicht blos gehört und nachgeahmt, sondern verstanden werden; ohne das Vermögen der abstracten Vorftellungen, ohne dieses Denkvermögen im engern Sinn werden sie nicht verstanden: dieses Bermögen ist der Berstand. In ihm wird das Wahrnehmen zum Verstehen und Erkennen und überschreitet bamit die Grenze, welche die mensch= liche Wahrnehmung von der thierischen trennt. "Das Vermögen der Abstraction und der Begriffe (general ideas)", fagt Locke, "setzt ben vollkommenen Unterschied zwischen Mensch und Thier und ist ein Borzug, ben die thierischen Bermögen auf keine Weise erreichen." Die Thiere sprechen nicht, es fehlt ihnen nicht an den Organen, sondern am Berstande, an dem= jenigen Verstehen, das bedingt ist durch die selbstthätige Begriffsbilbung; felbst wenn sie menschliche Worte nachahmen oder in einem engbegrenzten Fall zu verstehen scheinen, fehlt bieses durch Begriff und Wort, durch Urtheil und Satz vermittelte Verftändniß. Locke bezeichnet diesen Unterschied als eine Kluft (vast a distance), wodurch Thier und Mensch gänzlich getrennt sind (wholly separated.\*)

Wir sind bei den zusammengesetzten Vorstellungen, die der Verstand macht, das Vermögen der logischen Combination,

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 11, §. 6—11.

dessen äußerster Mangel den Charakter des Idioten und dessen bleibende Verkehrtheit den des Verrückten ausmacht.\*)

### II.

# Die zusammengesetzten Vorstellungen.

Die Berbindungsart der Borstellungen ist Bereinigung und Beziehung. Da alle einfachen Vorstellungen Beschaffensheiten sind, so ist die erste Vereinigungssorm die Vorstellung der Beschaffenheit überhaupt d. h. eines Gegenstandes, der nicht für sich besteht, sondern einem andern zukommt und dessen Erscheinungsart ausmacht. Locke nennt die Erscheinungsarten Modi (modes) und deren nähere Bestimmungen Modissicationen. Sodald aber einmal der Begriff der Beschaffenheit (Accidenzen, Affectionen, Attribute) gedacht wird, so ist dadurch auch der Begriff des Dinges und der Wesenheit (Substanz) gefordert, die Vorstellung für sich bestehender Objecte im Unterschiede von den nicht für sich bestehenden, sondern blos anhängenden. Die Bereinigung der Vorstellungen hat daher die beiden Formen der Modi und der Substanzen.

Es giebt bemnach drei Arten zusammengesetzter Borstelslungen: Modi, Substanzen und Relationen; sie werden nicht durch die Einwirkungen der Dinge auf unsere Wahrnehsmung gegeben, sondern durch den Verstand aus den einfachen Vorstellungen gemacht, sie sind nicht Vorstellungen, sondern Vorstellungsarten oder Denkweisen.

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 11, §. 12.

#### 1. Die Mobi.

Die Modi sind zusammengesetzt aus einsachen Borstellunsen (Beschaffenheiten), in die sie als ihre Elemente müssen aufgelöst werden können. Entweder sind diese Elemente gleichsartig oder verschieden. Die Zusammensetzung gleichartiger Elementarvorstellungen giebt den Begriff der "einfachen Modi (simple modes)", die der verschiedenen giebt den Besgriff der "gemischten (mixed modes)". Wir handeln zusnächst von den einfachen.

Einfache Sensationsvorstellungen waren die Sinnesempfindungen, wie Farben, Tone u. s. f.; einfache Reflexions= vorstellungen die Phänomene des inneren Geschehens, unsere Denkthätigkeit; einfache Wahrnehmungsobjecte sowol der Sensation als Reflexion waren die Affecte von Lust und Schmerz. Die Composition der Farben= oder Tonempfindungen ist ein Beispiel einfacher Modi, ebenso die verschiedenen Arten und Grade sowol der Bewegung als des Denkens, ebenso die verschiebenen Arten der Affecte, die nur das Thema von Lust und Unluft variiren. Die Ursachen von Lust und Unlust nennen wir Güter und Uebel, die dadurch erregten Affecte Liebe und Haß, Freude und Trauer, Hoffnung und Furcht u. s. f. Wo Locke von den Modificationen des Denkens redet und aus den Zuständen der Verdunkelung, in denen wir gar keiner Denkthätigkeit uns bewußt sind, den Schluß zieht, daß die Seele nicht immer benke und ihr Wesen baher nicht im Denken bestehe, bemerke ich ben Gegensatz zwischen ihm und Leibniz; wo er von den Affecten und Leidenschaften handelt

als einfachen Modis von Luft und Unlust bemerke ich die Parallele zwischen ihm und Spinoza.\*)

2. Unter den einfachen Vorstellungen wurden besonders hervorgehoben die Raum- und Zeitempfindung, die Vorstellung der Einheit und Kraft; das sind auch die Themata derjenigen einfachen Modi, die Locke hauptsächlich ausgeführt hat, am weitläusigsten, aber keineswegs am klarsten das der Kraft; er hat in der zweiten Auflage seines Werks diesen wichtigen Absschnitt in einigen Punkten verändert und berichtigt, ohne die Klarheit wesentlich zu fördern.

Die einfachen Modi der Raumempfindung sind die Modis ficationen des Raums: Abstand, Dimension, Gestalt, Ort, Maßstab, Expansion (so nennt Locke die Ausbehnung bes Raums im Unterschied von der Ausdehnung des Stoffs, die er Extension nennt). Da sich der Maßstab, gleichviel welche Dimension gemessen wird und von welcher Größe das Maß selbst ist, ins Endlose wiederholen und fortsetzen läßt, so giebt diese Art einer Zusammensetzung ohne Ende ben Be= griff der Unermeglichkeit.\*\*) Da Locke im Gegensatz zu Descartes Raum und Körper unterscheidet und die bloße Raumvorftellung unter den einfachen Modis behandelt, so vertheibigt er gegen Descartes die Möglichkeit des leeren Raums. Wenn diese Möglichkeit daburch widerlegt werden soll, daß der leere Raum weber Substanz noch Accidenz sein könne, so find Was ist Substanz? Dasjenige soll Subdas leere Worte. stanz sein, wodurch ein anderes getragen wird, b. h. deutlich gesagt: ber Elephant, auf bem die Erbe ruht, ober die Schild=

(

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 18, §. 3. 4; ch. 19 unb 20.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 13, §. 1—10.

kröte, die den Elephanten trägt, wie jener Inder sagte. Ueber den Elephanten lacht man, setzt man aber statt seiner das Wort "Substanz", so hält man den Ausspruch für Tiefsinn. Und wird das gesehrte sateinische Wort in die vaterländische Sprache übertragen, so erkennt jeder, daß gar nichts gesagt ist.\*)

Die einfachen Mobi ber Zeitempfindung sind Folge, Dauer, Augenblick, Zeitmaß, dessen unerschöpfliche Wieberholung die Borstellung der (zeitlichen Unermeßlichkeit oder) Ewigkeit giebt. Die Zeitempfindung ist gebunden an das innere Geschehen, an den Lauf unserer Vorstellungen, wonach allein wir die Zeitfolge empfinden und messen. Unsere Borstellungen wechfeln, die eine kommt, die andere geht, diese Wahrnehmung giebt uns die Borftellung der Folge ober Suc= cession; die Theile dieser Folge find unterschieden, zwischen der Borstellung A und B ist eine gewisse Zeit verflossen, die Wahrnehmung dieses Zeitabstandes ober einer gewissen Zeitlänge giebt die Vorstellung der Dauer, die kleinste wahrnehmbare Dauer, die Zeit einer einzigen Borstellung, giebt die Borftellung des Angenblicks; wenn in gewissen Zeitabständen dieselben Vorstellungen regelmäßig wiederkehren, so gewinnen wir die Borftellung der regelmäßigen Zeitfolge, des Zeitabschnitts ober ber Periode, die als Zeitmaß dient. Wenn diese periodischen Borstellungen den Staud der Sonne im Laufe des Tages ober Jahres bezeichnen, so wird die Zeit durch gewisse Bewegungserscheinungen gemessen, nicht weil sie Bewegungen, sondern weil sie Borstellungen sind. Locke dringt wiederholt barauf, daß unsere Vorstellungen und deren Folge

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 13, §. 19 und 20.

das unmittelbare, directe, alleinige Zeitmaß bilden und jedes andere von hier übertragen ist.\*)

Alle Wahrnehmungsobjecte sind irgendwo und irgendwann, sie haben ihren Ort und ihre Zeit; in Raum ist alles zugleich, in der Zeit alles successiv. \*\*)

Jede Vorstellung ist eine, baher die Einheit die allge= meinste aller Vorstellungen. Der einfache Modus dieser Vorstellung ist ihre Wiederholung b. h. ihre Vermehrung, die Vorstellung der Quantität ober Zahl. Das Zusammensetzen von Einheiten geschieht burch Zählen, bas in jedem ge= gebenen Fall so weit reicht, als die Zahlvorstellungen durch Worte bezeichnet werden können, was mit der Bildungsstufe und ben Bedürfnissen zusammenhängt. Alles Messen ist ein Zählen von Raum= und Zeiteinheiten, die als Maße dienen. Alles Messen ist Zählen. Weil das Zählen ins Endlose fort= gesetzt werden kann, barum ift ber Raum unermeglich, die Zeit ewig, jede Größe ins Endlose theilbar. Die Unbegrenztheit der Zahl giebt die Vorstellung der Unendlichkeit. In dieser Unendlichkeit liegt der Grund, warum Raum und Zeit grenzen= los sind. Die Unendlichkeit ist eine fortwährend machsende, nie vollendete, nie zu vollendende Borftellung, sie ift nicht positiv, nicht die Borstellung eines gegebenen Objects, sonbern einer nie zu erreichenden Grenze. Daher giebt es zwar eine Vorstellung von der Unendlichkeit des Raums, aber keine vom unendlichen Raum, sowenig es eine Vorstellung von der Ewig= keit giebt, denn es giebt keine unendlich große Zahl.\*\*\*)

3. Jede Beränderung ist eine Wirkung, die als solche

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 14. Insbesondere §. 32, ch. 15, §. 9.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 15, §. 5—8. §. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Ess. II, ch. 16. 17.

Wirksamkeit, Thätigkeit, Kraft voraussett. Es giebt in der Körperwelt keine Beränderung (Bewegung) ohne die Kraft, Wirkungen auszuüben und zu empfangen, ohne thätige und leidende Kraft, die sich gegenseitig bedingen. Ohne eine solche wechselseitige Beziehung der Körper ist die Kraft nicht vorzustellen. Es giebt in der Körperwelt keine Kraftäußerung ohne Einwirkung von außen, keine Bewegung, die nicht mitzgetheilt wäre, keinen Körper als erste bewegende Ursache, keine schlechthin thätige oder hervorbringende Kraft.

Die einfache Vorstellung der Kraft überhaupt ist ein un= mittelbares Wahrnehmungsobject sowol der Sensation als Reflexion. Die klare Vorstellung der thätigen oder hervorbringenden Kraft ist ein Object blos der inneren Wahrneh= mung, denn nur in uns erleben wir Borgänge, die unmittel= bar durch unsere eigene Thätigkeit erzeugt werden. Verstand bildet Vorstellungen, der Wille bewegt den Körper. Daher fällt die Borstellung der thätigen Kraft zusammen mit der unserer Geisteskraft, der Kraft unseres Verstandes und Willens. Aber auch der Verstand thut nichts ohne Willen, er muß zur Bildung und Ordnung seiner Vorstellungen, zur Erkenntnißthätigkeit durch diesen bestimmt und gerichtet werden. Daher ist unser Wille die einzige thätige Kraft, die wir ken= nen. Es giebt nur zwei uns erkennbare Thätigkeiten: Denken und Bewegen, die einzige Kraft, die in beiden hervorbringend wirkt, ift ber Wille.\*)

Hier entsteht nun die alte und schwierige Streitfrage nach der Freiheit des Willens, auf die man gar nicht eingehen kann, bevor man sie entwirrt und den Knäuel unverträglicher

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 1-5.

Vorstellungen, in den sie verwickelt worden ist, aufgelöst hat. Man kann überhaupt eine Kraft nur erkennen aus ihren Wirstungen, aus ihrer Thätigkeit, nicht umgekehrt die Thätigkeit und Wirkungen aus der Kraft, sonst übersetzt man jede Wirskung in eine gleichnamige Kraft, wodurch gar nichts erklärt, sondern nur der Rame geändert und ein Heer von Krästen als letzte Ursachen oder besondere Wesen aufgeführt und hypostasirt werden. Aus dem Vorgang der Verdauung, der Sescretion u. s. f. wird eine Verdauungskraft, eine Secretionsstraft, aus den inneren Vorgängen der Erinnerung, Einbildung, Abstraction, Erkenntniß, Begehrung u. s. f. werden ebenso viele gleichnamige Kräfte, die man weiß nicht wo ihre Hersberge haben.\*)

Nun besteht alle Willensthätigkeit im wollen, wählen, vorziehen, und alle dadurch bestimmten Handlungen sind freiswillig; man kann etwas vorziehen, ohne es zu wünschen, man kann freiwillig in einen Zustand treten, der die Freiheit aussschließt, wie z. B. wenn man gern mit einem Andern die Gestaugenschaft theilt, dann ist das Bleiben im Gefängniß freiswillig, aber nicht frei, denn die Möglichkeit des Gegentheils (nämlich des Nichtbleibens oder Fortgehens) ist ausgeschlossen, aber wir können etwas nicht wählen oder vorziehen ohne die Vorstellung des Besseren, d. h. ohne eine Prüfung und Ueberslegung, welche die Denkthätigkeit in sich trägt. Daher ist das Wollen zugleich ein Act und eine Art des Denkens.\*\*

Die Freiheit dagegen ift eine Machtfrage, sie bezieht sich nur auf unser Können, sie betrifft nur die Handlungen, die

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 17-20.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 10 und 11. §. 27. 30.

wir ebenso gut thun als unterlassen können. "Unsere Borsstellung der Freiheit", sagt Locke, "reicht so weit als die Macht, nicht weiter."\*) Nun fällt die Macht mit dem Insbegriff der Vermögen, mit der Natur eines Wesens zusammen, und die Frage nach unserer Freiheit muß daher so gestellt werden: ob und inwieweit der Wensch (die menschliche Natur) frei ist?\*\*)

Bergleichen wir nun Wille und Freiheit als Kräfte, beren eine auf das Wählen und Borziehen, deren andere auf das Können und Handeln geht, so leuchtet ein, daß die gewöhnsliche Frage nach der Willensfreiheit entweder ins Leere oder ins Ungereimte fällt; sie ist entweder tautologisch oder absurd. Sofern beide Kräfte sind, ist jene Frage gleichhedeutend mit der: ob die Kraft Kraft, die Freiheit frei, der Reichthum reich ist? Sofern beide verschiedene Kräfte sind (denn ein anderes ist Wählen, ein anderes Können), ist jene Frage so ungereimt, als ob man fragen wollte: ob die Ruhe bewegt, der Schlafschnell, die Tugend vierectig ist?\*\*\*)

Die Freiheit ist keine Eigenschaft des Wollens, sondern ein Zustand des Wesens, der menschlichen Natur, der bestimmsten menschlichen Individuen in Absicht auf gewisse Handlungen. Sofern nun das Wollen unter die menschlichen Thätigkeiten gehört, kann gefragt werden, ob die Willensthätigkeit in das Gebiet unserer Freiheit d. h. derjenigen Handlungen fällt, die wir ebenso gut thun als unterlassen können? Erst jetzt wird die Frage nach der Willensfreiheit so gestellt, daß eine Antwort

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 10: ,,Our idea of liberty reaches as far as that power and no farther."

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 16 und 14.

möglich ift. Sie lautet: können wir ebenso gut wollen als nicht wollen? Diese Handlung wird gewollt b. h. gewählt, jeder anderen vorgezogen, darum geschieht fie, sie geschieht also nothwendig und kann nicht ebenso gut unterlassen werden; sie mußte geschehen, sie konnte nur daburch geschehen, daß sie gewollt wurde, daher konnte dieser Willensact nicht ebenso gut unterbleiben. Die Frage nach der Willensfreiheit im obigen Sinn ist zu verneinen, nämlich die Frage nach der Freiheit des Wollens, sofern es im Wählen der Handlungen besteht. Und worin sollte diese Freiheit sonst noch bestehen? Etwa barin, daß ich mich wählend verhalte nicht zu der Handlung, fondern zu der Wahl, zum Willensact felbst, daß bas Wollen zum Gegenstand des Wollens gemacht wird? Dann brauchen wir einen Willen, um den Willensact zu beftimmen, ber felbft die Wahl oder den Willensact bestimmt, aus dem die Sandlung hervorgeht. Dieser Proces sett sich ins Endlose fort und kommt, wie man sieht, vor lauter Wollen nicht zum Wil-Bedeutet der Wille das Wählen der Handlungen, so muß die Frage nach der Willensfreiheit verneint werden; bebeutet er das Wählen des Wollens, so giebt es gar keinen Willen, er löst sich in Nichts auf und ebenso die Frage nach seiner Freiheit.\*)

Unser Wille ist bestimmt, unser Wollen motivirt. Wir wählen diejenige Handlung, die uns befriedigt, die unser Bestürfniß stillt, den Mangel aufhebt, den wir schmerzlich empfinsen, der uns quält und peinigt; die Befreiung von dem peins

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 23—25: "A question, which, I think, needs no answer, and they who can make a question of it, must suppose one will to determine the acts of another and another to determine that and so on in infinitum."

lichsten Mangel gewährt die größte Befriedigung, die wir am lebhaftesten begehren und darum jeder anderen vorziehen: das ist die Handlung, die wir wollen. Daher ist der empfundene Mangel, der peinliche, unbehagliche, unbefriedigte Lebenszuftand, das Gefühl, welches Locke mit dem Worte "uneasiness" bezeichnet, das durchgängige Motiv unseres Wollens, Wählens, Handelns. Durch die Natur und Art dieser Empfindung sind die Objecte bestimmt, die wir begehren, und damit unsere Willensrichtung. Die größten Güter reizen und bewegen uns nicht, wenn der Mangel derselben uns nicht drückt, dieser Mangel muß uns qualen, wie Hunger und Durst, bevor wir fie ernsthaft begehren und wollen. Erst wenn die Armuth uns schmerzt, begehren wir den Reichthum; erst wenn das Armsein als größtes Elend empfunden wird, jagen wir dem Reichthum nach als bem größten Gut. Solange ber Mangel irbischer Güter unser Ungluck ausmacht und beren Besitz unser höchstes Glück, mögen uns die Freuden des Himmels noch so herrlich und beren Schilberung noch so erbaulich erscheinen, fie locen uns nicht und lassen den Willen unergriffen und unberührt. Wer nicht nach Reichthum hungert und dürstet, strebt nicht nach Reichthum; wer nicht nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, strebt nicht nach Gerechtigkeit. Ob es zeitliche ober ewige Güter, ob es die kleinsten oder erhabensten sind, begehrt und ergriffen werden sie nur, wenn uns ihr Mangel elend macht.\*)

Run aber ist das Wählen zugleich ein Prüfen, welches die Folgen der Handlungen abwägt, die Werthe der Güter unterscheidet, das Dauernde dem Vergänglichen, das Entfernte

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 28—45.

dem Nahen vorzieht, das Bessere einleuchtend macht, daburch die Beweggründe läutert, nicht das Gefühl des Mangels aufhebt, aber bewirkt, daß uns der Mangel geistiger. Güter und Befriedigungen peinlicher drückt als die tägliche kleine Lebens= noth: Urtheil und Einsicht andern die Richtung unserer Begierben, hemmen die leidenschaftliche und blinde Jagd nach den nächsten und gewöhnlichen Lebensgütern, verhüten... die voreilige Wahl, brechen die Gemalt der Leidenschaften, sie machen den Willen einfichtsvoll, vorhersehend, vernünftig und baburch frei. Jede voreilige Wahl ist Schuld, weil sie verhütet werden kann, jede blinde Begierde Anechtschaft, weil sie beherrscht werden kann. Der Wille ist in der Wahl der Handlungen immer durch Beweggründe bestimmt; er ist frei, wenn diese Beweggründe erleuchtet sind durch die Einsicht des Besseren...,,Wenn das Unfreiheit ist", sagt Locke und ebendasselbe hat Leibniz gesagt, "so sind nur die Narren frei." Unsere Handlungen folgen unserer Wahl, diese unseren mächtigsten Begierden, es kommt alles barauf an, ob die Begierden der Einsicht folgen oder nicht, ob die vernünftigen Begierden mächtiger sind als die vernunftlosen. "Wenn Ihnen das Trinken lieber ist als das Sehen", sagte ein Arzt zu einem Augenkranken, "so ist Wein für Sie bas Beste, im andern Fall ist er das Schlimmste."\*)

4. Die einfachen Vorstellungen und deren einfache Modi geben unsere Originalvorstellungen (original ideas), als welche Locke folgende acht bezeichnet: im Gebiet der Sensation Ausdehnung (extension), Solidität, Bewegbarkeit (mobility), im Gebiet der Resserion die Kraft des Vorstellens und Handelns

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 46 — 71. Insbef. §. 48 — 54.

(perceptivity und motivity), in beiden Gebieten Existenz, Dauer, Zahl.\*)

5. Durch die Verbindung verschiedenartiger einfacher Borsstellungen entstehen die sog. gemischten Modi, deren Thema die Grundeigenschaften oder Thätigkeiten (Denken und Bewegung) in den mannichfaltigsten Modisicationen sind. So ist z. B. das Sprechen eine Thätigkeit, die aus Denken und Bewegung besteht, Furcht und deren Gegentheil sind Affecte, furchtloses Sprechen oder Freimüthigkeit ein gemischter Modus, in welschem verschiedene Vorstellungen in einen Begriff zusammensgesaßt sind. Alle Thätigkeitsbegriffe sind Beispiele solcher gesmischten Modi.\*\*)

### 2. Die Substanzen.

In den Modi wird ein Inbegriff von Eigenschaften vorsgestellt. Eigenschaften bestehen nicht für sich, sondern in einem Andern, dem sie zukommen, das sie trägt; sie sind nicht "sind re substante", sie bedürfen und fordern daher zu ihrer Ersgänzung den Begriff der Substanz, den der Verstand aus den Eigenschaften zusammensetzt, deren Verdindung oder Complex er wahrnimmt. Er macht daraus ein Ganzes, ein für sich bestehendes, einzelnes Ding, wie Körper, Pflanze, Thier u. s. f., ein Inbegriff solcher Einzeldinge bildet die collective Vorstelzlung von Sammeldingen (collective ideas), wie Wald, Heerde, Welt u. s. f. \*\*\*\*)

Aus den Eigenschaften, die wir vermöge der Sensation vorstellen, bilden wir den Begriff einer körperlichen Sub-

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 21, §. 73.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Ess. II, ch. 24.

stanz, aus denen, die wir in uns wahrnehmen und aus der körperlichen Natur nicht ableiten können, den einer geistigen Substanz, endlich aus den Vorstellungen der Araft und Dauer, des Verstandes und Willens, indem wir sie ins Unendliche steigern ober mit der Vorstellung der Unendlichkeit verbinden, den Begriff Gottes.

Nun reicht unsere Erkenntniß nur so weit als unsere Borftellungen, beren unübersteigliche Grenze die elementaren Wahrnehmungen sind. Wahrnehmbar sind nur Wirkungen, Rraftäußerungen, Eigenschaften; die Dinge selbst im Unterschiebe von den Eigenschaften sind mithin nicht wahrnehmbar, nicht vorstellbar, nicht erkennbar. Die Substanz ift baber ein Begriff ohne Vorstellung, eine Verstandesbichtung, die ein unbekanntes und unerkennbares Etwas bezeichnet, das nicht bekannter wird, ob wir es Körper oder Geist nennen. Was ben geiftigen Thätigkeiten, ben Erscheinungen in uns, zu Grunde liegt, ist ebenso bunkel und darum ebenso klar als das Wesen des Körpers; es ist eine Täuschung zu meinen, daß die körperliche Wirkungsweise einleuchtender sei als die geistige, daß die Bewegung durch den Stoß begreiflicher sei als durch den Willen.\*)

Die Substanz ober das Wesen der Dinge kennen wir nicht, weder der Geister, noch der Körper, noch Gottes; es giebt keine Metaphysik weder als Psychologie, noch als Kosmologie, noch als Theologie: hier ist der Berührungspunkt zwischen Locke und Kant, die Differenz zwischen Locke und Bacon, der die Metaphysik in Kücksicht auf die Zwecke hatte gelten lassen und als Erforschung der physikalischen Grundkräfte der Er-

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 23, §. 1-37.

fahrungsphilosophie zum Ziel gesetzt hatte.\*) Man sieht deutlich, wie auf dem Wege von Bacon zu Kant Locke einen nothwendigen Durchgangspunkt bildet. Die sensualistisch gerichtete Erfahrungsphilosophie ist schon kritisch gestimmt.

#### 3. Die Relationen.

Unter ben zahllosen Beziehungen, welche die mannichfaltige Natur und Entstehungsweise der Borftellungen mit sich bringt, hat Locke besonders hingewiesen auf die Verknüpfung, wodurch wir den nothwendigen Zusammenhang der Erscheinungen vorstellen, und auf die Bergleichung, welche die Ueber= einstimmung oder Nichtlibereinstimmung derselben erhellt. Bergleichen wir das Object mit sich selbst, so giebt die Ueberein= stimmung (des Dinges mit sich) die Vorstellung der Identität; vergleichen wir die Objecte untereinander, so eröffnen sich zahltose Bergleichungspunkte und Beziehungen. Hier hat Locke eine Bergleichung hauptsächlich hervorgehoben: die der meusch= lichen Handlungen mit ihren Regeln, d. h. diejenige Ueberein= stimmung ober Richtübereinstimmung, die in der Vorstellung der Gesekmäßigkeit oder Gesekwidrigkeit unserer Handlungen besteht. Die Identität des menschlichen Bewußtseins giebt den Begriff der Persönlichkeit oder des Ich, die Uebereinstimmung der menschlichen Handlungen mit ihren Regeln giebt den Begriff ber Moralität im weitesten Sinn.

Das sind die drei von Locke näher betrachteten Fälle der Relation: die Borstellungen der Causalität, Identität (Persönlichkeit), Moralität.

Er selbst nennt die Causalität die umfassendste Beziehung,

<sup>\*)</sup> S. oben Buch II, Cap. III, S. 180.

worin alle wirklichen und möglichen Dinge begriffen sind.\*) Jede einfache Borstellung und beren Beränderung erscheint unmittelbar als eine Wirkung, die auf eine Ursache hinweist; darum ist die Idee der Causalität durch die einfachen Borstellungen bedingt und von diesen unabtrennbar. Daß Ursachen wirken, ist einseuchtend; wie sie wirken, ist dunkel.\*\*) Bon dem Begriff der Causalität gilt nach Locke, was von dem der Substanz nicht gilt: daß ihn die einfachen Borstellungen entshalten. Denn die Eigenschaften sind als solche nicht Substanzen, wohl aber Wirkungen.

Jedes Object ist von allen übrigen zu unterscheiden, es ist im Unterschiebe davon dieses Ding, dieses einzelne individuelle, denn alle Objecte find in Raum und Zeit, es ift aber unmöglich, daß in bemselben Ort zwei verschiedene Objecte in demfelben Zeitpunkt find: baher find Raum und Zeit das "principium individuationis".\*\*\*) Das Individuum entsteht, vergeht, verändert sich, es bleibt in der Veränderung dieses von allen anderen verschiebene, sich selbst gleiche Individuum, es erhält ben Charakter seiner Ibentität. Was macht mitten in der Beränderung des Körpers, des lebendigen Körpers, der Pflanze, des Thieres, des Menschen die Identität jedes dieser Objecte? Locke durchläuft diese Fragen und untersucht beson= ders die letzte, die den Menschen betrifft. Der Mensch ist vermöge des Selbstbewußtseins perfönlich, und die Identität der Person ist bedingt durch die Einheit und Continuität des Bewußtseins. Aber aus der Identität des Ich folgt keineswegs die Identität ober Einheit (Einfachheit) ber Seele als

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 25, §. 11.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 26, §. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Ess. II, ch. 27, §. 3.

einer Substanz; das Ich ist kein Erkenntnißgrund der psychi= schen Substanz. Die rationale Psychologie gründet sich auf den Satz, daß die Person Substanz sei; die Widerlegung dieses Sates zerstört die Grundlage der metaphysischen Seelen= lehre und macht sie hinfällig. Wir bemerken, wie weit in diesem wichtigen Punkte Locke der kantischen Vernunftkritik vorgearbeitet hat. Die Person ist Ginheit des Bewußtseins, welches letztere nicht das Wesen betrifft, sondern blos die Vorstellungen. Es wäre denkbar, daß die Borstellungen verschie= dener Substanzen in der Continuität eines Bewußtseins zusammengehalten werben, dann bilden diese verschiedenen Substanzen eine Person; ebenso ist es denkbar, daß ein und dasselbe Wesen in verschiedenen, durch kein Band der Erinnerung verknüpften, durch keine Continuität der Vorstellungen vereinigten Stadien des Bewußtseins erscheint, dann bilbet eine Substanz mehrere Personen, wie es in der Lehre von der Präexistenz der Seele und der Seelenwanderung wirklich der Fall ist. Wenn jener englische Bürgermeister, den Locke kannte, wirklich, wie er sich einbildete, Sokrates war, so wären Sokrates und der Mayor von Queenborough ein und dasselbe Wesen, aber keineswegs eine Person.\*)

Es giebt drei Gesetze, welche die menschlichen Handlungen reguliren: das göttliche, bürgerliche und sittliche (im Sinn der Sitte oder öffentlichen Meinung). In Vergleichung mit diesen Regeln sind die menschlichen Handlungen entweder gesetzmäßig oder gesetzwidrig, gut oder schlecht; in Rücksicht auf das erste Gesetz sind die schlechten Handlungen sündhaft, in Rücksicht auf das zweite verbrecherisch, in Rücksicht auf das dritte

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 27, §. 1-6; §. 6-29. Bef. §. 14-17; §. 23.

tadelnswerth oder schändlich, die Bergleichung mit dem, was in ber öffentlichen Schätzung für gut ober schlecht gilt, giebt ben Begriff des Löblichen und seines Gegentheils, läßt die Handlungen als würdig der Billigung oder Misbilligung, als achtungswerth oder verächtlich, als sittlich oder unsittlich erscheinen und macht so ben Begriff ber Moralität im engeren Sinn aus. Die moralischen Beschaffenheiten find baber Relationsbegriffe, zusammengesetzt aus einfachen Vorstellungen, benn sie vergleichen Handlungen, beren Begriff unter die gemischten Modi gehört, mit den Ideen des Guten und Bosen, die unter die einfachen Modi zählen. Gut und Uebel sind die Ursachen unserer Lust und Unlust. Gine Handlung ist gesetzmäßig ober gut, wenn sie kraft bes Gesetzes unsern Zustand verbessert, angenehme Empfindungen verursacht d. h. belohnt wird; sie ist gesetwidrig ober schlecht, wenn sie Kraft des Ge= setzes unsern Zustand verschlimmert, unangenehme Empfindun= gen verursacht b. h. bestraft wird. Da uns die Gesetwidrig= keit einer Handlung als ein Uebel oder etwas Boses nur einleuchten kann, sofern sie strafwürdig ist, so folgt, daß jedes Gesetz mit der Vorstellung von Lohn und Strafe verbunden Nur dadurch können Gesetze Motive werden, daß sein muß. meine Handlungsweise mein Ansehen und meine Achtung in den Augen der Welt d. h. meinen öffentlichen Werth erhöht ober vermindert, diese Vorstellung ist eines der stärkften und wirksamsten Motive des menschlichen Willens. In so vielen Fällen wollen wir uns ber Strafe bes göttlichen und burgerlichen Gesetzes lieber aussetzen, als der öffentlichen Berunglimpfung; mag z. B. der Zweikampf als gottlos und verbrecherisch gelten, solange die öffentliche Meinung oder die Standessitte denselben als eine tapfere und ehrenhafte That ansieht, wird man fortfahren sich um der Ehre willen zu duelliren.\*)

Ich fasse zum Abschluß bieses Kapitels bie Lehre von den zusammengesetzten Borstellungen in folgendes Schema zusammen:

| Einfache Borstellungen                                                                                                     |                          |                 |            |                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| dusammengesetzte                                                                                                           |                          |                 |            |                            |                                          |
| <b>S</b> tobi                                                                                                              |                          | Subfanzen       | Relationen |                            |                                          |
| Einface<br>Raum, Beit                                                                                                      | gemischte<br>Abstracte   | Geift<br>Rörper | Causali=   | Uebereinstimmung           |                                          |
| Abstand, Dauer<br>Ort, Augenblick<br>Maß<br>Unerweßlichkeit<br>Ewigkeit<br>Jahl<br>Unendlichkeit<br>Kraft<br>thätige Kraft | Thätigkeite-<br>begriffe | Gott            |            | Ibentität<br>Person<br>Ich | Handlung<br>und Geset<br>Moralis<br>tät. |

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 28, §. 3 — 15.

# Sechstes Kapitel.

C. Werth und Gebrauch der Borstellungen und Worte.

L

# Die Geltung der Vorstellungen.

### 1. Rlarheit.

Zum ersten mal hat Locke ben burch ben Empirismus geforderten Bersuch gemacht, durch eine Analyse der Wahrenehmung als der Quelle aller Erfahrung das Alphabet der menschlichen Borstellungen darzuthun, die Elementarvorstellungen und die Hauptarten ihrer Berbindung. Erst nachdem dieser Einblick gewonnen ist, läßt sich die Frage nach dem Umfange und der Art der menschlichen Erkenntniß stellen. Nicht unmitteldar. Iede Wahrheit fordert 1) Uebereinstimmung der Menschen in ihren Borstellungen, einen Borstellungsverzkehr, einen Ideenaustausch, der nur möglich ist durch die Zeischen der Sprache, 2) Uebereinstimmung der Vorstellungen mit ihren Objecten, sonst haben die Vorstellungen keinen Erkenntzniswerth. Die beiden schon vielsach berührten Vorfragen betreffen daher die Geltung der Vorstellungen und die der Worte.

Damit die Vorstellungen zur Erkenntniß gebraucht werden können, sind zwei Bedingungen nöthig: Klarheit und Obsiectivität.

Bur sichern Ausprägung der Vorstellung gehört Klarheit (im engern Sinn), Deutlichkeit, Bestimmtheit. Die Vorstellung ist klar, wenn sie wirklich percipirt und nicht gehindert wird durch einen zu schwachen Eindruck oder eine zu geringe Empfänglichkeit, sie ist deutlich, wenn sie von jedem andern Object unterschieden werden kann, sie ist bestimmt, wenn alle in ihr enthaltenen oder zu ihr erforderlichen Merkmale voll= ständig vorhanden und wohlgeordnet sind. Das Gegentheil der klaren Vorstellung ist die dunkle, das der deutlichen und bestimmten ist die verworrene. Wenn wir vom Leoparden nur so viele Merkmale klar vorstellen, als er mit dem Panther gewein hat, so können wir den Leoparden vom Panther nicht unterscheiden, unsere Borftellung ist undeutlich, weil sie nicht vollständig ist; wenn wir vom Tausendeck zwar die Zahl, aber nicht die Figur deutlich vorstellen, so ist die Vorstellung theils tlar, theils verworren.\*)

### 2. Objectivität.

Realität, Angemeffenheit, Richtigfeit.

Zur Objectivität der Vorstellung gehört: 1) daß übershaupt etwas Wirkliches vorgestellt, 2) daß dieses wirkliche Object nicht desect oder mangelhaft, sondern vollständig und angemessen vorgestellt wird, 3) daß die Vorstellung ihrem Originale (dem Dinge, worauf sie sich bezieht) entspricht und mit demselben übereinstimmt. Die erste Bedingung giebt den

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 29.

Sharafter der Realität, die zweite den der Angemessenheit, die dritte den der Wahrheit oder Richtigkeit; in der ersten Rückssicht unterscheiden sich die Vorstellungen als wirkliche und chimärische (real and fantastical), in der zweiten als adäquate und inadäquate (adequate and inadequate), in der dritten als wahre und falsche (true and false) oder besser gesagt als richtige oder unrichtige (right or wrong). Diese letzte Unterscheidung weist schon auf das Gediet der Erkenntniß, denn Wahrheit und Irrthum sind nicht in den Vorstellungen, sondern in den Urtheilen enthalten, die Vorstellungen sind nicht als solche wahr oder falsch, sondern als Prädicate der Dinge.\*)

Aber das Wichtige ist, daß die obigen Unterscheidungen nicht blos gemacht, sondern auf unsere Vorstellungsarten ansgewendet und deren Charakter und Geltung unter den bezeicheneten Gesichtspunkten geprüft werden. Wie verhält es sich mit der Realität, Angemessenheit, Wahrheit oder Richtigkeit, mit einem Wort mit der Objectivität unserer einfachen und zusammengesetzen Vorstellungen, der Modi, Substanzen und Relationen?

Was die einfachen Vorstellungen und deren einfache Modi betrifft, so beantwortet sich die Frage leicht, sie ist dadurch beantwortet, daß jene bereits als "Originalvorstellungen" erkannt sind. Die Elementarvorstellungen sind als Wahrnehmungsobjecte unmittelbar einleuchtend, sie sind klar, reell, adäquat, und eine Täuschung ist nicht möglich, sobald man den Unterschied der primären und secundären Qualitäten wohl beachtet.\*\*)

Die gemischten Modi und Relationen sind das Werk bes

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 30—32. \*\*) Ess. II, ch. 30, §. 2; ch. 31, §. 2.

menschlichen Verstandes, in dieser Bildung besteht ihre Realität, sie sind Bilder ohne Vorbilder, also Originale oder Urbilder (archetypes), die nur sich selbst vorstellen und darum reell und adäquat, klar und gültig sind, sobald die Eigenschaften, aus denen sie zusammengesetzt werden, sich miteinander verstragen. Wie das Oreieck, das wir aus räumlichen Elementen construiren, so sind die Begriffe des Muthes, der Gerechtigsteit u. s. s., die wir aus gegebenen Elementarvorstellungen zusammendenken, Originale in uns, und es kann in diesem Fall nicht gefragt werden, ob diese Vorstellungen mit irgendwelchen Dingen übereinstimmen, sondern ob der Eine dieselbe Vorstellung z. B. von der Gerechtigkeit hat als der Andere, ob mein Begriff dem Originale entspricht, das ich im Andern voraussex\*)

Anders verhält es sich mit dem Begriff der Substanz, durch den ein Ding entweder als Träger oder als Indegriff zusammenbestehender Eigenschaften vorgestellt werden soll. In beiden Fällen ist die Substanz ein Abbild ohne Borbild, denn als das, was den Eigenschaften zu Grunde liegt, ist das Ding gänzlich undekannt und als Totalität sämmtlicher Eigenschaften nie völlig bekannt, daher die Substanz entweder als ein Besgriff ohne Borstellung oder als eine unvollständige und mangelhafte Borstellung eine durchaus inadäquate Idee ist. Bersbinden wir aber in der Borstellung eines Dinges Eigenschaften, die in der Wirklichkeit sich nie beisammen sinden, so ist der Begriff der Substanz chimärisch, wie z. B. die Borstellung eines Centauren.\*\*

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 30, §. 4; ch. 31, §. 3. 5. 14.

<sup>\*\*)</sup> Ess. II, ch. 31, §. 6. 8. 13; ch. 32, §. 18.

# 3. Affociation.

Sø giebt in unserer Vorstellungswelt natürliche Verwandtschaften, vermöge deren sich gewisse Vorstellungen leicht und unwillfürlich zueinander gesellen. Diese Verbindungsart ist die "Association". Nun trifft es sich bei jedem Menschen, daß unter dem Einfluß der Affecte, Gewohnheiten und Schicksale mancherlei höchst seltsame und naturwidrige Vorstellungsverwandtschaften geschlossen werden, die so hartnäckig zusammenshängen, daß Vernunft und Urtheil nichts dagegen vermögen. Jedes Individuum, sagt Locke, hat seine Narrheiten, er meint die sogenannten Idiosphiltrasien, die in zufällig veranlaßten, allmälig befestigten, unüberwindlich gewordenen Associationen gewisser Vorstellungen ihren Grund haben sollen.\*)

#### 

# Die Geltung der Worte.

### 1. Die fritische Frage.

Die Mittheilung unserer Borstellungen geschieht durch die Sprache, sie fordert die Ersindung vernehmbarer und verständslicher Zeichen (articulirter Laute), ohne welche ein Borstellungsverkehr nicht. oder nur in beschränktestem Maße stattsinden könnte. Die Worte sind unmittelbare Zeichen der Borstellungen, nicht der Dinge, sonst müßten bekannte Worte auch bestannte Dinge, Wortkenntniß auch Sachkenntniß sein. Iedermann erkennt leicht das Gegentheil. Die Worte für Zeichen der Dinge zu halten ist daher einer unserer Grundirrthümer,

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 33.

eine der schlimmsten, der Erkenntniß und ihrem Fortschritt schäblichsten Selbsttäuschungen. Sie sind, genau zu reben, die Zeichen, womit der Sprechende seine Vorstellungen ausbrückt. Und da wir die Sprache als eine bereits erfundene und fort= gepflanzte empfangen, dieselbe nicht erst machen, sondern in fie hineingeboren werden, so lernen wir viele Worte früher kennen, als die Vorstellungen, die sie bezeichnen. Daher sind bekannte Worte nicht auch bekannte Vorstellungen.\*) So unentbehrlich der Gebrauch der Worte zur Aufbewahrung, Mit= theilung, Erweiterung unserer Vorstellungen ist \*\*), so leicht, vielfältig, ja unvermeiblich erscheint deren misbräuchliche Anwendung; um so nothwendiger ist die Sichtung, die den rich= tigen vom falschen Wortgebrauch unterscheidet und Geltung und Werth der Worte aufklärt, die auf dem geistigen Markte so viel bedeuten als das Geld im Handel. Jede herkommliche und falsche Geltung gehört zu den "idola fori", die schon Bacon erleuchtet hatte. Auch hier finden wir Locke in völliger Uebereinstimmung mit Bacon.

Die Bedeutung der Worte sind die Vorstellungen, ihr Zweck ist die Verständlichkeit. Die erste Bedingung alles gegenseitigen Verstehens ist daher, daß man klar und einverstanden ist über die Bedeutung der Zeichen; sonst streitet man ins Endlose mit Worten, bei denen sich jeder etwas anderes denkt. Diese Erfahrung hatte Locke an seinen Freunden in Oxford wiederholt gemacht und daraus den Anlaß zu einer Untersuchung geschöpft, die ihn dis auf den Ursprung der Vorstellungen zurücksührte. Schon die Thatsache, daß die Worte so viele Uneinigkeit nicht blos möglich machen, sondern ver-

<sup>\*)</sup> Ess. III, ch. 5, §. 15. \*\*) Ess. III, ch. 9, §. 1. Fiscer, Bacon. 38

ursachen, beweist, welchen Antheil die Willfür an ihrer Erfindung und Geltung hat.

Worte bedeuten Vorstellungen und bedürfen daher der Erklärung ober Definition. Einfache Borftellungen ober Sinnesempfindungen lassen sich nicht befiniren, es können nur solche Worte erklärt werden, die zusammengesetzte Vorstellungen ober Begriffe bezeichnen. Nun war die Mittheilbarkeit der Vorstellungen bedingt durch deren Verallgemeinerung vermöge der Abstraction; es sind daher die allgemeinen Begriffe (abstract ideas), die durch erklärbare Worte bezeichnet werden.\*) Demnach ist die kritische Frage: was gelten die Worte als Zeichen der Gattungen und Arten? Die Bildung solcher abstracter Vorstellungen und ihrer Wortzeichen ist nach Locke "ein Kunstgriff des Verstandes (an artifice of understanding)", wodurch die Mittheilung außerordentlich erleichtert und die Objecte bergeftalt zusammengefaßt werden, daß wir sie wie im Compendium betrachten und von ihnen sprechen können "als wären sie in Bündeln (as it were in bundles"\*\*).

### 2. Real= und Rominalwesen.

Die Frage nach der Geltung der Worte, sofern sie Bes
griffe (Gattungen und Arten) bezeichnen, betrifft den sachlichen Werth derselben und muß deshalb aus dem Werth der Bes
griffe beurtheilt werden, sofern diese die Natur oder das Wesen
der Objecte ausdrücken. Wir verstehen aber unter dem Wesen
der Objecte (essence) den Inbegriff und Grund ihrer Eigensschaften, d. i. diesenige Verfassung, aus der die Eigenschaften

<sup>\*)</sup> Ess. III, ch. 4, §. 7—11; ch. 3, §. 9—12.

<sup>\*\*)</sup> Ess. III, ch. 3, §. 20; ch. 5, §. 9.

folgen. Ist das Object ein von unserer Borstellung unabhängiges Ding, ein Werk und eine Bildung der Natur, so ist sein Wesen "real"; ist es dagegen blos unsere Borstellung, ein Werk und eine Bildung des Verstandes, so ist sein Wesen im Begriff vollständig befaßt, im Wort vollsommen bezeichnet, daher "nominal" (real essence und nominal essence). Wenn es einen Begriff gäbe, der dem Realwesen der Dinge auf den Grund schen und dasselbe vorstellen könnte, wie es ist, so würde dieser Begriff und sein Zeichen völlig reale Geltung haben. Einen solchen Begriff giebt es nicht. Wenn es aber einen Begriff giebt, der diese Rolle spielen möchte, der das verborgene Realwesen der Dinge vorzustellen beansprucht, so hat ein solcher Begriff gar keine reale, sondern blos nominale Geltung. So verhält es sich mit dem Begriff und Wort der Substanz, das mithin ein bloßes Nominalwesen bezeichnet.

Die Natur bilbet ihre Objecte auf eine von unserer Vorsstellung unabhängige und uns verborgene Weise; darum fällt hier das Realwesen mit dem Begriff davon nicht zusammen, der letztere ist mithin blos nominal. Unser Verstand bildet auch Objecte, indem er sie vorstellt auf eine willfürliche und ihm erkennbare Weise, bei diesen Verstandesdingen fällt daher das Wesen mit dem Begriff, das Realwesen mit dem Nominalwesen zusammen; diese Begriffe und ihre Zeichen haben zugleich reale und nominale Geltung: so verhält es sich mit den Modi und Relationen. Wir machen die mathematischen und moralischen Vorstellungen, sie sind, was sie sind, und nichts weiter; in der Vorstellung des Oreiecks, wie in der des Wuthes, der Dankbarkeit, der Gerechtigkeit u. s. f. fällt das Wesen mit dem Begriff vollständig zusammen, und wo es nicht geschieht, läßt sich der Begriff berichtigen und ausbilden.

Gewöhnlich lernen wir hier das Wort früher kennen als die Vorstellung, die nachträglich entwickelt wird.\*)

### 3. Gattungen und Arten ale Rominalwefen.

Die fritische Wortschätzung unterscheibet daher genau, unter welche Begriffsclasse die Gattungen und Arten gehören, beren Zeichen die Worte sind: ob sie Modi und Relationen vorstellen oder Substanzen. Im letztern Falle ift es keineswegs die Natur, welche Gattungen und Arten vorbildet, sondern es ist lediglich der Verstand, der diese Begriffe willkurlich bildet und fälschlich für Abbilder oder Nachbilder hält. Die Natur macht die Aehnlichkeit der Dinge\*\*), die dem Berstande einleuchtet und ihn bewegt, Arten zu machen, deren logische Ordnung er für die Ordnung der Natur halt. logische Begriff der Gattung und Art giebt sich für einen Inbegriff wesentlicher Merkmale, aber in der Natur giebt es keine allgemeinen Dinge, sondern nur einzelne, in den einzelnen Dingen giebt es keinen Unterschied wesentlicher und unwesentlicher Merkmale, sie sind, was sie sind; alles was zu ihrem Bestande gehört, ist wesentlich. \*\*\*) So gut wir uns Arten vorstellen können ohne alle Wahrnehmung, z. B. Geister höherer Ordnung (beren Dasein nach Locke höchst wahrscheinlich ist), so wenig ist der Artbegriff überhaupt auf irgendwelche Wahrnehmung gegründet. †) Er ist, wie die Substanz selbst, ein Begriff ohne Vorstellung. Der Verstand ist artbildend, nicht die wahrnehmbare Natur. Wenn die Natur

<sup>\*)</sup> Ess. III, ch. 3, §. 14-18; ch. 5, §. 10-15.

<sup>\*\*)</sup> Ess. III, ch. 6, §. 36. \*\*\*) Ess. III, ch. 6, §. 4.

<sup>†)</sup> Ess. III, ch. 6, §. 11 und 12.

Arten bilbete, so müßte sie nach Begriffen und Zwecken verschren, was eine grobe Weise ist, die Natur zu anthropomorsphisiren, so dürfte sie diese Zwecke nicht durch Misgeburten versehlen, so müßten die Misgeburten auch Arten sein, so könnte die Fortpflanzung nur innerhalb derselben Art stattsinden und keine Bastardzeugung dürfte der Natur das Conscept verrücken, so müßten die Then sich unveränderlich erhalsten, die Grenzen seder Art sestgehalten werden, während in der Natur die Then variabel und die Grenzen flüssig sind.\*) So hat Locke durch seine Untersuchung des Berstandes den Artbegriff aus Gründen bekämpst, die sein Landsmann Darwin, unser Zeitgenosse, wiederholt und auf eine solche Fülle naturgeschichtlicher Thatsachen gestützt hat, daß dieser Begriff, wie er disher gegolten, in der Naturwissenschaft das Feld räumt.

### 4. Die Partifeln.

Zur angemessenen Bezeichnung ber Gebanken, zum richstigen Sprechen, zur treffenden Sathildung und Verkettung der Sätze dienen die sogenannten Formwörter (particles), deren Wichtigkeit Locke in dieser Rücksicht ausdrücklich und mit seinem Sinne hervorhebt. Dhne solche Wörter, wie Präspositionen, Conjunctionen u. s. f., ist der Gedankenausdruck höchst unvollkommen; jede zu geringe Distinction ihrer Besteutung, jede falsche oder auch nur ungenaue Anwendung macht den Gedankenausdruck schief oder sinnlos.\*\*)

<sup>\*)</sup> Ess. III, ch. 6, §. 14-20; §. 23-27.

<sup>\*\*)</sup> Ess. III, ch. 7.

### III.

### Der Gebranch der Worte.

### 1. Die Unvollfommenheit ber Sprace.

Die Worte überhaupt haben den Zweck, Borstellungen auszudrücken und mitzutheilen, diese Mittheilung zu erleichtern und zu beschleunigen, durch dieselbe den menschlichen Borstelslungstreis zu erweitern d. h. Kenntnisse zu verbreiten.\*) Wenn sie diesen Zweck erfüllen, so werden sie richtig gebraucht, das gegen falsch, wenn sie ihn versehlen. Ist das Medium, wodurch im geistigen Verkehr die Vorstellungen auss und einzehen, trüb, so trübt sich der menschliche Vorstellungskreis, es ist daher zur Läuterung unseres Verstandes durchaus nothwendig, daß man den sehlerhaften Gebrauch der Worte bewendig, daß man den sehlerhaften Gebrauch der Worte bewendig, daß man den sehlerhaften Gebrauch der Worte bewerkt und verhütet. Die Schuld liegt zum Theil in der Sprache selbst, in der Beschaffenheit und Unvollsommenheit ihrer Zeichen, zum Theil und zwar zum größten in den Sprechenden, welche die Worte unkritisch brauchen.

Es ist natürlich, daß in den Begriffen, die der Berstand bildet und vorbildet, die Borstellungen der Einzelnen sehr versschieden und die Worte daher sehr vieldeutig sind. So hat jeder seine eigene Ansicht von Ehre, Gerechtigkeit, Glaube, Religion, Kirche u. s. f., die Gespräche über solche Dinge beweisen, wie sich jeder in seiner Borstellung als Hausherr fühlt. Werden Bücher darüber geschrieben, die öffentliches Ansehen erhalten, so muß deren Sinn erklärt und die Erklärungen müssen wieder erklärt werden; die Commentare naments

<sup>\*)</sup> Ess. III, ch. 10, §. 23 — 25.

lich der Gesetzbücher nehmen kein Ende, da die Commentare selbst wieder der Commentare bedürfen. Es kann nicht anders sein, denn die Vorstellungen, welche das Thema bilden, sind willkürliche Producte, und das Band zwischen Wort und Vorstellung ist ebenso willkürlich.\*)

### 2. Der Misbrand ber Sprace.

Diese Schuld liegt in der Sprache, die andere liegt in den Sprechenden, die in ihrer Schätzung der Sprache, in ihrem Gebrauch der Worte sich unkritisch verhalten. In der Schätzung der Sprache, wenn sie meinen, daß die Worte Dinge bezeichenen oder daß mit dem Wort der Begriff feststeht, als ob das Band zwischen beiden nothwendig wäre. Bezeichnet das Wort "Stoff oder Materie" etwas anderes als eine Vorstellung? Ist etwa mit dem Wort "leben" der Begriff des Lebens schon sestgestellt?\*\*)

Will man verständlich sprechen, so verbinde man das Wort mit der klaren und deutlichen Vorstellung durch ein sestes und dauernd gültiges Band. Wenn man eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, so hat man den Zweck der Sprache durch eigene Schuld versehlt. Die Folge ist Verwirrung. Die erste Bedingung wird in der gröbsten Weise verletzt, wenn die Worte nicht blos Vorstellungen, sondern Dinge und zwar solche Dinge bezeichnen wollen, von denen es keine Vorstellungen gen giebt: das sind die völlig sinnlosen Worte, die in der Philosophie ihr Wesen treiben, wie die platonische Weltseele, die Kategorien und substantiellen Formen der Aristoteliker, die

<sup>\*)</sup> Ess. III, ch. 9. \*\*) Ess. III, ch. 10, §. 15-17.

Atome der Epikureer, der horror vacui, die Gattungen, Arten, Zwecke in der Natur u. s. f. \*) Ober man macht Worte ohne bestimmte und klare Vorstellung, Worte, hinter denen nichts ist, leere Worte; ce ist als ob man den Titel eines Buchs kennt, aber auch blos ben Titel, ohne jede Kenntniß des Inhalts.\*\*) Ober man giebt statt der Begriffe Bilder und macht Redekünste täuschender Art (arts of fallace), die den Verstand leer lassen und die Phantasie verführen.\*\*\*) Ober man spielt mit dunkeln Worten, um den Schein des Tiefsinns zu haben, und streitet darüber, um sich das Ansehen des Scharffinns zu geben, das sind die unnützen Subtilitäten, die Bollwerke der Scholastiker, die das Leben in nichts gefördert, die Wissenschaft verödet, die Religion verdunkelt, den Unfinn befestigt, den Fortschritt gehemmt und die Geringschätzung des natürlichen Verstandes und der mechanischen Künste bewirkt haben, durch die doch allein der Fortschritt geschah. Hier fin= den wir Locke in derselben polemischen Haltung gegen das "munus professorium" als Bacon.†)

Alle die angeführten Fälle variiren ein Thema: den Misbrauch der Sprache, wenn Worte in Umlauf gesetzt werden ohne entsprechende Vorstellungen, leere Worte; der entgegengesetzte Misbrauch sind Vorstellungen, denen das entsprechende Wort sehlt, das sie zusammenfaßt und mittheilbar macht, unbestimmte und lose Vorstellungen. Worte ohne Vorstellungen gleichen dem Titel ohne Buch, Vorstellungen ohne das bezeichnende Wort gleichen den losen Druckbogen ohne Einband und Titel. Kann man seine Vorstellungen nicht benennen, so ist

<sup>\*)</sup> Ess. III, ch. 10, §. 14. \*\*) Ess. III, ch. 10, §. 2 unb §. 26. \*\*\*) Ess. III, ch. 10, §. 34. †) Ess. III, ch. 10, §. 6—10.

man genöthigt, endlose Umschreibungen zu machen, aus denen niemand klug wird.\*)

Endlich der dritte Fall: man hat Vorstellungen und Worte, aber ohne sestes und sicheres Band, der Gebrauch der Worte schwankt, jetzt hat dasselbe Wort diese, jetzt eine andere Besteutung, oder dieselbe Vorstellung wird bald so bald anders ausgedrückt; das giebt ein Rauderwälsch (gibberish), das alles verwirrt. Ein solches Sprechen gleicht einem Handel, wo dieselbe Waare unter verschiedenen Namen gehen oder dasselbe Gelbstück in verschiedenen Werthen gelten soll, es gleicht einer Rechnung, in der die Ziffer 3 auch einmal die Zahl 8 bedeutet.\*\*)

Der Misbrauch der Worte ist die Quelle aller Misversständnisse und darum eine Hauptursache unserer Irrthümer. Die Einsicht in den Werth und richtigen Gebrauch der Worte verhütet den Irrthum und bahnt den Weg zur Wahrheit.

<sup>\*)</sup> Ess. III, ch. 10, §. 27 unb 31.

<sup>\*\*)</sup> Ess. III, ch. 10, §. 5 und 31.

# Liebentes Kapitel.

D. Die menschliche Erkeuntniß. Bernunft und Glanbe.

I.

### Die Erkenntniß.

### 1. Arten, Grade, Umfang.

Alle Erkenntnisobjecte sind Vorstellungen. Was nicht vorsgestellt werden kann, liegt jenseits der Erkenntnisgrenze; die Erkenntnis selbst ist aber nicht blos Vorstellung, sondern Einssicht in das Verhältnis der Vorstellungen, in deren Uebereinsstimmung oder Widerstreit (agreement and disagreement or repugnance). Das ist das durchgängige Thema aller Erstenntnis; daraus folgt die Bestimmung ihrer Arten, ihrer Grade und ihres Umfangs.

Das Vorstellungsverhältniß hat vier Fälle: Identität und Berschiedenheit, Beziehung, Coexistenz oder nothwendige Versknüpfung und Realität. Die Unterscheidung zweier Farben exemplificirt den ersten Fall, die Gleichheit zweier Oreiecke den zweiten, die magnetische Eigenschaft des Eisens den dritten, die Realität der Gottesidee den letzten.\*)

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 1, §. 1-7.

Wenn das Verhältniß der Vorstellungen unmittelbar einleuchtet (wie z. B. der Unterschied zwischen Gelb und Blau), so ist die Erkenntniß unmittelbar gewiß, anschaulich oder in= tuitiv; wird das Verhältniß durch Zwischenvorstellungen ober Mittelglieder erkannt, so ist die Erkenntniß vermittelt, auf Be= weise gegründet oder demonstrativ, alle mittelbare Gewißheit hat ihr Princip in einer unmittelbaren, alle Beweise sind zulett von unmittelbaren Einsichten abhängig, die demonstrative Erkenntniß gründet sich daher auf intuitive. Alle sichere Er= kenntniß ist eines von beiden. Was sich nicht entweder un= mittelbar anschauen oder beweisen läßt, wird nicht eigentlich gewußt, sondern geglaubt, und hat nicht den Charakter der Gewißheit, sondern der Wahrscheinlichkeit. Jede Erkenntniß, die nicht intuitiv oder demonstrativ ist, fällt in das Gebiet der Meinung oder des Glaubens (faith or opinion). Zwischen der sicheren Einsicht und der blogen Meinung liegt die Er-- kenntniß der Dinge außer uns, die sich auf finnliche Vorstellungen gründet: das sogenannte sensitive Wissen. Unser eige= nes Dasein erkennen wir intuitiv, das Dasein Gottes demon= strativ, das Dasein der Körper sensitiv.\*)

Die Borstellungsgrenze kann die Erkenntniß in keinem Fall überschreiten. Die anschausiche Erkenntniß reicht nur so weit als die unmittelbare Vergleichung der Vorstellungen, die demonstrative nur so weit als die verknüpfende Kette der Mittelglieder. Es giebt Dinge, von denen wir gar keine Vorsstellungen haben und haben können, es giebt Objecte, die wir zwar vorstellen, aber so mangelhaft und beschränkt, daß sie so gut als unbekannt bleiben. Unsere Vorstellungswelt reicht

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 2, §. 1-14.

lange nicht so weit als die wirkliche Welt, das Gebiet unserer Erkenntniß reicht lange nicht so weit als das unserer Vorstelslungen. Daher ist das Feld unseres Nichtwissens bei weitem größer als das unseres Wissens.\*)

Es wäre thöricht zu meinen, daß die Welt aufhört, wo unsere Vorstellungen ober unsere Beweise am Ende sind; es giebt Objecte, deren Dasein und Beschaffenheit wir nicht fassen können, zu benen wir uns verhalten, wie der Blinde zur Farbe oder der Blick des Maulwurfs zu dem des Adlers, wir dürfen unsere Geistesspanne nicht für den Umfang des Universums halten. \*\*) Wovon es keine Vorstellungen giebt, davon giebt cs auch keine Erkenntniß, keine Beweise. Reine unserer Borstellungen trägt bis zur Substanz oder zum Wesen der Dinge, wir wissen nicht, was die Dinge, die wir Körper und Seele nennen, an sich sind, wir können weder die Denkunfähigkeit der Materie noch die Immaterialität der Seele beweisen. Aber die Beweisbarkeit (Erkennbarkeit) einer Sache verneinen, heißt noch nicht deren Dasein in Abrede stellen; wenn die Immaterialität der Seele für unbeweisbar erklärt wird, so gilt fie barum nicht für unmöglich, so gilt bas Gegentheil bavon nicht etwa für bewiesen ober beweisbar, vielmehr gilt es für ebenso unbeweisbar. Die großen Gegenstände der Moral und Religion werden daher nicht erschüttert, wenn die Untersuchung des menschlichen Verstandes die Unzulänglichkeit gewisser Be= weise sowol für als wider darthut. An dieser Stelle bemerken wir eine fast wörtliche Parallele zwischen Locke und Kant.\*\*\*)

Aber auch innerhalb der engen Grenzen unserer Vorstel=

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 3, §. 1-6; §. 22.

<sup>\*\*)</sup> Ess. IV, ch. 3, §. 23. \*\*\*) Ess. IV, ch. 3, §. 6.

lungswelt sind wir auf ein noch weit geringeres Maß der Erkenntniß beschränkt, da entweder den Vorstellungen, die wir haben, theils die Klarheit theils die nöthige Berknüpfung durch Mittelglieder fehlt; oder Vorstellungen, die wir haben könnten, sich nicht in unserem Besitz finden, es fehlt nicht an der Fähig= keit, aber am Vorrath. Die großen Weltkörper sind zu entfernt und jene Körpertheilchen, von beren Gestalt, Gruppirung, Bewegung die Erscheinungen abhängen, sind zu klein, um deutliche Wahrnehmungsobjecte zu bilden. Wir sind nicht im Stande, die kleinsten Körpertheile zu erkennen, deren Wirksam= keit und primäre Beschaffenheiten die Ursache aller secundären Qualitäten ausmachen; wir bleiben über diese Ursache, über die eigentliche Wirksamkeit der Körper im Dunkeln. Von an= dern Geistern außer uns wissen wir nichts, von den Körpern wenig. Aber selbst wenn wir die Einsicht hätten, die uns fehlt, wenn wir die körperlichen Ursachen z. B. unserer Lichtund Farbenempfindung aus der Wirksamkeit der kleinsten Theile zu erkennen vermöchten, so würde damit die Wirkung selbst noch lange nicht erklärt sein. Die Ursache ist Bewegung, die Wirkung ist Empfindung; die Ursache ist mechanisch, die Wirkung sensibel; das Mittelglied, wodurch Bewegung sich in Wahrnehmung oder Perception umwandelt, fehlt in unserer Vorstellung. Hier liegt der Mangel in der beschränkten Natur unserer Vorstellungen; ein anderer selbstverschuldeter Mangel liegt in der beschränkten Bildung und Entwicklung derselben. Da fehlen uns eine Menge Vorstellungen, die wir haben könnten, wir haben sie nicht erworben, wir haben uns mit Worten begnügt, mit Rechenpfennigen statt baarer Münze, und wenn wir die Marken einlösen, die Worte mit Vorstellungen belegen wollen, finden wir den Beutel leer, es fehlt am Baaren.

Dieser mangelhafte Bilbungszustand trifft ganze Zeitalter, insbesondere jene Art der scholastischen und gelehrten Weltbildung,
welche die Philosophie seit Bacon mit so vielem Nachbrucke
bekämpst: jene unfruchtbare und öde Büchergelehrsamkeit, die
sich in dem "dichten Walde der Worte" dergestalt verloren und
verirrt hatte, daß sie den Psad der Erfahrung und Entdeckung
gar nicht mehr sah. Hätte man statt der wirklichen Beobachtung des Himmels und der Erforschung der Erde nur Bücher
über Astronomie und Geographie gelesen, nur über Hypothesen
gestritten und selbst Seereisen nur auf gut Slück unternommen, so würde man nie die Wege über den Aequator und um
die Erde gefunden haben, und die Vorstellung der Antipoden
wäre noch heute eine Ketzerei. Wir hören Bacon reden!\*)

#### 2. Traum und Wirflichteit.

Aber wie groß oder gering der Umfang unserer Erkenntsniß auch sein möge, jedenfalls haben wir es in derselben blos mit unseren Borstellungen zu thun. Unsere Erkenntnißobjecte sind Erscheinungen in uns, Borstellungen, was unsere Traumbilder auch sind. Wie unterscheidet sich nun das Erkenntnißobject vom Traumbild? Ienes habe, so heißt es, den Charakter der Wirklichkeit, dieses den der Einbildung! Aber wie unterscheiden sich Traum und Wirklichkeit? Hier steht Locke dersselben Frage gegenüber, welche Descartes in so tiese Zweisel verstrickt hatte.\*\*) Woran erkennen wir, daß wir im Wachen nicht auch träumen, daß die Welt, die wir vorstellen, und das

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 3, §. 24-30. &gl. besondere §. 30.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. meine Geschichte der neuen Philosophie, Bd. 1, Abth. I. Zweite Aufl., S. 309 flgd.

Leben, das wir führen, nicht ebenfalls Traum ist? unterscheidende Kennzeichen liegt nach Locke darin, daß den Traumvorstellungen zwei Merkmale fehlen, welche die Weltvorstellungen haben: die Realität der Empfindung und die Objectivität der Borstellung d. h. die Uebereinstimmung der Begriffe mit den Objecten, die Uebereinstimmung, deren Erkenntniß den Charakter der Wahrheit ausmacht. Es ist ein Unterschied, ob die Sensationen von außen bewirkt ober von uns geträumt werden, ob wir z. B. das gebrannt werden träumen oder wirklich erleben, ob wir heile Haut behalten oder Brandwunden haben. Hier macht die Wahrnehmung die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Wir bilben Begriffe, mathematische und moralische, wodurch eine Reihe anderer Vorstellungen bedingt sind, Begriffe, die sich zu einer Reihe anderer Vorstellungen verhalten, wie die Urbilder zu den Abbildern, zwischen denen Uebereinstimmung oder Widerstreit d. h. dasjenige Verhältniß stattfindet, in dessen Einsicht Erkenntniß und Wahrheit besteht. Dieser nothwendige Zu= sammenhang der Vorstellungen, diese Wahrheit, die überall gilt, wo dieselben Vorstellungen gebildet werden, diese objective ober allgemeine Gültigkeit ber Vorstellungen fehlt den Traumbildern. Mathematik und Moral werden nicht erträumt. Hier macht die Erkenntniß die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Wer diese Grenzen nicht anerkennt, diese Unterschiede zwischen Traum und Wirklichkeit noch bezweifelt, der muß alles für Traum halten, auch den eigenen Zweifel, der damit aufhört, ein wirklicher Zweifel zu sein.\*)

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 2, §. 14; ch. 4, §. 1—9; ch. 11, §. 8.

#### 3. Wahrheit und Grundfase.

Der Ausdruck der Vorstellungen sind die Worte, der Ausdruck der Uebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung der Vorstellungen die Sätze. Wenn die Worte die Vorstellungen und die Verbindung der Worte das Verhältniß der Vorstel= lungen richtig bezeichnen, so sind die Sätze mahr; wenn die Wahrheiten im ganzen Umfang der Vorstellungen gelten, so sind die Sätze allgemeingültig, wenn die allgemeinen Sätze durch sich selbst gewiß oder einleuchtend sind, so nennt man sie Grundsätze (Maximen ober Axiome). So wird aus einer gegebenen Vorstellung A unmittelbar erkannt, daß sie ist, was sie ist: der Satz der Identität A = A; aus der unmittel= baren Vergleichung zweier verschiedener Vorstellungen A und B, daß A nicht B ist, daß unmöglich etwas zugleich A und nicht A sein kann: der Sat des Widerspruchs; aus der Vergleichung ber Größen: daß gleiche Größen, um gleiche Größen vermehrt oder vermindert, gleich sind, daß die ganze Größe gleich ist allen ihren Theilen, daß der Theil kleiner ist als das Ganze u. s. f.

Die Schule lehrt, daß es in jeder Wissenschaft einige solcher Grundsätze giebt, aus denen alle übrigen Sätze erkannt und abgeleitet werden. Diese Schulweisheit ist falsch und irrt sich in allen Punkten. Es ist falsch, daß es nur einige solcher Sätze giebt, es giebt deren zahllose; so viele Vorstellungen unmittelbar verglichen werden können, so viele unmittelbar einsleuchtende Vergleichungssätze lassen sich aufstellen, so viele selbstverständliche Wahrheiten. Niemand hält die Sätze, daß drei weniger ist als fünf, oder der Hügel höher ist als das Thal, für Axiome und doch sind sie ebenso unmittelbar gewiß

als ber Sat, daß der Theil kleiner ist als das Ganze, ober bag A = A.

Es ist falsch, daß diese Sätze die ersten und obersten sind, sie sind es sowenig als die abstracten Begriffe früher sind als die zusammengesetzten und diese früher als die Elementar= vorstellungen, die Wahrnehmungen und Eindriicke; im Gegentheil, sie sind später. Nachdem man an so vielen Fällen jene selbstverständlichen Wahrheiten so oft erfahren hat, bringt man sie auf ganz allgemeine und abstracte Formeln. Noch nie hat jemand, daß drei weniger ist als fünf oder daß drei Finger seiner Hand nicht alle Finger sind, darum eingesehen, weil er zuvor wußte, daß der Theil kleiner ist als das Ganze.

Es ist barum falsch, daß diese Sätze Grundsätze sind, denn sie begründen nichts; keine Wahrheit wird durch sie ge= funden, sie tragen nichts bei weder zur Begründung noch Bermehrung der Wiffenschaften, sie sind weder Grundsätze noch Hülfsmittel. Oder meint man, daß Newton vermöge solcher Sätze seine Entbedungen gemacht und bas Shstem seiner Naturphilosophie geschaffen habe?

Alle diese Sätze sind zur Auffindung neuer Wahrheiten unnütz und im Grunde leere Wortspielereien (trifling propositions), benn sie variiren das Thema A = A. Bielmehr sind sie wegen ihrer leeren Allgemeinheit schädlich und können leicht sophistisch gebraucht werden, um contradictorische Sätze zu beweisen. Setzt man mit Descartes das Wesen des Kör= pers blos in die Ausdehnung, so folgt aus dem Axiom der Ibentität, daß es (ba Körper und Raum identisch sind) keinen leeren Raum giebt; setzt man mit Locke die Grundeigenschaften des Körpers in Ausdehnung und Solidität, so folgt aus dem Axiom des Wiberspruchs, daß es (ba Körper und Ausbehnung Fifder, Bacon.

39

nicht identisch sind) eine Ausdehnung ohne Körper oder einen leeren Raum giebt.

Daher beschränkt sich der ganze Nugen solcher Sätze, die zur Erfindung und Entdeckung nicht das mindeste beitragen und eher verwirrend als fördernd wirken, auf die Anordnung gefundener Wahrheiten, auf deren Darstellung und Lehrsorm; man muß Wahrheiten, die man lehren will, in Reih und Glied stellen, von gewissen ersten und obersten Sätzen ausgehen und die anderen dergestalt folgen lassen, daß sie durch ihre Ordnung der Verstand leicht faßt und das Gedächtniß leicht behält. Auch mögen sie im Wortstreit dazu dienen, absurde Behauptungen handgreislich zu machen.\*)

#### 4. Die Erkenntnif ber Dinge.

Unabhängig von unseren Vorstellungen ist das Dasein der Dinge selbst: der Geister, Körper, Gottes. Da nun unsere Erkenntnisobjecte unsere Vorstellungen sind, die Dinge aber unabhängig von unseren Vorstellungen nicht vorgestellt werden können, wie kann uns deren Dasein einseuchten?

Von den Geistern ist uns nur das Dasein unserer eigenendenkenken Natur erkennbar, es ist unmittelbar gewiß, ein Obsiect intuitiver Erkenntniß, die jeden Zweisel ausschließt. In dieser Anerkennung der Selbstgewißheit nähert sich Locke dem Grundgedanken Descartes'.\*\*)

Daß Dinge außer uns existiren, lehrt uns die sensitive Erkenntniß nicht unmittelbar, sondern durch einen Schluß, der

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 5-8. **Ess.** IV, s. 1-3.

<sup>\*\*)</sup> Ess. IV, ch. 9, §. 1-3.

unsere Sensationen begründet. Diese letteren sind der Erkenntuiß= ober Beweisgrund für das Dasein der Körper. Wir haben sinnliche Vorstellungen, Sinnesempfindungen, Farben, Töne u. s. f. Diese Empfindungen sind in uns, aber wir erzeugen sie nicht, der Blindgeborene kann mit allem psychischen Vermögen die Farbenempfindung nicht hervorbringen, weil ihm das Sehorgan fehlt, aber auch das Auge, da es im Dunkeln keine Farbenempfindung hat, ist nicht beren erzeugender Grund. Weber unsere benkende Thätigkeit noch unsere körperlichen Organe können die Empfindungen bewirken, diese sind daher Wirkungen, deren Urfache wir felbst auf keine Weise sein können. Was bleibt übrig als die Einsicht, daß diese Empfindungen Eindrücke sind, die von Dingen außer uns herrühren, daß es mithin solche Dinge giebt? In diesem Zeugniß unterstützen sich die Sinne gegenseitig, das Fener, das ich sehe, ist zugleich das, welches mich wärmt, wenn ich ihm nah genug bin, das mich brennt, wenn ich es berühre u. s. f. Dieses Zeugniß ber Sinne wird bestätigt durch bas Gedächtniß, durch den Unterschied der Sinnesempfindung und der Gedächtnisvorstellung, es ist ein Unterschied, ob ich Hitze und Kälte, Hunger und Durst wirklich empfinde ober mir diese Empfindungszustände im Gedächtniß vergegenwärtige; das Gedächtniß giebt die Vorstellung ohne Eindruck; was also den Eindruck giebt, ist nicht die bloße Vorstellung, sondern etwas von dieser Unabhängiges, die Dinge anger uns. Was diese Dinge ihrer Substanz nach find, wissen wir nicht, aber daß sie sind, wissen wir sicher vermöge der sensitiven Erkenntnig. \*)

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 11, §. 4-7.

#### 5. Das Dasein Gottes.

Es ist gewiß, daß wir sind, daß wir etwas sind, daß wir uns nicht selbst erzeugt haben, daß unmöglich nichts die Ursache von etwas sein kann, daß es eine Ursache der wirklichen Dinge geben nuß, eine solche, die wirklich Ursache ist, nicht selbst wieder Wirkung, also eine ewige Ursache, die als Quelle aller Dinge auch Inbegriff aller Macht ist. Es ist gewiß, daß wir denkender Natur sind, daß die Ursache den= kender Naturen keine blinde, sondern nur eine denkende oder geistige Macht sein kann, ein ewiges denkendes Wesen (eternal cogitative being), dieses Wesen ist Gott. Daß er ist, erkennen wir aus den gegebenen Beweisgründen mit voller Sicher= heit, sogar, meint Locke, mit größerer Sicherheit als das Da= sein der Dinge außer uns. Dieses ist ein Object sensitiver Erkenntniß, das Dasein Gottes ein Object demonstrativer, die einen höheren Grad der Gewißheit bezeichnet; der Beweis gründet sich auf die Gewißheit unseres eigenen Daseins, unserer denkenden Natur, auf die intuitive Selbsterkenntniß, die= sen höchsten Grad der Gewißheit. Darum ist auch die Art der Beweisführung, da sie von einer unumstößlichen, unmittel= bar gewissen Thatsache ausgeht, nicht ontologisch, und Locke will sie von dieser ausdrücklich unterschieden wissen. Der ontologische Beweis, den Locke wohl in der cartesianischen Form vor sich hatte, nimmt zu seinem Ausgangspunkt die Vorstels lung des vollkommensten Wesens, die willkürlich zusammengesetzte Vorstellung einer Substanz, die ein bloßes Mominal= wesen ausbrückt.\*)

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 10, §. 1-7.

Locke gründet seinen Beweis auf Anschauung und Wahrnehmung, auf deren unmittelbare Thatsachen. Unsere Wahr= nehmungsobjecte machen uns nur zwei Arten wirksamer Naturen erkennbar: denkende und bewegte (materielle, nicht den= tenbe), wir sehen in der Körperwelt nur mitgetheilte Bewegung und haben von einer ersten bewegenden Ursache ober Kraft keine andere Vorstellung als die unseres Willens, der unsere Glieder bewegt. Da die Materie sich nicht selbst erzeugen kann, so ist beren erste Ursache ein schaffendes Wesen, ba die Bewegung der Körper mitgetheilter Art ist, so muß deren erste Ursache ein wollendes Wesen sein; da endlich aus nicht den= kenden Naturen niemals benkende hervorgehen können, so ist die erste Ursache der letztern ein denkendes Wesen. So folgt (nicht aus unserer willfürlichen Vorstellung eines vollkommen= sten Wesens, sondern) aus unserer nothwendigen Weltvorstellung das Dasein einer ewigen, schaffenden, wollenden und den= kenden Ursache, das Dasein Gottes als eines ewigen Geistes ober als einer ewigen Weisheit.\*)

Nun läßt sich der Einwurf machen, daß die Tragweite dieser Demonstration vom Dasein Gottes nur dis zum Dasein einer ewigen Ursache oder eines ewigen Wesens reiche, aber keineswegs ausmache, ob dieses Wesen Materie oder Geist, ob es im ersten Fall denkende oder nichtdenkende Materie, ob endlich das ewige Wesen nicht zweisacher Art sei: Materie und Geist. Es handelt sich, was die Fassung der ersten Ursache betrifft, um Dualismus oder Mouismus, es handelt sich im letzteren Fall um Theismus oder Materialismus, es handelt sich im letzteren Fall um Splozoismus oder Mechanismus.

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 10, §. 8-12.

Nun sucht Locke seinen Theismus badurch sicher zu stellen, daß er die Gegentheile des Hylozoismus, Mechanismus, Dualismus widerlegt. Der Dualismus setzt den ewigen Geift neben ben ewigen Stoff, weil er aus bem letzteren bas Denken, die Entstehung geistiger Naturen nicht erklären kann, er setzt ben ewigen Stoff neben ben ewigen Beift, weil er bie Schöpfung aus Nichts unbegreiflich findet, als ob das Hervorbringen denkender Naturen oder willfürlicher Bewegung weniger unbegreiflich wäre. Entweder also ist die Setzung eines ewigen Stoffs eine überflüssige und zwecklose Annahme oder eine solche Einschränkung ber schöpferischen Geistesthätigkeit, daß diese aufhört zu gelten. Der Mechanismus muß bas Denken und Vorstellen entweder ganglich verneinen, womit er die sicherste aller Thatsachen umftößt, ober aus der materiellen Bewegung erklären, aus einer gewissen Organisation materieller Bewegungen ober aus einem gewissen Systeme bewegter Materie, was nichts anderes heißt als daß aus einer gewissen Ordnung ober Gruppirung der Stofftheilchen das Denken resultirt. Wie das geschehen soll, ist durch keine Thatsache erleuchtet und schlechterdings unvorstellbar. Es ist nicht vorzustellen, wie durch eine räumliche Anordnung körperlicher Theilchen jemals Perception zu Stande kommen soll. Endlich der Hylozoismus, die Annahme eines ewig bewegten, lebendigen, denkenden Stoffs gilt entweder für alle Atome oder nur für eins: das erste heißt ben Stoff vergöttern (Polytheismus), das zweite ein Atom durch eine völlig willkürliche und grundlose Hypothese privilegiren. \*)

So gilt der Theismus auf Grund der Beweise und auf

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 10, §. 13-18.

Grund der Widerlegung aller gegentheiligen Vorstellungsweisen. Aus dieser auf unsere Selbsterkenntniß und Weltvorstellung gegründeten Gotteserkenntniß folgt die Einsicht in unsere Abhängigkeit von Gott, in unsere Verpflichtung ihm gegenüber, d. i. die Einsicht in unser religiöses Verhältniß. Diese Einsicht macht das Thema der "natürlichen Relisgion", womit sich die Frage erhebt nach dem Verhältniß der natürlichen Religion zur geoffenbarten.\*)

# Π.

# Erkenntniß und Glaube. Vernunft und Offenbarung.

Wir sahen schon, daß bei Locke das Verhältniß von Philosophie und Religion eine ganz andere Fassung annehmen muß als wir bei Bacon gefunden. Dieser ließ zwischen ge= offenbarter und natürlicher Gotteserkenntniß eine unübersteig= liche Kluft, einen unauflöslichen Gegensatz bestehen, er grün= dete die natürliche Theologie auf die äußere Erfahrung und ließ das göttliche Licht blos durch das brechende und trübende Medium der Dinge in die menschliche Seele fallen; Locke da= gegen gründet die Gotteserkenntniß auf die innere Erfahrung, auf unsere Selbsterkenntniß, auf diese Grundlage einer unmittelbaren und höchsten Gewißheit. Bon hier aus ändert sich die Lage der Religion gegenüber der Philosophie, es entsteht ein kritisches Verhältniß zwischen Vernunft und Offenbarung, wodurch sich der Theismus in Deismus verwandelt. Dieser Punkt ist um seiner Bedeutung und Tragweite willen genau zu erleuchten. Es muß zunächst ber Glaubensort innerhalb

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 13, §. 3.

der menschlichen Vernunft, also diese selbst vor allem näher bestimmt werden.

## 1. Bahrheit und Bahricheinlichkeit.

Die Wahrheit reicht nur so weit als die sichere Erkenntniß, die sich in den drei Graden der intuitiven, demonstrativen,
sensitiven abstuft und innerhalb unserer Borstellungswelt nur
ein kleines Gebiet umfaßt. Innerhalb dieses Gebietes ist alles
hell erleuchtet; was außerhalb desselben liegt, ist darum nicht
völlig dunkel, das Licht beginnt zu dämmern und das Zwies
licht (twilight state) stuft sich ab in einer Reihe von Graden
bis zur völligen Nacht, wo die geistige Sehkraft nichts mehr
sieht, sie durchläuft die Grade der Wahrscheinlichkeit, von
der höchsten bis zur geringsten.

Die Wahrscheinlichkeit (probability) ist ber Schein ber Wahrheit, die Wahrheit gleichsam aus der Ferne gesehen, je ferner das Erkenntnisodject, um so undeutlicher der Schein, nm so leichter die Täuschung. Wir erkennen aus unmittels barer Einsicht oder aus Gründen; wenn diese Gründe, ohne völlig sicher zu sein, unser Urtheil bestimmen, so halten wir etwas sür wahr nicht ohne Gründe, aber ohne vollgültige Gründe; sie reichen aus nicht zur vollen sachlichen Begrünstung, sondern zur subjectiven Gültigkeit des Urtheils. Dieses Urtheil hat den Charakter des Fürwahrhaltens (judgment) und seine Erkenntnis den der Wahrscheinlichkeit. Die Annahme eines solchen Urtheils oder Sates ist nicht Einsicht, sondern Glaube oder Meinung (faith or opinion\*).

Die nicht völlige Sicherheit beschreibt einen weiten Spiel=

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 14 und 15, §. 1-3.

raum, sie kann der völligen Sicherheit sehr nah und sehr entfernt sein, diese ihre Scala sind die Grade der Wahrscheinlichkeit. Sie kann sich auf wahrnehmbare oder nicht wahr= nehmbare Objecte beziehen, auf Erfahrung gründen ober auf Vermuthung, auf eigene Erfahrung oder auf fremde d. h. auf Zeugnisse unmittelbarer oder überlieferter Art. So bin ich überzeugt von der Wahrheit-eines mathematischen Sates, des= sen Gründe ich einsehe, den ich selbst zu beweisen vermag, aber zu einer mathematischen Wahrheit, die mir ein Mathematiker mittheilt, verhalte ich mich glaubend, weil der Grund meines Fürwahrhaltens in diesem Fall die Glaubwürdigkeit meines Zeugen ist. Was ich selbst erfahre, weiß ich sicher; was mir ein Anderer aus seiner Erfahrung berichtet, glaube ich sicher, wenn es mit meiner Erfahrung übereinstimmt, und bezweifle es, wenn es derselben widerstreitet, der König von Siam hielt den holländischen Gefandten für einen Lügner, als ihm dieser erzählte, daß in Holland im Winter die Flüsse gefrieren.\*) Von der Geschichte früherer Zeiten (wie von dem größten Theil der Begebenheiten der Mitwelt) wissen wir nur durch fremde Zeugnisse, wir glauben historische Thatsachen auf Grund der Berichte ober Zeugnisse, die wir auf Grund eigener ober fremder Prüfung für glaubwürdig halten; je urkundlicher das Zeugniß, um so größer die Geltung, je weiter es durch Ueber= lieferung von der Thatsache selbst oder deren wirklicher Be= urkundung absteht, um so vorsichtiger muß die Prüfung ver-Ohne fremden Zeugnissen zu glauben, wäre das Gebiet unseres Wissens das allerbeschränkteste, ohne eine Prü= fung der Glaubwürdigkeit jener Zeugnisse wäre das historische

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 15, §. 4 und 5.

Wissen leichtgläubig und werthlos. Wenn es sich aber um Objecte handelt, die wir überhaupt nicht wahrnehmen können, so dietet uns zur Beurtheilung derselben die Ersahrung keinerlei Zeugniß, sondern blos eine Richtschnur; wir ersahren z. B., daß aus der Reibung Wärme entsteht, und urtheilen demsgemäß, daß die Wärme selbst in einer Bewegung unwahrnehms darer Theilchen bestehe, oder wir demerken in der Natur einen gewissen Stusengang der Dinge und urtheilen demgemäß, daß sieher Stusengang auch jenseits der menschlichen Organissation fortsetze, d. h. wir urtheilen nach Analogie, die Locke deshalb im Gediet der nicht wahrnehmbaren Objecte "die große Richtschnur der Wahrscheinlichkeit (the great rule of probability)" nennt.\*)

Aber es giebt einen Fall, in welchem Thatsachen und Zeugnisse von Thatsachen die höchste Glaubwürdigkeit mit Recht beanspruchen, obwohl sie mit unserer vorhandenen Ersfahrung, deren Zeugnissen und Richtschnur keineswegs übereinsstimmen. Diese Thatsachen sind die göttlichen Wunder und Offenbarungen, diese Zeugnisse die Offenbarungsurkunden, der Glaube daran ist der positiv-religiöse, der die Geltung nicht blos der Wahrscheinlichkeit, sondern der höchsten Gewißsheit sür sich in Anspruch nimmt. Gilt das Dasein Gottes auf Grund der demonstrativen Erkenntniß, so kann auch die Möglichkeit göttlicher Wunder und Offenbarungen nicht bezweiselt werden, so muß die wirkliche Offenbarung als absolut wahr und der Glaube daran als völlig sicher und gegründet (a sure principle of assent and assurance) gelten. Diese Glaubenssicherheit steht unter der einen Boraussetzung: wenn

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 16, §. 1—12.

etwas göttliche Offenbarung ist! Ob aber die Offenbarung wirklich von Gott kommt, ist die Frage, die den Glauben präjudicirt und darum nicht vom Glauben zu beantworten ist, sondern von der Bernunft.\*)

#### 2. Bernnuft.

Ware unsere Erkenntniß nur intuitiv, so ware sie eingeschränkt auf das Gebiet der selbstverständlichen Wahrheiten; die Erweiterung derselben ist bedingt durch Begründung ober Demonstration; ware diese beschränkt auf solche Grunde, die mit völliger Sicherheit einleuchten, sobaß fremde Erfahrung und fremde Zeugnisse ganz ausgeschlossen blieben, so würde unser Erkenntnißgebiet nicht weit reichen, die große Erweiterung desselben ist bedingt durch eine auf Wahrscheinlichkeit gegründete Demonstration. Unser sicheres Wissen bebarf ber Ergänzung durch das weniger sichere, durch das Fürwahrhalten und Glauben; die kleine Provinz der Wahrheit adnectirt sich das weite und ausgedehnte Gebiet der Wahrscheinlichkeit; das Erkenntnisvermögen aber, welches dieses gesammte Reich der menschlichen Erkenntniß im weitesten Sinn umfaßt und beherrscht, ist die Vernunft (reason = knowledge and opinion \*\*).

Das eigentliche Vernunftgeschäft nach Locke ist baher das Erkennen durch Gründe, insbesondere die Erweiterung der Erkenntniß durch Wahrscheinlichkeitsgründe. Wenn nun sämmteliche Erkenntnißgründe auf flacher Hand lägen und gleiche Stärke und Sicherheit hätten, so wäre die ganze Aufgabe der Vernunft, die Gründe in Reih und Glied zu stellen und schluß-

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 16, §. 13 und 14. \*\*) Ess. IV, ch. 17, §. 2.

gerecht zu ordnen; dann wäre ber Sillogismus "das große Instrument der Vernunft", wie die Schule lehrt. Freilich würde auch bann die Art, wie die Schule es nach dem Borbilde bes Aristoteles lehrt, keineswegs die richtige sein, denn sie set an die Stelle bes natürlichen Schließens das künstliche, sie macht die Richtigkeit und Fertigkeit im Schließen abhängig von gewissen Regeln und Figuren, von denen bas natürliche Denken gar nicht abhängt, die selbst nicht richtig sind, die dem natürlichen Schluß die Glieber ausrenken und verschieben, die natürliche Schlußkette burch einen unnützen Schwall von Sätzen auseinanderziehen und verwirren, die sillogistischen Irrthümer und Täuschungen so wenig aufbeden, daß sie vielmehr diesen selbst ausgesetzt find und bienen, und im gunftigsten Fall sich zu dem natürlichen Denken verhalten wie das Augenglas zum Auge. Die Natur hat den menschlichen Berstand so eingerichtet, daß er zunächst nur Einzelvorstellungen hat, die er verknüpft, durch die er seine Einsichten begründet. Im Widerspruch damit lehrt die Schule, daß aus Particularsätzen nichts folgt, daß in jedem richtigen Schluß wenigstens einer der beiden Vorbersätze die Form der Allgemeinheit haben müsse. natürliche Verstand sucht zur Verknüpfung zweier Vorstellungen die dritte, wodurch die Verbindung vermittelt wird, den Mittel= begriff, bessen einzig richtige und natürliche Stelle barum in der Mitte jener beiden Vorstellungen ist; dagegen lehrt die Sillogistik der Schule solche Schlußfiguren, in denen der Mittelbegriff nicht die Mitte bilbet, und um die Verwirrung zu vollenden, macht sie aus jedem Schlußgliede einen Sat und betäubt durch den Schwall ihrer Worte. So ist die künstliche Sillogistik ber Schule nicht das Abbild des natürlichen Denkens und Schließens, sondern dessen Caricatur. Sie ist Scholastik, die sich in leeren Wortgefechten genugthut.\*)

Selbst wenn sie fehlerfrei wäre, würde es sich mit der Sillogistik verhalten, wie mit den Grundsätzen, sie würde zur Begründung und Vermehrung des Wissens nicht das Mindeste beitragen, sondern blos zur Anordnung und Darstellung der bereits erkannten Gründe nützlich sein. Aus der Sillogistik fällt kein Lichtstrahl in die verborgenen Winkel der Natur.\*\*)

Darum ist der Sillogismus nicht "das große Instrument der Bernunft". Die Gründe, durch welche die Erkennt= niß geschieht, sind weder vorräthig noch von gleichem Gewicht; fie find aufzufinden und zu entdecken, abzuwägen und zu prü-Darin besteht die eigentliche und schwierige Aufgabe der Bernunft: sie begründet, indem sie die Gründe aufsucht und entbeckt, ihre Sicherheit prüft, die sichern von den nicht sichern, die mahren von den mahrscheinlichen unterscheidet und den Grad der Wahrscheinlichkeit sorgfältig bestimmt. Ihr Geschäft ist das der Entdeckung und Kritik. Es ist ihr um die Begründung der Sache zu thun, nicht um das personliche Rechthaben, ihre Gründe gehen auf Ueberzeugung und Urtheil ("ad judicium"), nicht auf bas Berbuten ber Leute. Es giebt drei Arten solcher Berdutzungsgründe, die in den Zankereien ihre große Rolle spielen, wo man gesiegt zu haben glaubt, wenn man ben Gegner zum Schweigen bringt, ohne in der Sache selbst das Mindeste zu beweisen. Man pocht auf eine Autorität, welcher ber Gegner kaum wagen wird zu wider= sprechen: "Aristoteles hat es gesagt!" (ber Grund "ad vere-

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 17, §. 4 und 8.

<sup>\*\*)</sup> Ess. IV, ch. 17, §. 5 und 6.

Gegners, bessere Gründe vorzubringen (der Grund "ad ignorantiam"), oder endlich man treibt ihn aus seiner eigenen Meinung zu Folgerungen, die er nicht zugeben kann oder will (der Grund "ad hominem"). Als ob durch den Respect, die Unwissenheit oder den Irrthum des Andern etwas von meiner Behauptung bewiesen werden könnte!\*)

# 3. Glaube und Offenbarung.

Wenn aber die Vernunft die Gründe zu finden und zu prüfen hat, so hat sie beren Werth und Glaubwürdigkeit zu beurtheilen und entscheibet damit über die Grundlagen alles Glaubens, auch des religiösen. Sie verhält sich zum Glauben fritisch. Der Glaube liegt nicht außerhalb der Bernunft, sondern innerhalb derselben, sie umfaßt Erkennen und Glauben. Darum erklärt Locke: glaubwürdig ist, was mit ber Bernunft übereinstimmt (according to reason), unglaubwürdig, was ihr widerstreitet (contrary to reason); was die Vernunst übersteigt (above reason) ist nicht vernunftwidrig, dahin ge= hört die göttliche Offenbarung, sie ist absolut glaubwürdig, wenn sie ist, d. h. wenn ihr geschichtliches Zeugniß glaub= würdig ist. Hier sind wir an der kritischen Stelle, die unmittelbar die positive Religion selbst angeht. Wir erkennen hier den Gegensatz zwischen Locke und Bacon, die in den Grundlagen der Erkenntniß einverstanden sind, die Ueberein= stimmung zwischen Locke und Leibniz, die in den Grundlagen der Erkenntniß sich widerstreiten.\*\*)

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 17, §. 19-22.

<sup>\*\*)</sup> Ess. IV, ch. 17, §. 23. 24; ch. 18.

Der geschichtliche Offenbarungsglaube kann die menschliche Bernunft nicht umgehen und muß daher die Probe ihrer Aritik aushalten. Entweder wird die Offenbarung ursprünglich d. h. unmittelbar von Gott selbst oder durch Ueberlieferung empfangen: im ersten Fall, wenn sie völlig neue Vorstellungen eröffnet, Dinge, die nie ein menschliches Auge gesehen, ein menschliches Ohr gehört, noch je eines Menschen Herz gesaßt hat, ist sie unmittheilbar und geschichtlich nicht zu propagiren. Die überlieferte Offenbarung geschieht durch die Zeichen der Sprache, die keine andern Vorstellungen ausdrücken können als solche, deren Elemente aus der Sensation und Resserion kommen, sie kann daher keine völlig neuen Vorstellungen geben und ist gebunden an die Quellen unserer Erkenntniß, an die Bedingungen unserer Vernunft, an dieses natürliche Licht, welches Locke als "natürliche Offenbarung" bezeichnet.\*)

Der Gegensat von Vernunft und Offenbarung ist barum ebenso ungültig als der von Vernunft und Glaube. Jeder Offenbarungsglaube, der auf seine Vernunstwidrigkeit pocht, beruht auf Irrthum und Tänschung, es sei Selbstbetrug ober berechnete Absicht, um Andere zu täuschen. Nur aus blindem Glaubenseiser kann der Einfall kommen: "credo quia absurdum"; nur aus der berechneten Absicht, den blinden Glauben zu pflegen, damit die Menge in blindem Gehorsam besharre, kann gesagt werden: "ihr dürft die Glaubenssätze nicht untersuchen, sondern müßt sie ungekaut schlucken, wie die Pillen." Ienes tertullianische Wort hatte Bacon gebraucht, um das Verhältniß von Vernunft und Offenbarung bequem ausseinanderzusetzen; den Offenbarungsglauben in der Form der

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 18, §. 3-6; ch. 19, §. 4.

Pillen hatte Hobbes verordnet, um die Religion zu einem Bestandtheil der blinden Unterthanenpflicht zu machen. Das ",credo quia absurdum" nimmt Locke wie eine Art Religionsrappel (sally of zeal) und das Pillenrecept als eine Politik, die sich vor dem Denken fürchtet. Man fühlt schon die freiere Luft, die in Religion und Politik Locke's philosophische Lehre durchweht.\*)

Daß nun in Wirklichkeit die religiösen Vorstellungen ohne alle Bernunftprüfung, daß in Glaubenssachen Irrthum und Täuschung bestehen und sich fortpflanzen, hat in der Natur der menschlichen Verhältnisse Gründe genug; die meisten Menschen empfangen ihre Ansichten blos durch Tradition, sie sind abhängig von ihrer Familie, ihren Freunden, ihrer Partei, und was sie ihren Glauben nennen, ist eine Fahne, unter der sie dienen, wie gemeine Soldaten. \*\*) Um selbst zu prü= fen, bazu haben die einen bei der Unwissenheit, in der sie leben, nicht die Fähigkeit, die andern bei den Geschäften und Bergnügungen, in benen ihr Dasein aufgeht, nicht ben guten Willen, das sind die Weltleute, die Gott einen guten Mann sein lassen und während sie äußerlich sich fein und sorgfältig nach der neuesten Mode kleiden, tragen sie ihren Glauben nach der alten, in der fadenscheinigen und geflickten Livrée, die der Landschneiber gemacht hat. \*\*\*) Finden doch selbst die Schulgelehrten die veralteten Irrthümer der Wissenschaften, die sie jahraus jahrein lehren, so bequem und einträglich, daß sie bem Geiste ber Prüfung abgeneigt sind: +) Es giebt auch solche, welche die Vernunftbedürfnisse wohl empfinden, aber

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 18, §. 11 unb ch. 20, §. 4.

<sup>\*\*)</sup> Ess. IV, ch. 20, §. 17 und 18. \*\*\*) Ess. IV, ch. 20, §. 6.

<sup>†)</sup> Ess. IV, ch. 20, §. 11.

um anderer Vortheile willen gewaltsam unterdrücken und nun um so heftiger gegen alle erbost sind, die sich den gleichen Zwang nicht anthun wollen, weil sie die Wahrheit mehr lieben, als die gewöhnlichen Vortheile. Die Gewaltthat gegen sich selbst stimmt sie gewaltsam gegen andere.\*)

In allen diesen Fällen sind die Interessen, welche die Glaubensprüfung verhindern oder bekämpfen, nicht religiös. Nun kann der Fall eintreten, daß aus einem religiösen Interesse, aus einer ernsthaft religiösen Empfindung die Offenbarung gelten soll ohne alle Vernunftprüfung, indem man meint, die kleine Leuchte der menschlichen Vernunft müsse von selbst aus= löschen, wenn die Sonne der göttlichen Offenbarung aufgeht, man müsse die Augen schließen, um durch das Fernrohr nach ben Sternen zu sehen: bas ist der Zustand einer religiösen Ueberspanntheit oder Verirrung, die Locke mit dem Wort "enthusiasm" bezeichnet in jenem übeln Sinn ber Schwär= merei, in welchem später sein Schüler der Graf Shaftesburh den Brief über den Enthusiasmus schrieb und als das beste Heilmittel dagegen den Humor empfahl, der ihn verspottet. Wenn sich diese religiösen Schwärmer für die Begnadigten und von Gott unmittelbar Erleuchteten halten, so haben sie eine falsche Vorstellung von Gott, der nicht mit Günstlingen verkehrt; wenn sie sich auf die Stärke ihres Glaubens, auf ihr inneres Licht berufen, so ist bas ein Irrlicht, denn es giebt in uns nur ein wahres Licht: das natürliche der Vernunft. \*\*)

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 19, §. 2. \*\*) Ess. IV, ch. 19, §. 3-13.

# Achles Kapitel.

Gesammtresultat der locke'schen Lehre und deren Anwendung auf Wissenschaft, Religion, Staat, Erziehung.

I.

# Das wissenschaftliche Gesammtresultat.

1. Eintheilung der Wiffenschaften.

Das Gebiet ber menschlichen Erkenntniß ist ausgemessen und das Endergebniß faßt sich leicht und einfach zusammen.

In Betreff ihrer Art theilt sich die Erkenntniß in intuistive und demonstrative, welche letztere durch sichere und wahrscheinliche Gründe geschieht und alle Grade der mittelbareu Gewißheit durchläuft.

In Betreff ihrer Objecte hat sie zwei Hauptgebiete: die Vorstellungen und deren Zeichen; das Gebiet der Vorstellungen bezieht sich theils auf die Natur der Dinge, theils auf die menschlichen Lebenszwecke. Daher unterscheidet Locke drei Hauptwissenschaften: die der Dinge, die er im weitesten Sinn des Worts "Physik" nennt, die praktische Philosophie oder Sthik, die Wissenschaft von den Zeichen (Semiotik), wozu die Logik gehört.\*)

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 21.

Vergleichen wir beide Eintheilungen, so fällt unter die intuitive Erkenntniß die psychologische Selbsterkenntniß, unter die demonstrative, die durch sichere Gründe stattsindet oder auf Vorstellungen beruht, die wir selbst gemacht haben, die Masthematik und Moral, während sich auf unsere unmittelbare Selbsterkenntniß die natürliche Theologie und Religion grünsden; unter die demonstrative Erkenntniß durch Wahrscheinlichskeitsgründe gehört die sensitive Erkenntniß, das gesammte Gesbiet der äußern Ersahrung, die Naturwissenschaft oder Physik im engern Sinn.

# 2. Wiffenschaftliche Aufgaben. Lode und Bacon.

Die Naturwissenschaft ist an die äußern Sinne gewiesen, an die auf Wahrnehmung, Beobachtung, Experiment gegründete, durch keine vorgefaßten Hypothesen und Grundsätze be= irrte Erfahrung. Hier finden wir Locke stets im Einverständ= niß mit Bacon; wenn er den inductiven Gang der Erfahrung nicht näher zergliebert, so hat er es für unnöthig gehalten, weil er diese Arbeit durch Bacon geleistet sah. Ganz wie dieser urtheilt Locke, daß die richtig geleitete (rightly directed) Erfahrung auf physikalischem Gebiet nicht zu gelehrter AU= wissenheit, sondern zu nütlichen Kenntnissen und Erfindungen führe, daß Erfindungen wie die Buchdruckerkunst und der Rompaß (er braucht die constanten baconischen Beispiele und fügt die Entdeckung der Chinarinde hinzu, die Bacon noch nicht kannte) der Menschheit größere Dienste geleistet haben, als die Werke der christlichen Liebe, die Errichtung der Armen= häuser und Hospitäler.\*)

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 12, §. 12.

Er unterscheibet sich von Bacon, indem er Mathematik, Moral und natürliche Theologie als demonstrative Erkenntnisse gelten läßt und aus der Natur des menschlichen Verstandes als solche begründet. Was die Mathematik und deren Answendung auf die Physik, die mathematische Naturphilossophie, betrifft, so blickt Locke voller Bewunderung auf Newton. In der Sittenlehre und Theologie (natürlichen Resligion) eröffnet er die Aufgaben, welche die englische Moralsphilosphie und den englischen Deismus bewegen.

#### 3. Die psychologische Frage.

Condillac, Berkelen, Hume.

Ueber die Natur der menschlichen Seele sinden wir Locke's Ansichten in Schwankungen, die sein Standpunkt mit sich brachte. Die Thatsachen unseres eigenen Denkens und Wolslens, unsere Vorstellungen und Begehrungen sind numittelbare Objecte der innern Wahrnehmung, das Dasein derselben ist intuitiv erkennbar. Nichts ist gewisser, als daß wir denkender Natur sind. Dieser Satz kommt dem cartesianischen so nah und grenzt, wie es scheint, so dicht an den Satz: "wir sind denkende Wesen, denkende Substanzen", daß Locke selbist an manchen Stellen von der Immaterialität der Seele und der Unmöglichkeit des Gegentheils mit der größten Sicherheit redet.\*) Aber sein Standpunkt fordert die Unerkennbarkeit der Substanz. Was die Seele an sich ist, bleibt unbekannt. Jetzt erscheint ihre Immaterialität nicht mehr gewiß, sondern nur noch wahrscheinlich.\*\*) Aber die Substanz ist völlig uns

<sup>\*)</sup> Ess. II, ch. 23, §. 16. \*\*) Ess. II, ch. 27, §. 25.

bekannt und unerkennbar. Was die Dinge an sich sind, fällt darum unter keinen Grad der Wahrscheinlichkeit. Und selbst die Wahrscheinlichkeit eingeräumt, so ist immer das Gegentheil noch möglich. Wir wissen nicht, was die Dinge, die wir we= gen ihrer Wirkungsart Geister ober Körper nennen, an sich sind; es ist daher möglich, daß durch göttliche Allmacht (was ist bei Gott nicht möglich?) der Materie das Denken beigelegt und die Seele materieller Substanz ist. Sie ist vielleicht materiell.\*) So wird die Immaterialität der Seele von Locke jett für gewiß erklärt, jett für unerkennbar, jett für zweifel= haft. Nicht aus Laune, sein Standpunkt selbst blickt nach allen drei Seiten. Die innere Wahrnehmung sagt: "du bist den= kend, nichts ist gewisser!" Die Kritik der Verstandesbegriffe sagt: "die Substanz ist ein Begriff ohne Vorstellung, das Wesen der Dinge ist unerkennbar, also auch das deinige!" Der Sensualismus sagt: "beine Seele ist von Natur leer, wie ein unbeschriebenes Blatt, ihre Vorstellungen sind Gin= brude, Eindrücke von außen!" Was ist noch für ein Unter= schied zwischen einem eindrucksfähigen, von außen impressionabeln Dinge und einem materiellen? Womit Locke die leere Seele auch vergleichen mag, ob es eine Tafel, Papier, Wachs ober was soust ist, die Vergleichung muß materialistisch ausfallen. Darüber entstand sein Streit mit dem Bischof Stillingfleet, der Locke's Seelenlehre als eine grobe Ketzerei angriff, und es begreift sich, wie Locke um dieses Punktes willen für einen Materialisten gelten konnte sowohl bei einem Gegner wie Stillingfleet, als bei einem Anhänger wie Boltaire. \*\*)

<sup>\*)</sup> Ess. IV, ch. 3, §. 6.

<sup>\*\*)</sup> Voltaire, Lettres philos. Lettre sur M. Locke.

Samuel Clarke bekämpft diesen Materialismus in Locke, dessen Philosophie er sonst aufs höchste anerkennt.

Loce's Theologie gründet sich auf die Psychologie, unsere demonstrative Gotteserkenntniß beruht auf unserer intuitiven Selbsterkenntniß. Wenn nun die Grundbestimmungen über die Natur der Seele zwischen Spiritualismus, Skepticismus und Materialismus schwanken, so ist zu fürchten, daß ber beistische Oberbau einstürzt. Er gründet sich auf den Sat: "ich denke, ich bin benkend thätig." Der Satz kann zwei Arten der Gewißheit beanspruchen, die metaphysische und empirische, er kann als Ausspruch der rationalen Psychologie oder blos der innern Wahrnehmung gelten wollen; im ersten Fall bedeutet er: "ich bin eine benkende Substanz, die Seele ist an sich geistiger Natur", im zweiten: "ich besitze die Eigenschaft ober das Ber= mögen zu benken", wobei über die Substang, Die der Eigen= schaft bes Denkens zu Grunde liegt, gar nichts ausgesagt wird. Bei Locke gilt der Satz nur in der zweiten Bedeutung, die er für ausreichend ansehen kann, um seinen Deismus zu tragen.

Der Satz von unserer denkenden Natur gelte also nicht als ein Ausspruch der Metaphysik oder rationalen Psychologie, die so ungültig ist als der Begriff der Substanz, er gelte nur auf Grund der innern Wahrnehmung. Was gilt diese selbst? Wenn die Seele leer ist wie ein unbeschriebenes Blatt, so empfängt sie die Vorstellungen sämmtlich als äußere Eindrücke, d. h. durch äußere Wahrnehmung oder Sensation, die Reslexion hat das Nachsehen; was in uns geschieht und von der Reslexion vorgestellt wird, ist durch die Sensation verursacht, daher diese das einzige Grundvermögen, die alleinige Quelle unserer Vorstellungen. Es ist nicht einzusehen, was die Reslexion als ein besonderes davon unabhängiges Vermögen noch soll. Der

Sensualismus ist darum genöthigt, in der baconisch-locke'schen Richtung weiter zu gehen und zu erklären, alle Erkenntniß sei Erfahrung d. h. Wahrnehmung, diese sei nichts als Sensation d. h. Wahrnehmung durch die Sinnesorgane. Dies der Satz des französischen Sensualismus, der in Condillac hervortritt und sich in seinem weitern Verlauf dem Materialismus zuswendet.

Sind unsere Vorstellungen nur Sensationen, äußere Einstrücke, welche die Körper außer uns verursachen, so sind sie blos Veränderungen unserer körperlichen Organe d. h. Beswegungen, von denen nach Lock's eigener Erklärung nie einzusehen ist, wie sie jemals Perceptionen sein oder werden können. Sind aber die Körper nicht die Ursachen unserer Borstellungen, so sind biese auch nicht die Wirkungen der Körsper, also auch nicht deren Abbilder, auch nicht in Kücksicht der primären Qualitäten, so sind alle (nicht willkürlich gemachte) Vorstellungen Originale d. h. die wirklichen und alleinigen Erkenntnisobjecte, die Oinge selbst. Der lock'sche Sensualismus widerstrebt dem Materialismus, er muß in diesem antimaterialistischen Charakter aufgefaßt und folgerichtig entwickelt werden: dies geschieht durch den englischen Idealismus, den Verkeley entscheidet.

Wir sinden in Locke's Lehre drei Tendenzen angelegt und regsam, die auch gelegentlich, wie z. B. in den Urtheilen über die Natur der menschlichen Seele, alle drei zu Wort kommen, die sämmtlich durch den Sensualismus bedingt sind, und deren jede in der Fortbildung des letzteren sich Luft gemacht und ihre eigenen Stimmführer gefunden hat: die materialistische Tendenz in Condillac und seinen Nachsolgern, die idealistische in Berkeleh, die steptische in Hume.

# 4. Die metaphysische Frage.

Rant und Herbart.

Bergleichen wir das negative Ergebniß der locke'schen Lehre, den Satz von der Unmöglichkeit einer Erkenntniß des Wesens der Dinge (Metaphhsik) mit den späteren Philosophen, so springt die Uebereinstimmung zwischen Locke's Verstandesskritik und Kant's Vernunftkritik in die Augen. Locke und Berkeley sind die Vorstusen zu Hume; Locke, Berkeley und Hume die Vorstusen zu Kant.

Die Frage des Sensualismus ging auf den Ursprung der Vorstellungen und führte darum nothwendig zu einer Untersuchung über deren Geltung und Erkenntniswerth, zu einer Kritik der Begriffe, die das gewöhnliche und erfahrungsmäßige Denken fortwährend braucht, wie Ding und Eigenschaft, Substauz, Kraft, Ursache, Ich u. s. f. Gerade die Kritik dieser Begriffe ist von Herbart zur Grundfrage aller Philosophic und barum zur Aufgabe ber Metaphhsik gemacht worden; es ist daher nahegelegt und lehrreich, Locke und Herbart zu vergleichen und den Versuch über den menschlichen Verstand aus dem Gesichtspunkte der herbart'schen Metaphysik zu würdigen; dies ist durch Hartenstein, einen der ersten unter den Vertretern dieser Metaphysik, in einer Abhandlung, die Locke und Leibniz zusammenstellt, so geschehen, daß er die locke'sche Lehre treffend in ihren Hauptzügen dargestellt, aber nicht richtig gewürdigt hat. Er mißt sie mit herbart'schem Mag und findet, daß ihr Schwerpunkt in der Kritik jener Begriffe, darum ihr Hauptverdienst auf dem Gebiet der Metaphysik zu suchen sei; die kritische Frage nach der Geltung und dem Erkenntniswerth der Begriffe sei ganz unabhängig von der Frage nach ihrem

Ursprunge, jene sei metaphysisch, diese psychologisch, und Locke's Bedeutung liege in der metaphysischen Richtung. Daher sieht Hartenstein in Locke lieber einen Vorläufer Herbart's als ben Fortbildner Bacon's und will von einem "besonderen Einfluß" bes lettern auf Locke überhaupt nichts wissen. Er vermißt bei diesem "Erörterungen, die auf einen solchen Einfluß schließen lassen". Mit Unrecht. Wir sind den Spuren dieses mächtigen Einflusses überall begegnet, die Stellen finden sich haufenweise, wenn auch nicht ausbrücklich der Name Bacon dabeisteht. Hartenstein bemerkt, "es sei für das Verhältniß beider geradezu entscheidend", daß die Induction bei Bacon zur Wahrheit, bei Locke dagegen nur zur Wahrscheinlichkeit führe; das ist ein tonloser Unterschied, denn Bacon kennt streng genommen keine andere Wahrheit als die annähernde der Wahrscheinlichkeit. Wenn endlich, was die Hauptsache ift, Hartenstein bei Locke die metaphysische Frage von der psychologischen getrennt sehen will, als ob hier unabhängig von der Herkunft der Begriffe etwas über deren Geltung und Werth ausgemacht werbe, so hat er ben Standpunkt Locke's bamit völlig verschoben. Denn alles hängt bei Locke an der Frage nach dem Ursprung der Vorstellungen, darin liegt bei ihm wie bei Kant der kritische Charakter der Untersuchung, und was er weiter über den Erkenntniswerth der Begriffe ausmacht, ist völlig bedingt durch die sensualistische Theorie ihres Ursprungs. Die ganze Lehre von dem Begriff der Substanz und seiner blos nominellen Geltung steht unter der Einsicht, daß dieser Begriff kein Datum enthält, das aus der Wahrnehmung entspringt, und ist daher eine einfache und directe Folge der Lehre vom Ursprung der Vorstellungen. Hartenstein die Analogie zwischen Locke und Herbart größer

sehen wollte als sie ist, darum hat er die wirkliche Verwandt= schaft zwischen Locke und Bacon nicht mehr gesehen; er rückt den englischen Philosophen so nahe an den deutschen Weta= phhsiker, daß er darüber die Herkunft des ersten aus dem Ge= sichte verliert.\*)

# II.

# Religionslehre.

# 1. Gegensatz zwischen Lode und Hobbes. Die Aufflärung.

Wo sich Locke von Bacon unterscheibet in der Begründung der demonstrativen Erkenntnig, auf dem Gebiete der Mathe= matik und Moral, in der Anwendung der deductiven Methode auf die moralischen Wissenschaften im weitesten Sinn, da läßt er sich mit Hobbes vergleichen. Aber in der Art und Weise, wie Locke aus der Natur der menschlichen Erkenntniß den Glauben, die natürliche Religion, das Verhältniß zwischen Vernunft und Offenbarung begründet, haben wir schon seinen Unterschied erkannt sowol von Bacon als Hobbes. Bei ihm giebt ce keinen blinden Offenbarungeglauben wie bei Bacon, keinen Glauben als blinden Gehorsam, als Bestandtheil der Unterthanenpflicht wie bei Hobbes. Der Glaube passirt die Vernunftkritik: das bedeutet eine wichtige Krisis in der Fort= bildung der Erfahrungsphilosophie, den Durchbruch derselben zur Aufklärung. Sind aber die religiösen Ueberzeugungen unabhängig von der Unterthanenpflicht, so wird auch die letz=

<sup>\*)</sup> Locke's Lehre von der menschlichen Erkenntniß in Bergleichung mit Leibniz' Kritik derselben, dargestellt von G. Hartenstein. Abholg. der philol.=hist. Classe der königl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, Bd. IV, Nr. II, S. 113—198. Bgl. bes. S. 145 und 189.

tere nicht mehr im unbedingten Gehorsam, in der völligen Unterwerfung, in der gänzlichen Rechtsentäußerung bestehen können, wie der "Leviathan" sie forderte. Mit der Religions- lehre ändert sich die Staatslehre. Hier gewinnen wir die Aussicht in den Gegensat zwischen Locke und Hobbes, die Lehren beider Philosophen verhalten sich zueinander, wie die englische Revolution zum Absolutismus der Stuarts und das freie Christenthum zur englischen Hochkirche.

# 2. Bernunftmäßigfeit bes Christenthums.

Locke vergleicht die natürliche Religion mit den Urkunden der christlichen und findet den Kern der letzteren nicht in äußesren Begebenheiten, sondern in der Lehre, er findet den Kern der Lehre in dem Erlösungsglauben, in dem Glauben an die göttliche Sendung Jesu zum Zweck der Erlösung, in der läusternden und rechtsertigenden Macht dieses Glaubens; wenn wir im Guten thun, was wir können, so wird uns der fortwirkende Geist Christi beistehen zu thun, was wir sollen. In dieser Einfachheit ist der christliche Glaube der menschlichen Bernunft einleuchtend und conform, das ist das Grundthema der lock's schrift "von der Bernunstmäßigkeit des Christensthums".

Die Summe des christlichen Glaubens liegt in dem Satz: "Jesus ist Christus". So wollte auch Hobbes den Glaubenssinhalt gefaßt wissen. Aber bei ihm galt Christus als König des künftigen messianischen Reichs, als ein Herrscher, dessen gegenwärtige Stellvertreter die weltlichen Könige sind; bei Locke dagegen ist Christus der erlösende sittliche Gesetzgeber, der keinen weltlichen Stellvertreter hat, sondern durch den heisligen Geist in denen fortwirkt, die an ihn glauben.

# 3. Grundsatz der Toleranz. Trennung von Rirche und Staat.

So gründet sich bei Locke der christliche Offenbarungsglaube auf die Einsicht, daß sein Inhalt dem göttlichen Willen
entspricht, wie wir den letzteren aus Bernunftgründen vorstellen. Damit ist der Glaube auf eine Grundlage gestellt, die
jeden Zwang ausschließt und unmöglich macht. Einsichten und
Gründe lassen sich nicht erzwingen, der religiöse Glaube ist
unerzwingdar, darum frei. Was man vernünftigerweise nicht
kann, darf rechtlicherweise auch nicht gesordert werden, daher
giebt es keine Macht, der in Rücksicht auf den Glauben ein
Zwangsrecht zusteht, eine solche Macht hat weder der Staat
noch die Kirche. Weil die Intoleranz in Wahrheit eine Unmöglichkeit ist, so gilt die Toleranz als eine selbstverständliche
Pflicht, als ein Axiom, dessen Verletzung aller Vernunft und
allem Recht auss äußerste widerstreitet: das ist das Grundthema der locke'schen "Toleranzbriese".

erkennung; ber Staat schützt jedes Bekenntniß, das dem bürgerslichen Eide zur Grundlage dienen kann, und erlaubt keines, das die bürgerliche Sicherheit gefährdet, indem es z. B. die Rechtspflichten gegen Andersgläubige aufhebt. Auch die Religionsgenossenossenschaft darf keinen Religionszwang ausüben, sie hat kein Recht zu richten und zu verfolgen, die dulbsame Glaubenssgesinnung ist "evangelisch", die herrschs und verfolgungssüchstige "papistisch". Der Grundsatz der Toleranz gilt unbedingt, sowol von Seiten des Staates als der Kirche, er ist eine ebenso nothwendige politische Pflicht als religiöse, denn er bestrifft die Geltung eines unveräußerlichen Rechtes.

In Uebereinstimmung mit Hobbes ist Locke ein Gegner der Kirchenherrschaft, im Widerstreit mit jenem ist er ein Geg= ner der Staatsfirche. Im Hinblick auf die kirchlichen Zeit= verhältnisse Englands, insbesondere die Zeitfrage der "Com= prehension", die das Verhältniß der bischöflichen Kirche zu den Dissenters betraf, war Locke "latitudinarisch" gesinnt und schrieb ganz im Sinne Wilhelms III. für die freiere, zur Einigung geneigte kirchliche Richtung. In seinem Verfassungs= entwurf für Carolina, wo er nicht mit gegebenen kirchlichen Verhältnissen zu rechnen, sondern freie Hand hatte und das Verhältniß von Religion und Staat gleichsam von vorn einrichten konnte, brachte er den Grundsatz der Toleranz rein und folgerichtig zur Geltung, er machte die Trennung von Staat und Kirche constitutionell und ließ die Religion unter dem Schutze des Staates, aber unabhängig von dessen Gewalt in der Form freier Bekenntnisse und Gemeinden existiren.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Lechler, Geschichte bes englischen Deismus, S. 172-79.

#### III.

# Staatslehre.

# 1. Naturzuftand und Bertrag.

Lode's Staat ift kein Leviathan. Hobbes mußte für den Staat eine schrankenlose Gewalt fordern, weil nur dadurch jenes Chaos des Arieges aller gegen alle, das hier zusammenfällt mit dem menschlichen Naturzustande, wirklich beendet und vernichtet werden konnte. Ist der Naturzustand ein solcher Krieg, so giebt es keine andere Rettung, als den Bertrag, der eine absolute Gewalt errichtet, die alle Einzelrechte völlig auf= hebt. Da nun der locke'sche Staat dieser Leviathan nicht ist, so wird auch der locke'sche Maturzustand nicht jener Krieg sein Die Natur hat die Menschen gleich geschaffen als Wesen derselben Gattung, sie hat, wie verschieden die Indi= viduen auch sein mögen, keines dem andern unterworfen, also einen Zustand "der Gleichheit und Freiheit" gesetzt, worin die Menschen brüderlich miteinander verkehren, während sie im Kriege sich gegenseitig bekämpfen und zerstören. Go sind Natur= und Kriegszustand bei Hobbes identisch, bei Locke ent= gegengesetzt und nur darin einander gleich, daß in beiden die den Einzelnen übergeordnete und überlegene Macht fehlt, die das Naturgesetz gegen gewaltsame Uebertretung und das natür= liche Recht gegen gewaltsame Angriffe sichert. Dieser Mangel fordert Abhülfe durch die Errichtung einer gemeinsamen Ge= walt, die das Recht unfehlbar zur Geltung bringt, gegründet auf einen Vertrag, der nur durch die freie Einwilligung der Contrahenten zu Stande kommen und bessen 3wed nicht die

Aufhebung, sondern nur die Erhaltung und Sicherung der natürlichen Rechte sein kann.

#### 2. Der Staat und die Staatsgewalten.

Die so errichtete gemeinsame Gewalt ist die politische oder ber Staat, durch ihren Ursprung und Zweck von jeder ans dern Gewalt genau unterschieden. Die väterliche Macht grünsdet sich nicht auf Vertrag, sondern auf ein natürliches Vershältniß, die despotische weder auf Vertrag noch auf Natur, sondern auf gewaltsame Unterwerfung; der väterlichen Gewalt steht gegenüber der Unmündige, der despotischen der Sklave, der politischen der freie Mann (Bürger). Daher ist die politische Gewalt weder patriarchalisch noch despotisch, der Staat ist weder Familienherrschaft noch Tyrannenherrschaft. In Rosbert Filmer bekämpft Locke den Vertreter der patriarchalischen Staatstheorie, in Hobbes den der despotischen.

Der Bertrag, auf dem allein die politische Gewalt ruht, macht aus der Heerde ein Gemeinwesen oder einen Staat (commonwealth = civitas); in ihm herrscht nicht der einszelne, sondern der gemeinsame oder öffentliche Wille d. h. das Gesey. Darum ist die höchste politische Gewalt (supream power) die gesetzgebende, diese ist der Souveran, die Art ihrer Verfassung unterscheidet die Staatsform in Demokratie, Olizgarchie, Monarchie: im ersten Fall herrscht das Volk durch die Wehrheit, im zweiten eine Winderzahl, im dritten ein Einziger, bestimmt entweder durch Erbfolge oder durch Wahl.\*)

Gesetze werden nicht fortwährend gegeben, wohl aber müs= sen die gegebenen unausgesetzt in Kraft sein und ausgeführt

<sup>\*)</sup> Treatises of civil government. Book II, ch. X.

werden; daher braucht die gesetzgebende Gewalt nicht fortwährend thätig zu sein, wohl aber bedarf der Staat einer ausführenden Gewalt, die stets fungirt, einer beständigen Staatsleitung oder Executive, der die Führung der Staats= geschäfte nach außen und innen obliegt. Nach innen hat sie die Gesetze auszuführen, das Gemeinwesen zu verwalten, gesetzwidrige Handlungen zu richten und zu strafen: das ist die Executive im engern Sinn, deren Thätigkeit administrativ und richterlich ist; nach außen besorgt sie das Verhältniß zu auberen Staaten. Da die Staaten gegenseitig nicht unter gemeinsamen Geschen stehen, so befinden sie sich im Natur= zustande und können sich feindselig oder friedlich zueinander verhalten, Kriege führen, Verträge eingehen, Bündnisse schließen. Locke nennt die Executive in Rücksicht auf die äußeren Staats= interessen (sofern sie bas Verhältniß zu anderen Staaten regulirt und ordnet) "föderative Gewalt (federative power)"; und unterscheidet demnach näher drei Staatsgewalten: die legis: lative, executive und föderative.

# 3. Die Trennung der Staatsgewalten.

Wie weit reicht die Staatsgewalt? Wie verhalten sich zueinander die beiden Hauptgewalten, die gesetzgebende und ausführende? Das sind die zwei Cardinalfragen, die Locke im Gegensatz zu Hobbes entscheidet.

1) Die Staatsgewalt ist nicht absolut. Sie ist nicht Willkürherrschaft, sondern Gesetzesherrschaft, beschränkt durch ihren Ursprung und ihren Zweck; ihr Zweck ist das Gemeinswohl, ihr Ursprung der Vertrag, der die natürlichen Rechte der Person, Leben, Eigenthum, Freiheit, nicht aushebt, sondern sichert. Die Staatsgewalt ist an Gesetze gebunden, die sie

nicht willfürlich verändern, nicht dictatorisch durch Ausnahmsgesetze ungültig machen, nicht über die durch die unveräußerlichen Rechte der Person gesetzte Schranke ausdehnen kann.
Diese Gewalt hat ihren rechtmäßigen Träger; jede Willfürherrschaft ist Thrannei, jede rechtswidrige Ergreifung der gesetzmäßigen Gewalt Usurpation.

- 2) Das Gesetz allein herrscht. Die aussührende Gewalt kann baher der gesetzgebenden nie übergeordnet, sondern nur entweder nebengeordnet oder untergeordnet sein; in diesem Fall ist sie durch die gesetzgebende Gewalt eingesetzt und deren Besamter, in jenem ist sie an der gesetzgebenden Gewalt betheiligt und bildet einen Factor derselben, ohne dessen Mitwirkung kein Gesetz zu Stande kommt, dann ist ihr persönlicher Träsger nicht die höchste Gewalt, sondern nur "die höchste Persson" im Staate, das constitutionelle Oberhaupt, wie in Engsland der erbliche König, dessen Prärogative lediglich darin bestehen, daß er gewisse zum Gemeinwohl nothwendige Handslungen vollziehen darf, zu denen keine andere Person besrechtigt ist.
- 3) Soll der Misbrauch der Staatsgewalt verhütet und die politische Freiheit verdürgt werden, so hängt alles davon ab, daß die beiden Hauptgewalten des Staates richtig gegenseinander gestellt sind. In derselben Hand vereinigt, bilden die öffentlichen Gewalten einen Absolutismus, mit dem sich die Freiheit nicht verträgt. Daher ist ihr richtiges Verhälteniß die Trennung. Die königliche Gewalt ist nicht die gessetzgebende, sie bildet einen Factor derselben und ist selbst abshängig von den Gesetzen.

Wenn der König die Gesetze verletzt, sei es daß er sich eine Gewalt anmaßt, die er nicht hat, oder die Gewalt, die Fischer, Bacon. er hat, misbraucht, so handelt er verfassungswidrig und zerstört die Bedingungen, unter denen allein er das Oberhaupt des Staates ist und als solches gilt; dann hat er nicht als König gehandelt, sondern als Privatperson und damit das Necht auf den Gehorsam und die Treue der Unterthanen verloren; dann sind die beiden Gewalten des Staates im Streit, gesetzgebende und regierende, Bolk und Konig, und da es in diesem Streit keinen Richter auf Erben giebt, so bleibt nichts übrig als "der Appell an den Himmel". Darunter versteht Lode die Erhebung des Bolks zur Wiederherstellung des gebrochenen Rechts: das Recht der Revolution, die der verfassungsbrüchige König verschuldet, und Locke findet, daß zur Berhütung solcher Verbrechen, die Revolutionen erzeugen, kein besseres Mittel existirt, als dieses Recht. Selbst Barclay, der Advocat der geheiligten Macht der Könige, habe einräumen müssen, daß es Fälle gebe, in denen das Bolt jum Widerstand berechtigt sei, nur müsse alles mit der schuldigen Ehrfurcht geschehen und dem heiligen Haupte dürfe kein Haar gekrümmt werden. Aber wie solle man sich, fragt Locke, ein solches Berfahren vorstellen: die Gewalt abwehren ohne Gewalt, zuschlagen, aber mit Ehrfurcht (strike with reverence)? Das sei eine Art der Gegenwehr, auf die der Spott Juvenal's passe: der eine schlägt und der Widerstand des andern besteht darin, daß er — geschlagen wird! Ubi tu pulsas, ego vapulo tantum!\*)

Man erkennt deutlich, welche Beispiele Locke vor sich sah, als er seine Abhandlung von der Staatsgewalt schrieb: der versfassungsbrüchige Herrscher, den das Volk vertreibt, ist Jakob II.,

<sup>\*)</sup> Treatises of civil government. Book II, ch. XIX, 235.

der constitutionelle König, den das Bolk einsetzt, ist Wilschelm III., und Locke's Staatslehre die Rechtfertigung der engslischen Revolution von 1689.

Jest ist der Gegensatz zwischen Hobbes und Locke in allen Punkten entwickelt und einleuchtend: völlig anders als dort verhalten sich hier Naturzustand und Ariegszustand, Staats-recht und Naturrecht, gesetzebende und aussührende Gewalt, Staat und Kirche.

Was das Berhältniß von Natur und Staat betrifft, insbesondere die Fassung des menschlichen Naturzustandes, so ist 3. 3. Rousseau in seinem "Contrat social" dem Borgange Lode's gefolgt. Was die Staatsversassung betrifft, insbesondere das Berhältniß der Staatsgewalten, so ist die Lehre von deren Treunung, wie sie Lode anfgestellt und begründet hat, durch Montesquien in seinem Werk "De l'esprit des lois" fortgebildet und zum politischen Freiheitsdogma erhoben worden. Seitdem gilt der englische Staat in der Meinung der Welt als ein Muster versassungsmäßiger Freiheit.

#### IV.

# Erziehungslehre.

#### 1. Lode und Rossean.

Schon Bacon hatte wiederholt und nachbrücklich darauf hingewiesen, daß die Erneuerung der Wissenschaft auch die der Erziehung sein müsse, daß man das Werk der Jugendbildung in die Hand nehmen, nicht wie ein herrenloses Gut liegen lassen und den Jesuiten preisgeben solle, die mit so

vielem Erfolge sich schon besselben bemächtigt hätten; er dachte an den Fortschritt der Wissenschaften im Großen und forderte darum die Organisirung des öffentlichen Unterrichtes durch den Staat, die Erziehungsfrage lag in seinem Gesichtsztreis, aber die Auflösung derselben und die nähere Bestimmung der Erziehungsart überließ er der Zukunft.\*) Man darf bei den Philosophen der neuen Zeit überhaupt das Bezdürfniß nach pädagogischen Resormen als eine persönliche Lebenszerschrung betrachten, denn sie klagen alle über die Unstruchtsbarkeit der Schule, die sie an sich selbst erlebt haben. Indesselben läßt sich die Schule erst bessern, wenn die Aufgabe der Erziehung und deren Richtschnur erkannt ist. Und hier ist Locke der erste gewesen, der dieser Frage auf den Grund ging.

Bie Locke durch seine Staatslehre Montesquieu wegweissend vorangeschritten ist, so verhält er sich ähnlich durch seine Erziehungslehre zu Rousseau, nur daß die Nachwelt unter dem vorherrschenden Eindruck der französischen Schriftsteller die Herfungt derselben von dem englischen Philosophen zu lange vergessen und erst der historischen Belehrung bedurft hat, um auf Locke zurückzublicken. Das gilt namentlich von Rousseau's pädagogischer Dichtung in Rücksicht auf jene Schrift, die Locke eben so bescheiden als richtig "einige Gedanken über Erziehung" nannte. Freilich liegen zwischen dem locke'schen Bersuch und Rousseau's "Émile" fast siebenzig Jahre, und nimmt man dazu, wie verschieden die beiden Schriften sind in Composition und Schreibart, wie verschieden die beiden Zeitalter in ihrer Empfänglichkeit für den Gedanken einer neuen Erziehung, endlich wie Nousseau selbst im Hindlick auf

<sup>\*)</sup> S. oben S. 304 fig.

Lode weniger seine Herkunft als seinen Gegensatz hervorhebt, so erklärt sich leicht, daß man zunächst nicht aufgelegt war zu einer kritischen Bergleichung. Lode gab eine Sammlung guter Rathschläge, gelegentlich niedergeschrieben, wenig spstematisch geordnet, für den Bater seines Zöglings bestimmt, für das Haus und den Privatgebrauch berechnet, auf den Wunsch eisniger Freunde veröffentlicht, in ihrer Wirkung auf die Kreise empfänglicher Familien beschränkt. Rousseau gab einen Roman, eine pädagogische Robinsonade, die mitten in einer versdorbenen und der eigenen Vildung übersatten Welt den Einsbruck einer Rettung des Menschengeschlechts machen wollte und machte.

Aber der Grundgedanke der Erziehungsreform gehört Locke und hängt mit den innersten Motiven seiner Lehre auf das genaueste zusammen. Dieses Zusammenhangs war sich Locke völlig bewußt, und obwol sich in seiner pädagogischen Gelegenheitsschrift kaum eine Stelle findet, wo er die Ber-bindungslinien mit seinem Hauptwerke dergestalt zieht, daß sie in die Augen sallen, bildet seine Erziehungslehre doch ein wohlgesügtes Glied seiner Philosophie. Unsere Aufgabe ist, sie als solches kenntlich zu machen und zu würdigen.

## 2. Die Erziehung als Entwicklung.

In den Grundlagen der locke'schen Lehre ist die Richtschnur der menschlichen Bildung vorgezeichnet. Alle Geistesbildung entsteht und reift als eine Frucht der Erfahrung, die nur auf einem einzigen Wege zu Stande kommt, dem der eigenen Wahrnehmung und Anschauung; unsere Vorstellungszustände haben ihren normalen Verlauf, worin sie sich von

ben einfachsten Elementen zu einer geordneten und reichen Bor= stellungswelt entfalten, mit ihnen wachsen und bilden sich die Vorstellungsfräfte. Dieser Bildungsgang ist eine völlig naturgemäße Entwicklung, in ber nichts geschieht, nichts refultirt, was nicht durch die eigene Erfahrung hindurchgegangen und in diesem Sinne persönlich erlebt ift. Daher läßt fich der Grundgedanke der locke'schen Erziehungslehre kurz und treffend so aussprechen: die Erziehung werde Erfahrung, die Runst des Erziehers verwandele sich in die naturgemäße Entwicklung des Zöglings, sie sei nirgends Dressur oder Abrichtung, sonbern burchgängig Leitung, richtig geleitete Entwicklung! diesem Sate liegt das Grundmotiv zur Reform, ber Bruch mit aller scholaftischen Erziehung, mit der Abrichtungsanstalt, mit der Schule als Bildungsfabrik; hier ift das Thema gegeben, das seitbem alle Erziehungsspsteme von Bedeutung nicht verändert, nur interpretirt, ausgeführt und in der Art der Ausführung berichtigt haben.

Durch dieses ihr Thema ist die Aufgabe ber Erziehung auf drei Hauptpunkte gerichtet: das Subject, das Ziel und den Gang der Entwicklung.

## 3. Die Entwicklung der Individualität. Das sociale Ziel.

Zur Entwicklung gegeben ist ein Individuum in seinem eigenthümlichen, durch Herkunft, Familie, Reigung, Fähigkeit, Gemüthsart bestimmten Naturell, welches die Erziehung nicht ausrotten, noch ignoriren, sondern sorgfältig beachten und durch richtig geseitete Selbstthätigkeit bilden soll. So folgt der zweite Satz, wodurch die Leitung einer naturgemäßen Entwicklung näher bestimmt wird: die Erziehung entspreche

1

į

1

ber Individualität des Zöglings! Das Ziel und die reife Frucht der Entwicklung ist die männliche Wirksamkeit Dienst der Gesellschaft, die praktische und nützliche Weltbil= dung, durch welche der sociale Werth und die öffentliche Werth= schätzung des Individuums bedingt sind. Dieses Ziel der Brauchbarkeit und socialen Tüchtigkeit, die mit der Charakter= bildung Hand in Hand geht, soll die Erziehung vor Augen haben, daher lenke fie früh das Selbstgefühl des Zöglings in die Richtung des Ehrgefühls ohne dem kindlichen Alter Ab= bruch zu ihun, sie strafe durch Beschämung, selten und nur im Fall des hartnäckigsten Ungehorsams durch Schläge, sie belohne durch Lob und Anerkennung, die zu verdienen in dem Zöglinge selbst die unverhohlene Triebfeder seiner Handlungs= weise sein soll. Man möge in diesem Punkte Locke nicht misverstehen, als ob er aus bem Chrgefühl bes Zöglings nur einen Kunstgriff in der Hand des Erziehers machen wolle; bas Spiel ist nicht verdect, sondern offen und aufrichtig, es ist kein Spiel, sondern Ernst. Wer auf dem großen Schauplate der Welt socialen Werth durch gemeinnütziges Handeln verdienen will, der muß die sociale Werthschätzung begehren, der muß als Rind und Zögling das Lob der Eltern und Lehrer ernsthaft und eifrig erstrebt haben. Ohne diese Triebfeder ist jenes Ziel weder zu setzen noch zu erreichen. Hat die Erziehung das Ziel im Sinn, so barf fie auch die barauf gerichteten natürlichen Triebfedern nicht außer Acht und Wirksamkeit lassen.\*) Gerade in diesem Punkte wendet sich Rous= seau mit Heftigkeit gegen Lode; hier liegt eine durchgängige Differenz beiber. Wer wie Rousseau Natur und Cultur in

<sup>\*)</sup> Some thoughts, §. 56-61.

einen schneibenden Contrast stellt, der wird aus Abschen vor der Gesellschaft das sociale Shrgefühl zu den verdorbenen Reisgungen zählen und in seinem Zögling nicht zu nähren, sonzbern vielmehr zu entkräften bestrebt sein. Anders aus andern Gesichtspunkten urtheilte Locke. Da er jenen heillosen Contrast nicht kennt, so mündet bei ihm der Weg der Erziehung in die menschliche Gesellschaft als das Gediet des gesmeinnützigen Wirkens, während Rousseau seinem Emil die Gesellschaft und die große Welt zeigt, wie einst der junge Spartaner trunkene Heloten sehen sollte.

### 4. Die Privaterziehung und ber Erzieher.

Die Erziehung ist grundfalsch, wenn sie statt zu leiten dressirt, statt den Individualitäten gerecht zu werden die Boglinge nach berselben Schnur zieht, als Objecte, die zu berselben Dressur bestimmt sind, wenn sie, statt praktische Bildung zu geben, unfruchtbare Gelehrsamkeit abrichtet. In diefer grundfalschen Verfassung findet sich ber Zustand der Schule, der öffentlichen, insbesondere gelehrten Erziehung. Daher forbert Locke, um jene Uebel zu vermeiden, die von der Schule abgesonderte, häusliche und private Erziehung, die ihre Aufgabe nur dann lösen kann, wenn sie mit der menschenkundigen Einsicht in die Individualität des Zöglings und der welterfahrenen Absicht auf das praktische Ziel die Weisheit und Geschicklichkeit einer plan= und stufenmäßigen Leitung ver= Eine solche Erziehung muß in einer Hand liegen, sonst wird sie verpfuscht. Daher ist die Individualität und Person des Erziehers von der größten Bedeutung, und es kommt alles darauf an, hier die richtige Wahl zu treffen, ben

Mann zu finden, der durch den Umfang und Reichthum seisner Weltdildung, die Feinheit seiner Sitten, die ungekünstelte Beherrschung aller Leidenschaften seinem Zöglinge ein bestänsdiges Borbild giebt und was dieser zu erstreben und zu wersden hat, ihm nicht blos lehrt, sondern in seiner ganzen Perssönlichkeit gleichsam vorlebt. Solche Erzieher sind selten, sie sind in der That unbezahlbar und verdienen nicht nur den höchsten Preis, sondern die höchste und aufrichtigste Achtung der Eltern.\*)

### 5. Die Bebentung des Spielens.

Aus diesen Gesichtspunkten folgen leicht und einsach Locke's Erziehungsgrundsätze im einzelnen. An der Spitze seiner Pädagogik steht der Satz: "mens sana in corpore sano." Den Zögling körperlich kräftig und tüchtig zu machen, denselben in keiner Weise zu verweichlichen und zu verzärteln, ist die erste Bedingung und das Thema, womit Locke beginnt, und das er in einer Menge von Vorschriften aussührt, deren einige, besonders was die Nahrungslehre betrifft, den heutigen Einssichten widerstreiten.\*\*)

Um die Individualität des Zöglings zu erkennen, muß der Erzieher die Bedingungen pflegen, unter denen sich die Eigenart des Kindes giebt, wie sie ist. Das geschieht in der naivsten Weise im Spiel. Es gehört zu den Verdiensten und pshhologischen Feinheiten der locke'schen Erziehungslehre, daß sie den pädagogischen Werth des Spielens erkannt und ge-

<sup>\*)</sup> Some thoughts, §. 90. \*\*) Ebend. §. 1—30.

würdigt hat, in Absicht nicht blos auf den Erzieher, der den Zögling beobachtet, sondern auf die Bilbung des letzteren selbst. Der Genuß des Spielens liegt in der zwanglosen Selbstthä= tigkeit, baher bas selbstgemachte Spielzeng einen weit größeren Genuß gewährt, als die künstlich gefertigte Spielwaare. Hier lerne der Erzieher von der Natur des Kindes, er lasse den Bögling sein Spielzeug seibst machen und auf diese Beise spielend seine Selbsthätigkeit üben und bilden, er gehe weiter und wende das Spiel an auch auf den Unterricht, er vermeibe den unnatürlichen Zwang, der dem Kinde das Lernen zur Marter macht und dadurch von Grund aus verleidet, oft für das ganze Leben. Der Bücherzwang ist häufig der Tod des Das Rind soll ternend spielen, damit es spielenb lerne, das Lernen soll ihm, wie das Spielen, Lust gewähren, auch das ernste, arbeitsvolle Lernen. Daher wechsele Arbeit und Spiel, und lieber langweile sich bas Kind, bis ihm bas Lernen wie eine Wohlthat erscheint, als daß es, an das Buch wie an eine Galeere geschmiebet, das Lernen als die größte seiner Qualen verwünscht. Die Pädagogik unserer Zeit ist diesen Weisungen Locke's gefolgt, und die Erziehung hat nichts dabei verloren, daß sich Rinderschulen in Rindergärten verwandelt haben.\*)

## 6. Der Anschaunngsunterricht und ber pabagogische Realismus.

Je anschaulicher und brauchbarer die Unterrichtsobjecte sind, um so mehr beschäftigen und fesseln sie die Selbstthätigsteit des Kindes, um so lieber wird gelernt. Hier vereinigt

<sup>\*)</sup> Some thoughts, §. 130.

sich die Rucksicht auf den praktischen Bilbungszweck mit der Rücksicht auf die natürlichen Reigungen des Zöglings, um in der locke'schen Erziehungslehre die Richtung auszuprägen, die man gewöhnlich die realistische nennt. Er verwirft den gelehrten Sprachunterricht und fordert den praktischen, die Sprachen sollen gelernt werden durch Sprechen, zuerst französisch, bann lateinisch, bas Griechische gehore nicht in bie allgemeine Bilbung, sondern in die specifisch gelehrte, der grammatische Unterricht werbe verbunden mit der Mutter-Der Anschauungsunterricht beginne mit der Geo= graphie, dann folge Größenlehre, Arithmetik, Aftronomie, Geometrie, die Astronomie führe zu der Chronologie, zur Lehre von der Zeitordnung und Zeitrechnung, woran sich na= turgemäß der Geschichtsunterricht knüpfe. Object der praktisch= sittlichen Belehrung seien Moral, Naturrecht, vaterländisches Logit und Rhetorit tragen ihren naturgemäßen pabagogischen Ruten nicht in der Disputirkunst, womit die veraltete Gelehrsamkeit Staat machte, sondern in der Darstellungskunst, in der Ausübung der mündlichen und schriftlichen Rede, wobei es gar nicht auf Schönrednerei ankommt, sondern auf ben einfachen, richtigen, gewandten Ausbruck. Bon ben Runft= fertigkeiten sind die ästhetischen, mit Ausnahme bes Zeichnens, in Locke's Augen pabagogisch werthlos, namentlich das Perse= machen und die Musik, bagegen legt er großes Gewicht auf die ghmnastischen und technischen Künste und fordert zur praktischen Ausbildung, daß Gartenbau ober sonst ein Handwerk gelernt werbe. Was das Reisen betrifft, so erklärt er seinen Landsleuten, daß sie bieses Bildungsmittel gewöhnlich falsch anwenden, denn die englische Jugend an der Hand des Mentors reise entweder zu früh ober zu spät: zu spät, wenn der

Bildungszweck im Erlernen fremder Sprachen gesucht werbe, zu früh, wenn ce sich um wirkliche Welterfahrung und die Einsicht in fremde Bildungszustände handele.

Locke's Versuch über Erziehung entspricht seinem Versuch über den menschlichen Verstand. Dieser lehrt den naturgeschichtlichen Gang unserer Verstandesbildung, jener zeigt, wie diese naturgemäße Geistesentwicklung zu leiten und durch richtige Leitung zu befördern ist.

# Neunles Kapitel.

Die Fortbildung der lode'ichen Lehre.

I.

# Die sensualistischen hauptprobleme.

Die weitere Entwicklung der Erfahrungsphilosophie ist in der sensualistischen Fassung angelegt und durch dieselbe bestimmt, sie steht unter Locke, wie ber gesammte Empirismus unter Bacon. Daß alle Erkenntniß Erfahrung und zwar näher sinnliche Erfahrung oder Wahrnehmung ist, diese locke'sche Grundlehre bildet die Boraussetzung, von der aus die folgenden Philosophen operiren, sie ist gleichsam das Schwungbret zum jedesmaligen Anlauf. Auch fehlt es nicht an Aufgaben, welche die locke'sche Lehre darbietet und in sich trägt, theils solche, die Locke selbst gestellt und an deren Lösung er schon die Hand gelegt, theils solche, die in der Grundlage seiner Philosophie enthalten find und beren Lösung ben Standpunkt, wie Locke selbst ihn gefaßt hat, verändert. Jene wollen nur ergriffen und bearbeitet sein, denn sie liegen am Tage, diese dagegen durch kritische Beurtheilung gefunden und entbeckt werden, denn sie betreffen die eigenthümliche Art, wie Locke seine Lehre begründet. Dort handelt es sich um die schon

gestellten Fragen der Religion und Moral, hier um das Fun= dament der Erkenntniß selbst; jene richten sich auf die Aus= bildung der locke'schen Lehre, diese auf deren Fortbildung. Da die letzteren die bewegenden Grundfragen sind, so stehen sie im Vordergrund unserer Betrachtung.

Es sind drei Hauptpunkte, wodurch die eigenthümliche Fassung und Lage des locke'schen Sensualismus bestimmt wird: sie betreffen die Wahrnehmungsvermögen, die Wahrnehmungs-objecte und beren Verhältniß.

### 1. Die Bahrnehmungsvermögen. Sensation und Reflexion.

Locke unterschied zwei Wahrnehmungsvermögen, bas äußere und innere, Sensation und Reflexion, die er einander neben= ordnete, als ob fie grundverschieden und gleich ursprünglich wären, sie sind nach Locke die beiden Quellen, wodurch wir unmittelbar Wahrnehmungsobjecte, elementare Vorstellungen ober "einfache Ideen" percipiren. Setzen wir nun mit Locke, daß unser Geist ursprünglich leer ist, wie eine "tabula rasa", so möge ihm - wir wollen diesen Punkt, ber mit dem Sensualismus selbst zusammenfällt, hier nicht untersuchen — eine Empfänglichkeit für außere Eindrücke zugeschrieben werden, aber in keinem Falle eine davon verschiedene ursprüngliche und ureigene Thätigkeit, die als solche wirksam sein, Wirkungen haben müßte, also unmöglich den Geist leer lassen könnte. Sat von der leeren Geiftestafel festgehalten, so giebt es nur ein Wahrnehmungsvermögen, das äußere, die Gensation, die den Geift bevölkert und das Material liefert, welches die Reflexion betrachtet, so ist was Locke "Reflexion" nennt, nur eine Entwicklungsform der Sensation. Lassen wir dagegen den Geist selbstthätig sein aus ureigener Rraft, so ist die Reŀ

ļ

ľ

flerion kein von dieser Thätigkeit verschiedenes Bermögen (was ins Endlose führen würde), sondern fällt mit ihrem Object zusammen und verhält sich deshalb zu ihren Wahrnehmungen ganz anbers als die Sensation zu den ihrigen. Was die Reflexion wahrnimmt, thun wir selbst; was die Gensation wahrnimmt, empfangen wir von außen als etwas Gegebenes und in diesem Sinn Objectives. Berstehen wir baher mit Locke unter einfachen "Ibeen" bie gegebenen Borstellungselemente, so leuchtet ein, daß die Sensation die einzige Quelle unserer Ideen ist. Jebenfalls muß auf Grund biefer Beurtheilung der locke'schen Lehre gefragt werden: wie verhal= ten sich Sensation und Reflexion? Jedenfalls muß geantwortet werden: "bie einzige Quelle der Ibeen ist die Sensation", welcher Sat zwei Möglichkeiten offen läßt: entweder die Reflexion besteht als eine Wahrnehmungsart für fich, aber was sie wahrnimmt sind nicht Ideen, sondern ihre eigene Thätigkeit felbst, sie ist die Form unserer Gelbsterkenntniß, oder sie ist nur eine Entwicklungsform der Sensation und diese das einzige Grundvermögen des Geistes. Jedenfalls wird der lode'sche Standpunkt verändert und vereinfacht.

Untersuchen wir etwas näher die beiden Möglichkeiten, die der vereinfachte Sensulismus offen läßt. Die Sensation sei die einzige Quelle der Ideen, die Reflexion die Form unserer Selbsterkenntniß; wir sind nicht Borstellungen, sondern vorstellende Wesen, die Borstellungen sind unsere Objecte, sie sind nur unsere Objecte, und wir können keine anderen Objecte haben als nur Vorstellungen. Wenn wir sie machen, sind es bloße Ideen, die anch leere Sindilbungen sein können; wenn wir sie haben, ohne sie gemacht zu haben, sind es Sindrücke oder wirkliche Objecte, die wir als Dinge bezeichnen.

Sind wir vorstellende Wesen aus selbstthätiger, ureigener Kraft, so können anch unsere Eindrücke nur Borstellungen sein, unwill= kurliche Borstellungen, die, weil sie unwillkürlich sind, nicht wir selbst erzeugt haben, deren Ursache, weil sie Borstellun = gen find, nicht die Rörper sein können, sondern ein geistiges und schöpferisch thätiges Wesen sein muß. Wir sehen einen Standpunkt vor uns, der die Sensation als die einzige Quelle der Ideen mit der Reflexion als der Selbstgewißheit vorstel= lender Wesen dergestalt verbindet, daß er zu dem Sate führt: alles objective Sein ist gleich wahrgenommen worden, die alleinigen Träger der Wahrnehmungen sind die Geister, die alleinige Ursache berselben Gott. Diesen Standpunkt entwidelt Berkeley. Hier erscheint der folgerichtige und vereinfacte Sensualismus als "Ibealismus ober Immateria= (ismus".\*)

Die zweite Möglichkeit sett die Sensation nicht blos als die einzige Quelle der Ideen, sondern als das einzige Geistesvermögen überhaupt; es wird Ernst gemacht mit der "tabula rasa", der Geist hat kein anderes Bermögen als das der Empsindungsfähigkeit durch die Sinne, die Ideen sind Eindrücke und zwar äußere, körperliche Eindrücke, die entweder im Dunkel einer Seelensubstanz, die nur noch zu diesem mystischen Nothbehelf dient, in Perceptionen umgewandelt wersden, oder körperliche Eindrücke d. h. Bewegungen sind und bleiden; daß diese Bewegungen Empsindungen sind oder werden, solgt aus den Eigenschaften der organischen Materie, aus der Structur des Gehirns u. s. f. hier erscheint der vereinsachte und in seiner Art folgerichtige Sensualismus als Materialismus

<sup>• \*)</sup> Bgl. die beiben folgenden Capitel.

im äußersten Gegensatz zu Berkeleh. Diese Entwicklungssform des Sensualismus bildet das Thema der französischen Philosophie des vorigen Jahrhunderts, die in directer Abfolge von Lode Condillac einführt, indem er die Sensation zur Grundsorm alles geistigen Verhaltens macht. Den Standpunkt des anthropologischen Materialismus setzt de la Metstrie, den des kosmologischen das "système de la nature"; der bewegteste, geistvollste und umfassendste Kopf dieser Denkweise, der den Materialismus nicht als Katechismus lehrt, sondern die Entwicklung desselben in sich erlebt und darstellt, ist Diderot. Als populäre Weltbildung erscheint der französische Sensualismus in der Enchklopädie, die von Diderot und d'Alembert ausgeht.

### 2. Die Wahrnehmungsobjecte. Primare und secundare Qualitäten.

Unsere Wahrnehmungsobjecte sind Erscheinungsarten oder Eigenschaften, deren Träger (die Dinge selbst) wir nicht mahr= nehmen. Dies hatte Locke festgestellt und zwei Arten von Gigenschaften unterschieden, ursprüngliche und abgeleitete, primäre und secundare; jene sollten zugleich sinnlich und wirklich, zugleich Vorstellungen in uns und Eigenschaften der Dinge außer uns, mit einem Worte Abbilder sein, beren Originale die Beschaffenheiten der Körper sind, diese bagegen blos sinnliche Qualitäten, nur subjective Empfindungsweisen ohne alle Aehn= lichkeit mit den Dingen. Doch hatte Locke die Ableitung der secundären Qualitäten aus den primären geforbert, mas so viel heißt als Empfindungen aus Bewegungen herleiten, eine Sache, die er selbst für unmöglich erklärte. Aber die Hauptfrage betrifft die Möglichkeit der primaren Qualitäten über-Fifder, Bacon. 42

haupt, die Wahrnehmbarkeit jener Grundeigenschaften der Kör=
per, die, weil sie den Körpern als solchen zukommen, all =
gemeine Eigenschaften und, weil sie den Körpern an sich zu=
kommen, Eigenschaften der Dinge an sich d. h. unwahr=
nehmbare Eigenschaften sind. Wie kann das Allgemeine (Abstracte) vorstellbar, das Vorstellbare allgemein (abstract) sein?
Wie kann wahrgenommen werden, was unabhängig von der
Wahrnehmung den Dingen oder Körpern an sich inwohnt?

Jedenfalls muß gefragt werden: wie verhalten sich die primaren und secundaren Qualitäten? Gines ift un= möglich: daß es Wahrnehmungen giebt, die auch unabhängig von aller Wahrnehmung Eigenschaften der Dinge an sich sind. Entweder sind alle Wahrnehmungen secundär im Sinne Locke's, d. h. bloße Vorstellungen in uns, und es giebt überhaupt keine "primäre Qualitäten", ober alle Wahrnehmungen sind nichts als Bewegungsphänomene der Körper und materielle Effecte. Die erste dieser Folgerungen aus dem locke'schen Sensualismus zieht der berkeleh'sche Idealismus, die zweite der französische Materialismus, nachdem Condillac von einer einzigen Wahrnehmung, der Idec der Solidität, behauptet hatte, daß fie nicht bloße Idee (subjectiver Sinneseindruck), sondern Eigenschaft und Wirkung der Körper selbst sei. (Bon diesem Punkt der Lehre Condillac's aus kann man sich über die Lage des Sensualismus, Ibealismus, Materialismus innerhalb der Erfahrungsphilosophie leicht orientiren. Was Lode von den primären Qualitäten behauptet, gilt nur von der Solidität: fo lehrt Condillac. Was von allen Wahrnehmungen gilt, daß sie bloße Ideen sind, gilt auch von der Solidität: so lehrt Berkeley nach Locke und vor Condillac. Was von der Solidität gilt, daß sie Eigenschaft und Wirkung ber Körper selbst ift,

gilt von allen Wahrnehmungen: so lehrt der französische Materialismus.)

### 3. Substantialität und Causalität ber Dinge.

Locke hatte die Wahrnehmungsobjecte als Wirkungen an= gesehen, die wir empfangen, die als solche uns unmittelbar einleuchten und auf Ursachen bezogen werben mussen, die un= abhängig von unserer Perception existiren und wirken. Da= her gilt bei ihm die Causalität der Dinge als die äußere Be= dingung unserer Wahrnehmung und als beren unmittelbares Object. Wir erkennen Wirkungen, deren Ursachen wir nie Denn diese Ursachen müßten Dinge ober Substanerkennen. zen sein, die Locke selbst für unwahrnehmbar, darum für uns erkennbar erklärt, deren Begriff ein bloßes Nominalwesen ift, ein Zeichen für X. So erscheint bei Locke die Causalität der Dinge zusammengesett aus einer bekannten Größe (Wirkung) und einer nicht blos unbekannten, sondern unerkennbaren (Ur= sache). Und boch soll ein solches Verhältniß einleuchten. Hier ist in Locke's Lehre eine unsichere, dunkle, widerspruchsvolle Stelle. Es muß gefragt werden: wie verhält sich bie Wahrnehmung zur Caufalität? Jedenfalls ist zu ant= worten, was sich unmittelbar aus Locke selbst ergiebt: daß von der Causalität der Dinge gelten musse, mas von den Dingen selbst gilt; ist die Vorstellung des Dinges oder der Substanz keine Idce, die wir empfangen, sondern eine solche, die wir machen, so wird es mit der Vorstellung der Ursache ober Causalität offenbar dieselbe Bewandtniß haben. Ist aber in den Dingen oder Wahrnehmungsobjecten selbst kein noth= wendiger Zusammenhang erkennbar, so muß die sensualistisch bedingte Erkenntniß folgerichtig allen Anspruch auf eine noth=

wendige und objective Geltung aufgeben und sich bescheiben, nicht weiter zu reichen, als die Gleichförmigkeit der subjectiven Erfahrung. Damit wendet sich der Sensualismus zum Skepticismus, den Hume entscheidet.

#### II.

# Der Entwicklungsgang des Sensualismus.

#### 1. Die Staudpunkte.

Wir sehen, wie in Locke's Lehre drei Hauptprobleme ents halten sind, wie sie auf sensualistischer Grundlage gelöst und dadurch die drei Hauptentwicklungsformen des Sensualismus bestimmt werden: Idealismus, Materialismus, Skeps ticismus.

Die beiben ersten Richtungen bilben eine vollkommene und ausgesprochene Antithese. Was die eine grundsätlich besjaht, muß die andere grundsätlich verneinen: das Dasein der Materie an sich. Der Ibealismus führt zu dem Satz: "es giebt nur Geister und Ideen", der Materialismus zu dem Satz: "es giebt nur Materie und Bewegung". In diesen Gegensatz spaltet sich der sensualistische Grundgedanke, das beisden gemeinsame Thema, daß die Elemente aller gegebenen Erztenntnisodjecte Wahrnehmungen, Sinnesempfindungen, Sinder Beantwortung entzweit sich die sensualistische Lehre: entzweder sind die Eindrücke blos geistig oder blos körperlich, entweder nur Vorstellungen oder nur Bewegungen, entweder durchsaus phänomenal oder durchaus materiell.

Es giebt einen Punkt, in dem beide Richtungen unfrei= willig convergiren und in einer Folgerung zusammentreffen,

der sie gemeinsam unterliegen. Gesetzt daß uns nur Eindrücke oder Impressionen gegeben sind — gleichviel durch wen, ob durch Gott oder durch die Körper — so kann die Causalität nur eins von beiden sein: entweder gegebene oder gemachte Borstellung, entweder Eindruck oder Eindildung, entweder Impression oder Imagination. Wenn sie das erste nicht ist, so ist sie das zweite; in diesem Fall wird der Charakter einer nothwendigen Erkenntniß imaginär, d. h. zu einem Schein, den die Eindildung erzeugt, und der Sensualismus, indem er diesen Schein erkennt, giebt sich als Skepticismus.\*)

### 2. Die Zeitfolge.

In der Fortbildung der locke'schen Lehre war der erste Standpunkt Berkeley's Ibealismus, der schon im Jahre 1710 (sechs Jahre nach Locke's Tobe) mit der Abhandlung "von den Principien der menschlichen Erkenntniß" öffentlich fest= stand; der zweite war Hume's Skepticismus, ber sich in dem "Versuch über die menschliche Natur" 1739 der Welt mit= theilte, aber fast unbekannt blieb und neun Jahre später mit dem "Versuch über den menschlichen Verstand" sich populärer zu machen suchte. Dann erst kam bas eigentliche Zeitalter bes französischen Materialismus, ber in de la Mettrie mit der Erklärung auftrat, daß der Mensch eine bloße Maschine sei (l'homme machine 1747) und in dem sogenannten System der Natur (1770) mit der mechanischen Erklärung des Uni= versums sein letztes Wort sprach. In die Zwischenzeit fällt Diderot's philosophische Entwicklung. Das doctrinäre Mittelglied zwischen bem locke'schen Sensualismus und dem fran-

<sup>\*)</sup> Bgl. bamit oben S. 512-514.

zösischen Materialismus bildet Condillac's lediglich auf die äußere Empfindung gegründete Erkenntnißlehre, die Abhand-lung von den Sensationen (Traité des sensations), die 1754 erschien.

Wir haben es hier mit benjenigen Hauptformen des Empirismus zu thun, welche ben Gang ber Philosophie Dies gilt nach Bacon von beren Grundfragen bestimmen. Hobbes und Lode, nach Lode von Berkeley und Hume, beren Untersuchungen in die schwierigsten Probleme des Empirismus tief eindringen und das Thema besselben innerhalb der Erkenntnißlehre zu Ende führen. Die englische Philosophie von Bacon bis Hume bildet ein Continuum, welches das siebzehnte Jahrhundert und die erste Hälfte des achtzehnten umfaßt, das der französische Sensualismus nicht unterbricht, sondern dem er nachfolgt, indem er auf Locke zurückgeht und von hier aus, wenig bekümmert um Berkeleh und Hume, jenen bogmatischen Materialismus entwickelt, ber als Weltaufklärung die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts beherrscht. Die französischen Philosophen dieser Zeit haben sich in ihrem Materialismus sicher gefühlt gegen Berkelen, dessen Lehre leicht zu verspot= ten und mit einem frappanten Wort abzumachen mar, sie fagten: "Der berkelen'sche Idealismus ist Wahnsinn, aber unter allen Shstemen am schwersten zu widerlegen", niemand konnte erwarten, daß sie mit der Widerlegung Ernst machten; sie haben sich in ihrem Dogmatismus durch Hume nicht stören lassen, bessen schwierige und eindringende Untersuchungen sie taum kannten. Bevor wir die Fortbildung des englischen Sensualismus in Berkelen und Hume näher verfolgen, wollen wir in der Rurze den Ginfluß bestimmen, den er auf die französische Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts geübt.

### 3. Zeitalter und Charafter bes Daterialismus.

Es ist nicht zu leugnen, daß Condillac's Sensualismus ben Materialismus zur nothwendigen Folge hat, daß beide in Locke's Lehre angelegt und dergestalt begründet sind, daß sie ein berechtigtes Thema durchführen. Die locke'sche Lehre mußte vereinfacht werden, zu diesem Fortschritt boten sich, wie wir gezeigt haben, zwei Wege, der eine von beiden ist offenbar der Materialismus. Aber die Jahreszahlen sprechen. Das Biel, in welchem der Materialismus endet und an dem sein dog= matischer Charafter scheitert, ist der Stepticismus. Und dieses Ziel hatte die englische Philosophie nach Locke und Berkelen schon in Hume erreicht, bevor der französische Ma= terialismus seine Entwicklung antrat. Condillac's Haupt= werk erscheint ein halbes Jahrhundert nach Locke's Tode und fünfzehn Jahre später als Hume's Hauptwerk. ist ein "post hoc" so wenig ein "propter hoc" gewesen, als in dieser Zeitfolge des französischen Materialismus nach Hume.

Betrachten wir diese chronologische Ordnung, so erscheint die französische Philosophie des vorigen Jahrhunderts, versglichen mit der englischen, die ihr vorausgeht, wie verspätet, wie eine bloße Wiederholung und Vereinsachung der locke'schen Lehre, nachdem diese ihre Phasen in England durchlausen hat. Das würde so sein, wenn der englische Sensualismus ihre einzige Boraussetzung wäre. So ist es nicht, sie hat auch in Frankreich selbst ihre Boraussetzungen, in der französischen Originalphilosophie des siedzehnten Jahrhunderts, in Descartes und Malebranche; Malebranche war Berkeleh's älterer Zeitgenosse, wir werden sehen, wie nah beide sich innerlich berührt

haben\*), wie ihre Differenz in eben dem Punkte lag, den Berkelen an den Materialisten bekämpfte, daß die Existenz der Materie an sich gelten soll, unabhängig von uns, den vorstel= lenden Geistern. Nicht blos ihre Voraussetzungen, auch ihre Wurzeln haben die französischen Materialisten in dem carte= sianischen Dualismus, der das substantielle Dasein der Rör= per außerhalb und unabhängig von unsern Borstellungen be= hauptet. Jeber Dualismus strebt zum Monismus. Um in diesem Fall den Monismus materialistisch zu fassen, dazu bedurfte es nur der Erklärung, daß die menschliche Seele dem menschlichen Körper inwohnt und mit einem Organe besselben vorzugsweise communicirt, daß sie in diesem Organ ihren Sitz hat. Diese Wendung nahm Descartes und gab damit seine Lehre der Folgerung preis, daß die Scele, die irgendwo sitt, localer, materieller, körperlicher Natur ist, ein körperliches Organ, ein Theil des Gehirns und außerdem nichts, daß ihre Functionen Gehirnacte sind und außerdem nichts. Diese Folgerung zog de la Mettrie. Wir sehen die Philosophie, die mit dem "cogito ergo sum" beginnt, eine Rich= tung nehmen, die mit dem "l'homme machine" endet.\*\*) Nannte sich doch de la Mettrie selbst einen Cartesianer! Die Substantialität der Materie und Körperwelt vorausgesett, die Descartes lehrte, bedurfte es, um den Materialismus in Fluß zu bringen, nur ber Erklärung, daß der Geist von sich aus leer ist, daß alle Vorstellungen von außen kommen, also von unserer körperlichen Natur abhängig und durch die äußern

<sup>\*)</sup> S. das folgende Rapitel.

<sup>\*\*)</sup> Meine Geschichte ber neuern Philosophie, Bb. 1 (2. Aufl.), S. 526—28, S. 541 fig.

Körper bedingt sind. Diese Wendung nahm der Empirismus in Locke, dem Condillac folgte.

So ist ber französische Materialismus aus Descartes und Lode hervorgegangen; er ist in Rücksicht auf beibe mosnistisch, denn jeder von beiben war in seiner Weise ein Duaslist, Descartes in Betress der Substanzen, Lode in Betress ber Wahrnehmungsvermögen. Es giebt nicht zwei Substanzen, sondern nur eine, diese eine Substanz ist Gott, erklärte Spinoza, indem er den Dualismus der Attribute, der Geister (Ideen) und Körper noch sesthielt. Dieser Gott ist die Materie, sagen die Materialisten, nachdem sie von Descartes gehört, wie die Seele mit dem Körper zusammenhängt, und von Lode gelernt haben, daß die Ideen abhängig sind von den Körpern. Es giebt nicht zwei Wahrnehmungsvermögen, sondern nur eines, dieses eine Vermögen ist die Sensation, erklärte Condillac auf Grund der lode'schen Lehre.

Den cartesianischen Monismus, giebt Spinoza, die Abshängigkeit der Borstellungen von den Körpern setzt der Senssualismus in Locke-Condillac: das sind die Factoren, deren Bereinigung das Wesen des französischen Materialismus ausmacht. Er ist das Product dieser Factoren: sensualistischer Spinozismus oder, was dasselbe heißt, materialistischer Bantheismus. Daß die französische Philosophie des vorigen Jahrhunderts diesen Charakter in sich trägt, erscheint in grossen und deutlichen Zügen ausgebildet in ihrem bedeutendsten Denker, in Diderot, der jene Factoren nicht blos in seiner Anschauungsweise vereinigt, sondern in seinem philosophischen Entwicklungsgange auch zeigt, wie er sie vereinigt.

Man wird es jetzt verständlich finden, daß die französische Philosophie, die von Descartes und Malebranche herkommt

und vermöge dieser Herkunft auch ihre eigene Aufgabe als Erbtheil mitbringt, nicht plötlich in das entgegengesette Lager übergeht, sondern allmälig, unter dem Zusammenwirken vieler Motive, sich bem Einflusse und ber Herrschaft Locke's er= giebt, daß sie zur Lösung ihrer Aufgabe einen Senfualismus annimmt, der zweierlei ausschließt: daß die Substantialität der Materie und die reale Geltung der Causalität verneint Das erste geschieht burch Berkelen, bas zweite burch Hume. Beides widerstreitet von Grund aus jener cartesianischen und rationalistischen Denkweise, die der französischen Philosophie den erften Impuls gab, der in ihr fortwirkt und mitbeftimmend eingeht in den Materialismus. Wenn ich den letztern früher "einen Nebenzweig an dem großen Baume des Empirismus, der in Bacon wurzelt" genannt habe\*), so muß ich jett meinen Ausspruch bahin ergänzen, daß dieser Materialismus auch von französischer Familie ist und ein zwar unähnlicher, aber nicht unächter Cohn ber französischen Phi= losophie des siedzehnten Jahrhunderts. Diese Genealogie erklärt mit der Entstehung des Materialismus zugleich seinen Charakter: er ist basjenige metaphysische System, welches Rationalismus und Sensualismus gemeinsam erzeugen. Wenn bie bogmatische Deutweise ihre Grade hat, beren höchster da erreicht ist, wo jede Rücksicht auf die Möglichkeit der Erkenntniß vollkommen verschwindet, so steht bas System der Materialisten auf diesem Gipfel des Dogmatismus. Daher barf man sich nicht mundern, warum die Materialisten in ihrem Glauben an das Ding an sich, welches Materie heißt, und an die Realität des mechanischen Causalzusammenhangs, ben fie Weltordnung nennen, uner-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 514.

schütterlich sind, unempfindlich gegen die Einwürfe Berkelen's und Hume's, die sie so gut als gar nicht beachten.

Anders verhalten sich diese beiden Männer zu den Materialisten, die Berkelen ausdrücklich und direct als seine Hauptgegner bekämpft, deren dogmatisches Erkenntnißspstem Hume widerlegt. Da der französische Chorus der Materialisten später auftritt, so könnte es scheinen, daß jene beiden Standpunkte verfrüht sind. Aber sie hatten nicht nöthig, auf die Franzosen zu warten. Der Materialismus ift so alt wie die Philosophie, er lebt in Demokrit, Epikur, Lucrez, die schon Bacon allen übrigen Philosophen vorzog, er war in die engslische Philosophie selbst eingetreten mit Hobbes, der ja den Bersuch machte, den Empirismus in ein metaphhsisches Spstem zu verwandeln, er schien dem Sensualismus so nahe geslegt, daß man Locke bereits als Materialisten bekämpste, diese Denkweise verbreitete sich in England und durchdrang die phislosophische Atmosphäre der Zeit.



# Behnles Kapitel.

Die englisch=französische Auftlärung.

I.

#### Der Deismus.

#### 1. Die englischen Deiften.

Wir kannen die Berbindungslinien zwischen dem englischen und französischen Sensualismus, zwischen Locke und Condillac genan verfolgen und bemerken, wie die englische Denkweise allmälig in die französische übergeht. Sie kommen einander von beiden Seiten so nah, daß sie zum Verwechseln ähnlich werden. Ich will hier nicht ins Einzelne gehen, sondern mich nur gruppirend verhalten und die Standpunkte hervorheben, die den Uebergang vermitteln.

Unter den Aufgaben, die Locke sich und seiner Lehre gesstellt, erscheinen im Bordergrunde die Religionss und Sittenslehre, der Deismus und die Moral, jener durch eine Reihe von Argumenten gesichert und schon in ein kritisches Verhältzniß zur positiven Religion gebracht, diese gesordert und ansgelegt. Die philosophische Entwicklung in Bacon, Herbert und Hobbes hatte vorgearbeitet, ebenso die kirchliche Entwicklung Englands, die seit der Resormation unter Heinsrich VIII. und der Begründung der Hochkirche unter Elisabeth

bis zu dem Zeitalter, in welchem Lode hervortritt, eine Reihe gewaltiger Erschütterungen erlebt in einer fortschreitenden Ato= misirung der national=firchlichen Glaubenseinheit. Das Grund= thema ist der Gegensatz und Kampf zwischen der bischöflichen Rirche und ben Puritanern. "Rein Bischof, kein König!" hieß das Stichwort der Stuarts; "kein König, kein Bischof!" der Gegenruf der kirchlichen Revolutionäre. Mit dem Könige fielen die Bischöfe, an die Stelle der aristokratischen National= firche tritt die demokratische mit dem Siege der Presbyteria= ner (1643), aber die Auflösung schreitet fort, die Indepen= denten erheben sich unter Cromwell, sie wollen überhaupt keine Rirche mehr; sondern die Unabhängigkeit der Gemeinde; die Leveller wollen keine Gemeinde mehr, welche die Glieder be= herrscht und sich unterordnet, sondern die Freiheit des religiösen Gewissens, der personlichen Erleuchtung, die volle religiose Unabhängigkeit des Einzelnen, womit der Stifter der Quaker in der Kirche von Nottingham dem Bibelprediger zurief: "Es ist nicht die Schrift, sondern der Geist!" Die Restauration, selbst frivol gesinnt, führt die bischöfliche Kirche zurück, begunftigt die Katholiken, verhöhnt und verfolgt die Puritaner und scheitert zuletzt mit dem Bersuch einer Wiederherstellung des Ratholicismus. Das Zeitalter Wilhelm's III. bedarf in seiner kirchenpolitischen Richtung ber grundsätlichen Toleranz, und die Zeit ist gekommen, wo die persönliche, auf Bernunfteinsicht gegründete, von allem Fanatismus freie Ueberzeugung das öffentliche Wort ergreift in den Angelegenheiten der Religion. Es ist die Epoche Locke's\*), die Blüthezeit des englischen Deismus, die mit dem Ende des siebzehnten Jahr=

1

į

1

<sup>\*)</sup> Bgl. oben Seite 551 flg.

hunderts beginnt und das erste Menschenalter (in ihrer größ= ten Ausdehnung die erste Hälfte) des achtzehnten umfaßt.\*)

Unmittelbar auf Lode folgt der Hauptzug der Deisten von Toland, der ein "Christenthum ohne alle Geheimnisse" sehrt (1696\*\*), die Tindal, dessen "Christenthum so alt wie die Schöpfung" sein will (1730. \*\*\*) Ein Jahr vor To-land's Schrift war Lode's "Bernunftmäßigkeit des Christen-thums" erschienen, Toland schritt in dieser Richtung weiter und verneinte das Uebervernünftige, er gründete seine Re-ligionslehre ausdrücklich auf Lode's Erkenntnißlehre, und der erbitterte Kamps, den er gegen sich hervorrief, entzündete den Streit des Bischofs Stillingsleet gegen Lode.

Das Thema des englischen Deismus läßt sich kurz fassen: es gilt die vollkommene Gleichmachung der christlichen und der natürlichen Religion durch die Zerstörung des positiven oder historischen Christenthums. Dieses gründet sich auf die biblischen Urkunden, auf die Glaubwürdigkeit ihrer Thatsachen, die Urthatsache ist die Messianität Jesu, bewiesen durch die Weisssaungen des alten und die Wunder des neuen Testaments. Hier liegen die kritischen Ausgaben des Deismus in Rücksicht auf die Geltung des kirchlichen und biblischen Glaubens.

Er muß sich erstens Luft und Raum schaffen, indem er das Recht der unbeschränkten Glaubensprüfung, d. i. das Recht der Denkfreiheit in seinem vollen Umfange vertheidigt und beansprucht, das ihm entgegenstehende und vermeintliche Recht

<sup>\*)</sup> Bgl. Lechler, Geschichte bes englischen Deismus (1841), G. 58 flg.

<sup>\*\*)</sup> John Toland (1676—1722). Christianity not mysterious. London 1696.

<sup>\*\*\*)</sup> Matthews Tindal (1656—1733). Christianity as old as the creation. London 1730.

der Hochkirche, die entscheidende Glaubensautorität zu sein, als ein ungegründetes und erschlichenes zurückweist; er muß zweitens die Grundlagen des biblischen Christenthums erschütztern: den Weissagungsbeweis und den Wunderbeweis.

Ţ

ļ

t

ļ

1

Ţ

ļ

1

ļ

ļ

ŀ

1

ļ

1

1

Das erste geschieht durch Collins in seiner "Abhandlung von der Denkfreiheit" (1713\*), seitdem heißen die Deisten "Freidenker", in seinem Streit gegen die Glaubensautorität der bischösslichen Kirche, die gerade in diesem Punkte sich auf einen unächten Zusatz (wie kritisch nachgewiesen wird) des zwanzigsten ihrer Artikel beruft.

Den Weissagungsbeweis erschüttert berselbe Collins in seiner "Abhandlung von den Gründen der christlichen Relision" (1724\*\*), indem er Whiston widerlegt, der in gutem Glauben die Fiction gemacht hatte, das alte Testament sei in den messianischen Stellen durch die Inden gefälscht; wenn wir das unverfälschte hätten, so würde sich zeigen, daß die messianischen Weissagungen in der Person Jesu buchstüblich erfüllt worden und der Weissagungsbeweis selbst würde mit völliger Genauigkeit einleuchten. Er legte sogar Hand an die Sache und wollte das unverfälschte Testament wieder herstellen. Natürlich mußte eine solche Stütze bei der ersten kritischen Bezührung sallen, und wenn der Weissagungsbeweis keine bessere hatte, so war es übel mit ihm bestellt. Ließ sich aus dem

<sup>\*)</sup> Anthony Collins (1676—1729). A discourse of free-thinking. London 1713.

<sup>\*\*)</sup> Der Streit war 1709 entstanden und wurde von Collins in den Jahren von 1709 — 13 in Flugschriften geführt. Seine letzte Schrift in dieser Frage erscheint 1724 als "An historical and critical essay on the 39 articles of the church of England". Collins war mit Locke in dessen letzten Lebensjahren vertraut besreundet. Bgl. Lech-ler, Geschichte des englischen Deismus, S. 217—30.

alten Testament, wie es ist, der buchstäbliche Weissaungssbeweis nicht führen, so blieb keine andere Beweisart übrig als die allegorische. Auf dieses gebrechliche Fundament allegorischer und typischer Deutung wurde von Collins der Weissauungsbeweis gestellt, nachdem er Whiston gegenüber mit leichter Mühe hatte zeigen können, wie nichtig dessen Kälsschungshypothese und wie unmöglich sein Wiederherstellungssversuch war. Collins legte die Kraft der gesammten apologetischen Beweissihrung in den Weissaungsbeweis, der mit der Geltung der Allegorie steht und fällt. Ob er steht oder fällt, ließ Collins unentschieden, aber die Stellung, die er dem Weissaungsbeweis gab, war schon precär nach seiner eigenen Erklärung.\*)

Wie sich Collins zu den Weissagungen des alten Testaments verhält, ähnlich verhält sich Woolston zu den Wunsdern des neuen. Er geht einen Schritt weiter und einen weniger weit. Die Wunder haben für ihn gar keine apologetische Beweiskraft, sondern nur die Weissagungen, es giebt überhaupt keinen Wunderbeweis, sondern nur einen Weisssagungsbeweis; die Wunder haben für ihn keine thatsächliche, sondern blos allegorische Geltung, sie sind nicht buchstäblich, sondern nur sinnvildlich zu verstehen. Er stimmt mit Collinssüberein, daß der apologetische Beweis allein auf den Weisssagungen bernhe, daß dieser Beweis durchaus allegorisch ges

<sup>\*)</sup> William Whiston (1667 — 1752). Die oben berührte Schrift erschien 1722: "An essay towards restoring the true text of the old testament and for vindicating the citations made thence in the N. T."

Dagegen schrieb Collins die britte seiner Hauptschriften: "A discourse of the grounds and reasons of the christian religion." London 1724.

führt werben muffe, aber er ist von der Bollfraft des allegorischen Weissagungsbeweises, wie von der symbolischen Bebeutung der Wunder durchdrungen, während er die Wunderfacta kritisch zersetzt und in Unmöglichkeiten auflöst. Als Symbole haben sie Sinn, als Thatsachen haben sie keinen. sieht, wie der englische Deismus an einen Punkt gekommen war, wo in seinen Augen das ganze Ansehen des historischen Christenthums, d. h. die Frage, ob Jesus in Wahrheit der geweissagte Messias ist, an dem dünnen Faden der Allegorie hing, an der allegorischen Geltung und Tragweite der Weis= sagungen, an diesem schon zerriebenen Bande zwischen bem alten und neuen Testament. Whiston hatte die factische Geltung der Weissagungen unter eine Hypothese gestellt, die vollkommen hinfällig war. Diese Hppothese weggeräumt, blieb nur noch der allegorische Beweis, dessen Geltung Woolston bejaht und Collins bezweifelt. Dieser bekämpft Whiston's Hypothese von der buchstäblichen Weissagung, Woolston bestreitet Collin's Zweifel an der Geltung der allegorischen. Ein solcher Zweifel erscheint ihm als "Unglaube" und der Buch= stabenglaube als "Abfall". Er macht ben "Schiederichter" zwischen beiben.\*)

Was bleibt noch von dem Christenthum übrig, wenn durch Toland, Collins und Woolston die Mhsterien, Weissagungen

1

ľ

!

Ţ

<sup>\*)</sup> Thomas Woolston (1669—1781). The moderator between an insidel and an apostate etc. London 1725. Seine sechs Discurse über die Wunder des Erlösers und die zwei Bertheidigungsschriften fallen in die Jahre 1727—30. Diese Flugschriften erregten ungeheures Aussehen, sie wurden vielsach aufgelegt und massenweise vertauft; Boltaire, der gleichzeitig in England war, nennt die Zahl von 30000 Exemplaren. Woolston wurde zu hoher Geldbuße und Gesangenschaft verurtheilt, er starb im Gesängniß. Bgl. Lechler, S. 291—308.

natürliche Religion, die ungeschriebene im Herzen der Mensschen, die so alt ist wie die Welt, als der Glaube an das sittliche Vordist und Leben Jesu, als ein moralisches, historisch entwurzeltes Christenthum im ausdrücklichen Segensatzum Judenthum, eine Urreligion, von der man sich überreden möchte, daß sie auch das Urchristenthum war. Das sind die Ansläuser des Deismus in Tindal, Chubb\*) und Morgan. Das ist der Deismus, der sein Ziel erreicht hat, nämlich den vollen Segensatz zur positiven Religion, zum historischen Christenthum, zur christlichen Kirche.

### 2. Bolingbrote.

Jest erscheinen die positiven Religionen als Depravatiosnen der natürlichen Religion, die Aberglaube, Priesterbetrug, theologische Speculation entstellt haben und zu deren Wiedersherstellung sich das denkgläubige Zeitalter durch seine geläusterten Einsichten sür derusen hält. Solche Entstellungen sind der heidnische Götterglaube, die äghptische und jüdische Priessterreligion, das dogmatische und hierarchische Christenthum. Ueberzeugt von der Bollkommenheit und Höhe der eigenen Auftlärung, sieht die Zeitbildung auf die Vergangenheit von

<sup>\*)</sup> Thomas Chubb (1697 — 1747). The true gospel of Jesus Christ. Lendon 1788.

<sup>\*\*)</sup> Thomas Morgan († 1743). The moral philosopher. Vol. I. Loudon 1737. Die Schrift ist als Gespräch zwischen einem christlichen Deisten und einem Judenchristen gehalten und hat den Gegensatz beider zum Thema. Die oben erwähnte Mussion ist in dieser Schrift so start, daß ihr zwei Größen, die einer dritten entgegengesetzt sind, als gleich erscheinen, nämlich der Apostel Paulus als ein Deist, weil er ein Feind des Judenchristenthums war.

1

-

oben herab, auf die dogmatisch befangene Reformation, das barbarische Mittelalter, das abergläubische Alterthum, die orientalischen Priesterreligionen, den theologisch-metaphysischen Dunst der griechischen Philosophie u. s. f., fie fühlt sich als Meisterstück und Meisterin ber Geschichte. Wie die vornehmen Weltleute der Zeit von den niedern Ständen zu benken und reden gewöhnt find, ähnlich schätzt die senfualistische Auf-Märung die religiösen Volksgeister. Mit dem vornehmen Ge= sellschaftsgefühl mischt sich bas vornehme Bilbungsgefühl, zum Distinguirtsein gehört das Aufgeklärtsein, die Weltweisheit steigt empor in die höheren Schichten, sie wandert aus ben Studirzimmern in die Salons und geräth unter die Lords. In dem Weltton des leichten und spielenden Rasonnements, der geiftreichen Plauderei entwickelt sich eine gleich gewandte und spielende, dem Zeitalter gefällige Denkart, die mit bem Pedantismus der Schulgelehrsamkeit alle Systemmacherei so gründlich verachtet, daß sie auch den strengen und folgerich= tigen Zusammenhang, der die Lehren verknüpft, keineswegs nachahmungswürdig findet. Ihr Grundton ist skeptisch, wie es die Neigung der Weltmänner mit sich bringt und das seichte durch keine Fessel zu beengende Rasonnement fordert. Diese Aufklärung kann beides, den Deismus für die schönste Sache der Welt und nach Umständen für die schlimmfte hal= ten, die Volksreligionen als Wahn und Priesterbetrug ansehen und doch als nothwendige Dinge empfehlen, die man nicht antasten bürfe. Das erscheint unmöglich, wenn man aus Grundsätzen urtheilt, aber sehr einleuchtend und richtig, sobalb die Interessen und Nützlichkeiterücksichten an die Stelle ber Grunbfate treten. Es ist bas Interesse ber aufgeklarten Leute, sich burch Wahnvorstellungen nicht betrügen und benebeln zu

lassen, lieber gar keine Religion zu haben als eine abergläu= bische; es ist das Interesse der Staatsmänner, eine gehorsame Masse zu ziehen, wozu es kein besseres Mittel giebt, als die blindgläubigen positiven Religionen, die im Interesse der phi= losophischen Aufklärung höchst verwerflich, dagegen im In= teresse der öffentlichen Ordnung höchst schätzbar und erhaltungswürdig erscheinen. Jett werden die grundsätzlichen Freiden= ker gelegentlich als gefährliche Leute gestempelt, die man wie eine Art "Pest" zu verabscheuen habe. So nannte sie Bo= lingbroke in seinem Brief an Swift (1724). Diesex Mann ist der Thpus der Aufklärung, die nicht nach Grundsätzen geht, sondern nur nach Interessen, und er selbst war, wie seine Philosophie, ein Chamaleon seiner Interessen: als Philosoph steptischer Deift, als Politiker Torhst, dann Jakobit, Siegelbewahrer in partibus unter dem Prätendenten in Frankreich, bessen Sache er verläßt, um nach England zurück= zukehren und gelegentlich das Zeitalter Georg's II. zu preisen. Er selbst nannte sich "einen Märthrer ber Parteien". Von dem Zwecke der Philosophie, die blos auf den Nugen der Menschheit zu denken und "bem Experiment als ihrer Feuerfäule" zu folgen habe, spricht er wie Bacon; von den Religionen, als Werken staatskluger Gesetzgebung, wie Hobbes; von der durch Wahrnehmung begründeten Erkenntniß wie Locke; von der durch äußere Sinnesempfindung begründeten Wahrnehmung schon wie Condillac. Dieser französirende Lord macht den Uebergang von Locke zu Condillac. Die Metaphysiker, wie Plato und Leibniz, Malebranche und Berkeley, gelten ihm als Wahn= und Afterphilosophen, als unnütze Shstem= macher und Subtilitätenkrämer, als Sophisten, die in der Philosophie Wolken und Nebel machen, mit einem Wort, als

das äußerste Gegentheil der nützlichen Denker. Wenn man die Nebel zerstreut, welche Metaphysik und Theologie um die Religionen der Welt verbreitet haben und in den politischen Interessen deren wirkliche Triebfedern erkennt, so wird man die Weltgeschichte mit neuen Augen und in ihrem wahren Lichte sehen, man wird sie richtig studiren und schreiben, nicht scholastisch, sondern pragmatisch, nicht blos für Juristen und Theologen, sondern für die gebildete Welt, in Absicht auf praktische und nütliche Weltkenntniß, ohne allen gelehrten Ballast. Das war das Thema, das Bolingbroke in seinen Briefen "über das Studium und den Nuten der Geschichte", die er in Frankreich schrieb, ausführte, womit er der Zeitaufklärung eine neue Perspective eröffnete und eine Aufgabe zuführte, die in Frankreich ihren Meister fand. (Ich verstehe unter dieser Aufgabe die Einführung der Geschichtschreibung in die Weltliteratur, unter der Meisterschaft, die Voltaire ausübte, noch nicht die Kunst der wissenschaftlichen, sondern nur der amufant belehrenden Geschichtschreibung).

Gelten die Interessen für die Triebsedern des menschlichen Lebens, welche die Philosophie zu erkennen und ihnen zu dienen hat, so meldet sich der menschliche Egoismus als die Haupttriebseder, und als Grundmotiv der Moral. Bolingbroke sprach es offen aus und erscheint auch hier in dem Wendepunkt, der den französischen Sensualismus vom englischen unterscheidet, auf der Stelle, wo aus diesem jener hervorgeht.\*)

<sup>\*)</sup> Henry St. John Lord Biscount Bolingbroke (1677 — 1751). Bon 1715 — 23 lebte er flüchtig in Frankreich auf seinem Landsitz in ber Touraine, wo Boltaire ihn kennen lernte. Die acht Briese über Geschichte erschienen unvollständig 1738, vollständig 1752. Seine phislosophischen Werke erschienen nach seinem Tode 1754 (5 Bbe.). Am

#### 3. Boltaire.

Bolingbroke's Schüler, der seinen Vorgänger an Talent und Bedeutung weit überragt, ist Boltaire, dem die Aufgabe zufiel, die lode'sche Lehre in französische Zeitbildung und Modephilosophie zu verwandeln. Mit ihm wird Frankreich die Heimat der europäischen Aufklärung des 18. hunderts. Er ist der unübertroffene Meister jener vornehm= populären Aufklärungsphilosophie, die Bolingbroke angab, die dem effectvollen und geistreichen Rasonnement das strenge und folgerichtige opfert und deshalb in allen Farben der Freidenterei schillert: er bekennt den Deismus und verwirft den Optimismus, er vertheidigt den Pessimismus und zugleich die Theodicee, er bejaht die sittlichen Zwecke und verneint die Freiheit, er fordert die Vergeltung und leugnet die Unsterblichkeit. In der Theologie ist er Dualist, denn die Materie muß eine Ursache, die Maschine einen Baumeister, die leben= digen Körper einen Schöpfer, die Menschen einen Gott haben, ben sie fürchten; wenn er nicht wäre, so müßte man ihn erfinden schon im Interesse bes Gemeinwohls; in der Philoso= phie ist er Materialist, in der Erkenntniglehre Sensualist, in der Moral wird er Determinist, denn unsere Vorstellungen sind beschränkt, und ber Wille ist an die Vorstellungen gebunden; er denkt über die menschliche Erkenntniß und Freiheit wie Locke;

wichtigsten sind die beiden ersten Essays, Briefe an Pope, betressend 1) "die Natur, Ausbehnung und Realität der menschlichen Erkenntniß", 2) "die Thorheiten und Anmaßungen der Metaphysiker". Ueber Bolingbroke's Erkenntnißlehre vgl. Ess. I, Sect. II.

Zu vgl. Lechler, Geschichte des englischen Deismus, S. 396—408. Schlosser, Geschichte des 18. Jahrhunderts u. s. f. s. (3. Anfl.), Bb. 1, S. 450—76.

sogar seine Zaire läßt er von ber "tabula rasa" sprechen, als ob sie den Versuch über den menschlichen Verstand studirt hätte. In einem Punkte durchbricht Voltaire die Schranken und Illusionen des englischen Deismus, der auf die Gleichmachung der natürlichen und dristlichen Religion ausgegangen und bei der Gleichung von Urreligion und Urchriftenthum stehen geblieben war. Boltaire's Thema ist ber Gegensatz zwischen ber natürlichen und offenbarungsgläubigen Religion, zwischen Deismus und Christenthum, bem Deismus ohne Unsterblichkeitsglauben und dem positiven, biblischen, kirchlichen Christenthum in jeder Gestalt, der volle, umfassende, erbitterte Gegensatz. Diesen Kampf hat Boltaire geführt, am eifrigsten in seinem Greisenalter, vorsichtig für seine Person, schonungssos in der Sache, seine delenda Carthago war die Kirche, sein coterum censeo, womit er gern seine vertrauten Briefe schloß: "écrasez l'infâme!" Rein Zweifel, daß bei aller Leichtfertigkeit seiner Denkart Voltaire von diesem Gegensatz ernsthaft und leidenschaftlich ergriffen war. Er hatte nicht die Frömmigkeit, aber den Affect des Deismus, der ihn die Kirche in der Welt zerstören und seinem Gott in Ferneh eine bauen hieß, als ob er ben Herrn der Welt mit der Inschrift jener Dorffirche: "Deo erexit Voltaire" hätte entschäbigen wollen. Man darf die Chrlichkeit dieser Affecte, die er der Welt mitzutheilen wußte, nicht bezweifeln, nur darf man bei Voltaire nicht Grundsätze und deren Folgerichtigkeit suchen, die er sowenig hatte als Bolingbroke. Sein Haß gegen die hierarchische Kirche hluberte ihn nicht, bem Papst eine Dichtung zu widmen und mit den Jesuiten schön zu thun; seine Berachtung der Volksmasse, die er als Canaille ansah, und der seine Aufklärung ausbrücklich nichts wollte zu sagen haben, hin-

berte ihn nicht, die Volksreligion auf Tod und Leben zu be= kämpfen, obwohl er fand, daß der Masse diese Religion wie angegossen saß. Offenbar sind die Leute, welche betrügen, klüger als die betrogenen, und die klugen Leute den aufgeklärten verwandter als die dummen. So hatte die voltaire'sche Aufklärung eine stille Sympathie für die klugen Abbes, mit denen sich behaglich diniren und reden ließ, und die über das Spiel, das sie trieben, am Ende selbst lachten. Im Grunde ist Boltaire's Deismus nur die Theodicee seines Materialis= mus, er brauchte einen Gott, der die Körper so einzurichten wußte, daß jenes besondere Ding, das man Geist oder Seele nennt, überflüssig war. "Ich habe einen Mann gekannt", so schilbert sich der fast Achtzigjährige in einem Briefe an die Marquise du Deffand, "der fest überzeugt war, daß nach dem Tobe einer Biene ihr Summen nicht fortbauere. Er meinte mit Epikur und Lucrez, daß nichts lächerlicher sei, als ein unausgebehntes Wesen vorauszusetzen, das ein ausgedehntes regiere und noch dazu so schlecht. Er fügte hinzu, es sei äußerst ungereimt, Sterbliches mit Unsterblichem zu verbinden. Er sagte, unsere Empfindungen seien eben so schwer zu begreifen, wie unsere Gedanken, und es sei der Natur oder dem Urheber der Natur nicht schwerer, einem zweibeinigen Thiere Vorstellungen zu geben als einem Wurm Empfindung. Er sagte, die Natur habe die Dinge so eingerichtet, daß wir mit dem Kopfe benken, wie wir mit den Füßen gehen. verglich uns mit einem musikalischen Instrument, das keinen Ton mehr giebt, wenn es zerbrochen ist. Er behauptete, es sei augenscheinlich, daß der Mensch, wie alle andern Thiere, wie die Pflanzen und vielleicht alle andern Wesen der Welt überhaupt, gemacht sei, um zu sein und nicht mehr zu sein.

Seine Meinung war, daß diese Vorstellungsweise über alle Widerwärtigkeiten des Lebens tröste, weil diese vorgeblichen Widerwärtigkeiten unvermeidlich sind; auch pflegte dieser Mann, nachdem er so alt geworden, wie Demokrit, wie dieser über alles zu lachen." "Das ist", sagt Strauß treffend, "der ächte uncostümirte Volkaire, das die Mischung von Pessimismus, Skepticismus und Ironie, die das eigenthümliche Gepräge seines Geistes und Sinnes bildet." Im Uedrigen sind es die Interessen und Nützlichkeitsrücksichten, nach denen er bejaht und verneint. "Immer wieder dieser verwünsichte Nutzen", demerkt Strauß, "um dessen willen es unserm Philosophen nicht darauf ankommt, allen seinen Voraussetzungen zu widersprechen, seinen schönen Aussührungen gegen die Existenz eines Seelenwesens, gegen die Zweiheit der Substanzen im Mensschen ins Gesicht zu schlagen."\*)

1

ſ

ļ

•

Ţ

Aber es sind eben die Interessen, welche seit Bolingbroke die Aufklärung treiben, sie sind deren Schwäche und Stärke, denn auch die Affecte und Leidenschaften, der schlagfertige und glänzende Wiß, der gesuchte und erreichte Effect, die Vol-

<sup>\*)</sup> François Marie Arouet (21. Nov. 1694 — 30. Mai 1778), genannt Boltaire (seit 1718), sebt in England 1726 — 29, am Hose Friedrich's II. 1750—53, in Ferney 1758—78. Seine philosophischen Schriften fallen in die Zeit nach der Rückehr aus England, hauptsächlich in die letzte Periode von Ferney. Die frühsten sind die Briese über England oder philosophische Briese (1734) und der metaphysische Tractat geschrieben 1735, erschienen nach Boltaire's Tode. Zu den späteren gehören das philosophische Wörterbuch (1764), der unwissende Philosoph (1766), Alles in Gott, Commentar zu Malebranche (1770), das Princip der Thätigkeit (1772), das Gastmahl beim Grasen Boulainvilliers (1767) und die theologische Polemik.

Die beste Darstellung giebt Dav. Fr. Strauß' Boltaire, sechs Borträge, 3. Ausl. 1872. Bgl. S. 250, S. 252 sig.

Gefühl, daß es sich, für oder wider, um die Interessen der Zeit und des Tages handelt. Die Witterung hat sich geändert. Nach der nüchternen und trockenen Klarheit des locke'schen Sonnenscheins sammeln sich in der französischen Aufklärung die Sewitterwolken, aus denen Voltaire's Funken sprühen und zuletzt im Weltsturm die Blitze der Revolution hervorbrechen.

#### II.

## Die Moralphilosophie.

## 1. Die englischen Moraliften.

In dem englischen Deismus fällt die Religion, nachdem fie ihre geschichtlichen Einkleidungen abgelegt, völlig zusammen mit der Moral, und hier vereinigen sich die Wege der englischen Deisten und Moralphilosophen, die beibe von Locke ausgehen. Dieser hatte die Aufgabe einer sensualistischen Sittenlehre gestellt und dazu zwei Ausgangspunkte geboten, den einen in seiner Lehre vom menschlichen Verstand und Willen, von der Erkenntnig und Freiheit, den andern in seiner Auffassung von dem rein natürlichen Berhältniß der Menschen; jener liegt innerhalb ber Geistesentwicklung, dieser in dem menschlichen Naturzustande, der ihr vorausgeht; der erste entbeckt sich in unserer Einsicht und Erkenntniß b. h. in gemachten Begriffen, der zweite in unseren Neigungen und Trieben b. h. in natürlichen Empfindungen. Beide Standpunkte begrunden eine natürliche Moral, aber der zweite stimmt mit der sensualistischen Richtung besser überein, indem er die Sittenlehre von dem natürlichen Willensvermögen ausgehen läßt, wie Lode die Erkenntnislehre von dem Wahrnehmungsvermögen.

Ift der Wille determinirt durch die Vorstellungen, so folgt das richtige Wollen und Handeln aus dem richtigen Erkennen, und alle Freiheit besteht darin, daß wir die richtige Einsicht der falschen, die bessere der schlechteren vorziehen. Das freie und sittliche Handeln ist das vernunftgemäße, das der richtigen Erkenntniß conforme; gute Handlungen sind, praktisch genommen, mahre Säte, schlechte und verkehrte bas Gegentheil. Wenn wir Dinge und Menschen so behandeln, wie es die richtige Einsicht in deren Natur und Verhältniß mit sich bringt, so handeln wir richtig und gut. So fällt das sittliche Handeln zusammen mit dem vernunft= und naturgemä= gen. Unsere höchste Vernnnfteinsicht ist die Erkenntnig Gottes, aus der die Einsicht in unsere Abhängigkeit von und un= sere Verpflichtung gegen Gott unmittelbar hervorgeht. Wir handeln im höchsten und umfassendsten Sinne gut, wenn wir (bieser Erkenntniß gemäß handeln d. h.) die religiösen Pflichten erfüllen. So fällt die Moral zusammen mit der natür= lichen Religion und wird als solche behandelt. Das ift der Standpunkt, den Clarke und Wollaston vertreten.\*)

Locke hatte den menschlichen Naturzustand in einer Weise bestimmt, die Hobbes entgegengesetzt war. Nach Hobbes sind die Menschen von Natur Feinde, beherrscht allein durch den Naturtrieb der Selbsterhaltung und Selbstliebe, ohne jedes Gegengewicht von innen heraus; nach Locke sind sie von Natur Brüder, die mit der Selbstliebe auch das Gesühl der na-

<sup>\*)</sup> Samuel Clarke (1675—1729). A discourse concerning the being and attributes of God, the obligation of natural religion etc. 20ndon 1705—6.

William Wollasson (1659—1724). The religion of nature. Lonbon 1724.

türlichen Gleichheit und Zusammengehörigkeit haben. ist die wechselseitige Grundneigung Antipathie, hier Sympa= thie; dort giebt es nur eigennützige, hier auch wohlwollende und sociale Reigungen, uns eingeboren, nicht als Maxime oder Grundsatz, sondern als Trieb und Instinct. Wie es zwei Wahrnehmungsvermögen giebt, Sensation und Reflexion, so giebt es zwei Grundtriebe, Selbstliebe und Wohlwollen, Egoismus und Sympathie. Jeder ist von Natur ein Individuum für sich und ein Glied der großen Menschenfamilie, jeder fühlt sich als beides, daher die beiden Grundrichtungen menschlicher Empfindung. Nichts ist gut als die Neigung, als die Art unserer Neigung, und da wir zwei verschiedenartige Grundneigungen haben, welche die Natur in jedem angelegt und vereinigt hat und nur die Unnatur trennt, so muß, was wir gut und sittlich nennen, in der Vereinigung beider, in der richtigen Art dieser Bereinigung enthalten sein, nicht in einer künstlichen, erst durch Bildung erworbenen, sondern in einer unwillfürlichen, welche die menschliche Natur selbst for= bert und giebt. Wir haben einen natürlichen Sinn für die richtige Neigung: das ist der moralische Sinn. Unwillkürlich billigen wir die wohlwollenden, edelmüthigen, uneigennützigen Regungen und verwerfen deren Gegentheil: das ist das mora= lische Urtheil. Auf diese der innern Wahrnehmung unmittel= bar einleuchtende Thatsache des moralischen Gefühls gründet sich der moralische Sensualismus in seinen beiden Entwicklungsformen. Da die Herrschaft der Selbstsucht ausgeschlossen ist, so kann die Bereinigung von Selbstliebe und Wohlwollen nur so bestimmt werden, daß entweder beide har= moniren und unsere Empfindungs= und Handlungsweise gleich= fam in beren richtiger Mitte steht, ober das Wohlwollen herrscht,

das uneigennützige, uninteressirte Wohlwollen, die aufopferungs= freudige Hingebung. Im ersten Falle ist es die richtige Proportion unserer Grundtriebe, die das sittliche Mag ausmacht, das ebenso unmittelbar gefällt als die schönen Verhältnisse der Körper und Töne, die Sittlickfeit wird zur Schönheit des Empfindens und Handelns, zur sittlichen Anmuth und Grazie, moralische Sinn ordnet sich dem asthetischen Gefühl unter, das moralische Urtheil dem Geschmack; wogegen im zweiten Falle erklärt wird, daß der natürliche und eigenthumliche Charakter menschlicher Tugend nicht ästhetischer, sondern rein moralischer Art ist. Beide Standpunkte berufen sich auf unsere elementare Empfindung, auf den angeborenen moralischen Sinn der menschlichen Natur, auch der zweite will sich sensualistisch erproben, durch die Erfahrung, daß von zwei wohlwollenden Handlungen, deren eine nicht ohne Selbstliebe geschieht, während die andere völlig uninterressirt ist, diese lettere dem einfachen und natürlichen Sinn unmittelbar beffer gefällt. Den Standpunkt der äfthetischen Moral entwickelt Shaftesbury und löft baraus jene heitere, in ber eigenen Tugend und bem Genuß ber Sympathie vollsommen glückliche Gemüthsverfassung, die seinen Deismus bestimmt und ihm die Wahrheit der optimistischen Weltansicht ebenso einleuchtend darthut, als die Unwahrheit jeder abergläubisch befangenen, durch Fanatismus und Schwärmerei verdüfterten Religion.\*)

l

1

<sup>\*)</sup> Anthony Ashley Cooper Lord Shaftesbury (1670 — 1713). Seine erste Schrift über Berdienst und Tugend, die schon seinen Standpunkt enthält, gab Toland herans (1699). Die Sammlung seiner Aufsätze sind die berühmten Characteristics of men, manners, opinions, times. 3 vol. 1711.

Die Sittenlehre auf Grund des rein moralischen Gefühls giebt Hutcheson.\*) Diese ganze Entwicklung läuft Hobbes und seinem Materialismus zuwider.

#### 2. Manbeville.

Indessen wirkt schon das Gegengewicht. Es ist leicht, die socialen Neigungen der Menschen auf deren Selbstliebe zurückzuführen, die Wohlfahrt der Gesellschaft auf den Antagonismus der Interessen, diesen auf den Eigennutz der Individuen. Jetzt gilt der Egoismus als die einzige Triebfeder der menschlichen Natur und Gesellschaft, auch ist kein Grund barüber elegisch zu klagen, im Gegentheil, es ist gut, daß es so ist, diese Triebfeder ist als die natürlichste auch die wohlthätigste, benn sie bringt die menschlichen Kräfte in Bewegung und Wetteifer, während bas ungemischte Wohlwollen, um keinem wehe zu thun, die Hande in den Schoof legt und verhungert. Bolingbroke nannte die beistischen Freidenker eine Pest ber Gesellschaft. Aehnlich verhalt sich Mandeville zu den Moralisten, er findet sie gemeinschädlich und setzt der Tugendlehre Shaftesbury's seine "Bienenfabel" entgegen, die mit den Lastern der einzelnen das Gemeinwesen floriren und durch die Engenden aller verkümmern läßt. Hier ist der Uebergang zum französischen Sensualismus auf dem Gebiete der Moral. Wenn wir von der englischen zur französischen Aufklärung auf dem Wege der Deisten fortschreiten, so treffen wir auf der Grenzlinie Bolingbroke, einen Engländer, den sein Exil in Frankreich an-

<sup>\*)</sup> Francis Sutcheson (1694—1747). Inquiry into the original of our ideas of beauty and virtue, 1720. Essay on the nature of passions and affections, 1728. A system of moral philosophy. 2 vol. (op. post.).

siedelt; wenn wir dasselbe Ziel im Wege der Moralisten suchen, so erscheint Mandeville auf der Grenze, ein (in Holland) geborener Franzose, der sich in England einbürgert. Der nächste Schritt über ihn hinaus führt nach Frankreich.\*)

ţ

ļ

į

J

## 3. Selvetius.

Die Sensation als Princip aller Erkenntniß, der Egoismus als Princip aller Moral: diese beiden Sätze fordern sich gegenseitig und tragen gemeinsam den französischen Sensualismus.

Die Selbstliebe macht die geselligen Neigungen, die sociale Welt und deren Wohlstand, das völlig uneigennützige Wohlwollen macht nichts, es ist der Tod alles Wetteisers und damit der Tod aller Thätigkeit überhaupt, eine Lebensverödung, ebenso langweilig und uninteressant als uninteressirt. Es wird jetzt nicht schwer sein zu zeigen, daß die Selbstliebe auch die Springsseder des Geistes ist; sie ist das rührige und treibende, das immer reizende und wirksame Princip, das mit dem geselligen auch das geistige Leben und dessen Wohlstand erzeugt, sie macht nicht blos die Gesellschaft reich, sondern auch die Individuen geistreich. Denn was ist der Geist anders als die Gesellschaft unserer Vorstellungen? Wenn wir nur wenige Ideen und immer dieselben haben, so ist das geistige Leben arm, dürftig, langweilig, wir langweilen uns und andere. Das ist ein elender unerträglicher Zustand, um so peinlicher,

<sup>\*)</sup> Bernard de Mandeville, geb. 1670. The fable of the bees or private vices public benefits with an essay etc. London 1723. Die erste Ausgabe, die kein Aufsehen erregte, erschien als kleines Gebicht auf einem Flugblatt 1714.

je energischer sich das Selbstgefühl regt und die Selbstliebe Hat diese Feder ihre Spannkraft verloren, so steht das Räderwerk des Geistes still. Um sich nicht zu langweilen, ift das einzige Mittel, die Borstellungen zu vermehren, neue zu erfinden, originelle zu machen, Ginfälle zu haben, folche, die uns und andere interessiren. Wenn man nicht interessirt ist, kann man nicht interessant sein. So ist es die Selbstliebe, die uns nicht blos social, sondern auch spirituell macht, sie erzeugt den Effect, den die Franzosen "esprit" nennen und den als solchen Helvetius der Welt erklärt hat. Er hatte bamit wirklich, wie bamals eine Französin von ihm Gleichzeitig fagte, bas Geheimniß seiner Zeit ausgesprochen. mit Helvetius' Schrift "vom Geist", erschien Condillac's "Abhandlung von den Sensationen". Wie Boltaire zu Boling= broke steht, ähnlich verhält sich Helvetius zu Mandeville.\*)

Wir stehen am Ausgangspunkte des französischen Sensualismus, der, wie schon gezeigt, in die Heerstraße der Materialisten einsenkt. Hobbes lebt wieder auf gegen Locke.

#### III.

## 3. 3. Ronsfean.

Aber auch in der französischen Aufklärung sollte die Gesenwirkung nicht ausbleiben, die den moralischen Sensualismus wieder erhob und an Boltaire, Helvetius, den Enschtlopädisten und Holbachianern rächte; sie kam von einem Manne, den die Bewegung der Philosophie auf seiner Lebens-

<sup>\*)</sup> Claude Adrien Helvetius (1715 — 71). Sein Hauptwerk De l'esprit erschien zu Paris 1754.

!

fahrt ergriffen, die ihn mit Condillac und Diderot zusammengeführt, dann isolirt und vereinsamt hatte, und beni mitten in dem materialistischen Denken und Treiben des Zeitalters wie eine Mission die Aufgabe zusiel, in Frankreich der Idealist des Sensualismus zu werden. Er wurde es daburch auch für die Welt. Dieser Mann, einzig und unvergleichlich in seiner Art, ist J. J. Rousseau, der geborene Gegner Boltaire's und der Materialisten. Bas Locke von Natur und Staat, von der naturgemäßen Entwicklung und Erziehung des Menschen, was der Deismus von der Religion, so alt wie die Schöpfung, was die Moralphilosophie von ber Tugend der Sympathie als bem Grundzuge bes Herzens gelehrt hatten: das alles gestaltete sich in dem einsteblerischen Rousseau zu Ibealen, denen er träumerisch nachhing, die er sich ausdichtete in schneibendem Contraste zu der verirrten, von der Natur abgefallenen, burch Bildung verdorbenen Welt, die er vor sich sah und der er seine Naturideale, seine idhllische Welt ver= kündete wie das verlorene Paradies. Sein Wort, ergriffen und feurig wie seine von der Phantafie inspirirte Empfindung, schneibend und scharf wie jener Contrast, der ihn verdüsterte und hob, traf die Herzen der Welt und zündete. Es hieße zu wenig sagen, wenn man in Rousseau nur einen Deisten und Moralphilosophen sehen wollte, der den englischen Sensualismus gerade in den Punkten, worin die französische Aufklärung abgewichen war, wieber auffaßte und zur Geltung Damit würde seine Eigenart, die Neuheit und der Zauber seiner Darstellung, seine Macht über bas Zeitalter nicht erklärt sein. Er war ein Naturdichter, ben bie Phis losophie zu sich rief, nicht einer jener lehrhaften Poeten, beren es in jenem Zeitalter viele gab, die ein philosophisches Thema' Fifder, Bacon.

in Versen vortrugen; er war ein Dichter durch die Gewalt nub Leibenschaft seiner Empfindung, durch die Art, wie er die Natur genoß und entbehrte, wie er nach Freundschaft und Liebe dürftete, als ob sie die tiefsten Bedürfnisse des menschlichen Lebens und ihre Befriedigungen die Lösung des Welträthsels, als ob in der Seelenharmonie die Weltharmonie erfüllt wäre. "Tobte Gruppen sind wir, wenn wir hassen, Götter, wenn wir liebend uns umfassen, lechzen nach dem süßen Fesselzwang": diese Worte unseres Schiller (aus seiner von dem Genser Philosophen ergriffenen Jugendzeit) sagen, wie Rousseau empfand und unter seinem Einflusse die Welt. Es giebt Empfindungen und Gemüthsbewegungen in der menschlichen Natur, welche die Theorie der Materialisten nicht verstehen kann und darum verneinen ober für illusorisch erklären muß und die doch sind und sich nicht wegreben lassen; diese von ber materialistischen Aufklärung ber damaligen Welt unverstandene und verleuguete Menschennatur brach in Rousseau durch und machte sich Luft mit empörter Gewalt wie nach einer langen Unterbrückung, sie kam nicht aus bem Studirzimmer in der Form der Abhandlung und Theorie, die ihre Argumente vorbringt, sondern wie ein neuer Glaube, dessen letstes und unumstößliches Wort heißt: ich bin es selbst! Daher war auch Rousseau's letztes Wort er selbst, seine eigene Person, sein Leben, seine Selbstbekenntnisse, deren Glaube und Thema war: "so wie ich hat noch niemand empfunden!" Ich habe es hier nicht mit einer Analyse seiner Gemüthsverfas= sung und seines Charakters zu thun, die eine der lehrreichsten und schwierigsten Aufgaben enthält und, soviel ich sehe, noch nicht geleistet ist, sondern blos mit seinem Standpunkte. Es war in dem Manne, den eine elende Erziehung und abentener-

liche Schicksale früh in die Irre getrieben hatten, vieles von Grund aus verdorben, es war viel Selbsttäuschung in seinem persönlichen Tugendgefühl, selbst in der Scham, womit er seine Sünden bekannte. Aber seine Empfindung der moralischen Natur war ächt und originell, sonst wäre er auch nie der gewaltige und weltbewegende Schriftsteller geworben. Daß er die Natur kindlich empfindet, wie eine Mutter, an beren Herz er sich flüchtet, unter beren Schutz er sich wohl fühlt, wie ein Geretteter, wie ein Verfolgter im unnahbaren Afpl, das macht den Grund auch seines Glaubens, der sich im "Bekenntniß des savoischen Geiftlichen" Religion nannte und ber Zeitaufklärung ebenso thöricht als der Mutter Kirche frevelhaft und gefährlich erscheinen mußte. Auch ist dieses Be= kenntniß gegen die positive Religion wirksamer gewesen, als die ganze materialistische Aufklärung, weil es Gläubige machte. Die Kirche verträgt weit eher, daß man Gott leugnet als daß man an ihn glaubt als ben Bater der Welt, aber ber Kirche das Mutterrecht auf den Menschen bestreitet und es überträgt auf die Natur. Dieser Mutter die abtrunnigen Kin= der zurückzuführen, war der Grundgedanke seiner Erziehungslehre, die Rousseau in seinem "Emile" wie einen Roman gab\*), worin er sich als Erzieher erlebte, wie er sich in ber Phantasie das Idhil vom Genfer See schuf, worin er das Glück der Liebe und Freundschaft genoß, das ihm die Wirklichkeit versagte. Aus den Menschenkindern der Mutter Ratur Bürger eines Staats zu machen, war die Aufgabe und der Grundgedanke seiner Staatslehre. Durch einen neuen Staat und eine neue Erziehung sollte jener Gegensatz von Re-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 643-45.

er auf die Tagesordnung gebracht und mit dessen greller Erleuchtung er seine Lansbahn begonnen hatte. Die Interessen, die in Rousseau ihren Wortsührer gefunden, sind erfüllt von Groll über die Welt, und weit mehr als bei den andern Schriftstellern der Zeit, die von den Interessen der Auf-Uärung bewegt sind, sühlt man in der Feuerkraft seiner Worte, was er selbst prophetisch voraussah: daß das große Gewitter der Welt im Anzuge ist und nahe dem Ausbruch.\*)

<sup>\*)</sup> Jean Jaques Rouffeau (28. Juni 1712- 4. Inli 1778). Seine öffentliche literarische Wirksamkeit fällt in die Jahre von 1750-62, devon ift die fruchtbarfte Zeit, worin die drei Hauptwerke verfaßt werden und erscheinen, Rouffeau's Aufenthalt in ber Hermitage und Montmorency (1756-57-62). Seine glucklichsten Jugendjahre, die auch die philosophischen Studien in sich begreifen, verlebt er in Chambery und dem benachbarten Les Charmettes (1732 - 40). Die beiden erften Abhandlungen waren Gelegenheitsschriften, veranlagt durch Preisfragen ber Alabemie von Dijon über ben Einfluß ber Wiffenschaften und Klinste auf die Beredlung der Sitten und über die Ursachen der menschlichen Ungleichheit. Die Atademie hatte gefragt, ob die Wiederherstellung ber Wiffenschaften und Runfte baju beigetragen habe, bie Sitten zu verebeln? Rouffean frug, ob ber Fortschritt ber Wissenschaften und Kliufte dazu beigetragen habe, die Sitten zu veredeln ober zu verderben? Die Schrift wurde mit bem Preise gefront (1751) und erregte das Aufsehen ber Belt. Die zweite (nicht gekrönte) erschien 1754. In der Bermitage schrieb er "La nouvelle Héloise", das Buch erschien 1761 und machte eine ungeheure Wirkung, bann folgte ber "Contrat social", zwei Monate später ber "Emile" (1762), nach der Ansicht Rousseau's fein bestes Buch. Die öffentlichen Autoritäten waren anderer Meinung. Das Parlament becretirte einen Berhaftsbesehl gegen den Autor (9. Juni 1762), der Erzbischof von Paris schleuberte dagegen einen hirtenbrief, die Genfer Behörben ließen die Schrift verbrennen. Bor seiner literarischen Periode lagen die Wanderjahre des Irrfahrers (1727 — 40), jetzt folgten die Wanderjahre des Flüchtlings, verdüstert durch zunehmenden Argwohn, der in allen Berfolgungen Privatcomplote fah. Er flüchtete aus bem Canton Baabt (Pverbun) nach Renfchatel (Moi-

Ich habe an dieser Stelle die Gegenden der englisch-französischen Aufklärung, die sich von Locke dis zu Rousseau erstrecken, nur mustern und den perspectivischen Andlick derselben geben wollen und kehre jetzt in den Entwicklungsgang
des englischen Sensualismus zurück, um die Standpunkte auseinanderzusetzen, die er noch vor sich hat.

tiers-Travers 1762-65), auf die Betersinsel im Bieler See, nach Biel. zulet nach England, wa ihm David hume ein Aspl bereitete. lebt er einige Monate zu Wooton in der Grafschaft Derby (1766). Nach weniger Zeit zerfällt er aus ungerechtem Berbacht mit hume, er fehrt nach Frankreich zurud (Mai 1767), lebt als Flüchtling unter fremden Namen im Schloß Trye, einer Besitzung des Prinzen Conti, seit 1770 in Paris, die letten Monate in dem Girardin'ichen Schloß Ermenonville, wo er ben 4. Juli 1778 ftirbt. In England beginnt er seine "Consessions" und vollendet sie vor seiner Rudtehr nach Paris (1770), sie reichen bis zum Jahre 1765 und setzen sich fort in ben "Rèveries du promeneur solitaire" unb "Rousseau juge de Jean Jaques". Sein Gemuth war völlig verbuftert, seine hanslichen Berhaltniffe elend gerruttet, er hatte ben Ginfall, fein lettes Gelbftbelenntniß auf dem Altar von Notre-Dame nieberzulegen. Daß er fich felbft getöbtet, ist eine Sage, die Frau von Stael zehn Jahre nach seinem Tobe aufgebracht hat. (Bgl. 3. 3. Rouffeau's Leben von Theobor Bogt. Bien 1870).

# Elstes Kapitel. George Berkeley.

I.

## Berkelen's Stellung.

## 1. Berhältniß zu Lode und Malebranche.

Die Erscheinung Berkeley's unter den englischen Philossaphen wird gewöhnlich unrichtig aufgefaßt; man ist so übersrascht, mitten unter den ausgeprägten Realisten einen, wie es scheint, übertriedenen Idealisten zu sinden, daß man sich versincht sühlt, ihm eine ganz andere philosophische Stellung anzuweisen, als er vermöge seiner geschichtlichen Hertunft einnimmt. Selbst einer unserer bedeutendsten Geschichtschreisber der neuern Philosophie glaubt dem Standpunkte Berkeley's nur dann gerecht werden zu können, wenn er ihn aus der Reihe der englischen Philosophen unter die deutschen Westaphysiker versetzt und mit Leidniz so zusammenstellt, als ob er dessen Bollendung wäre.\*) Indessen ist Berkeley nicht der

<sup>\*)</sup> J. E. Erbmann's Bersuch einer wissenschaftlichen Darstellung ber Geschichte ber nenen Philosophie (Bb. 2, 2. Abth., S. 173 flg.) und

folgerichtige Leibniz, sondern der folgerichtige Lode; er ist, mit Lode verglichen, nicht weniger, sondern mehr sensualistisch. Und gerade darin entdeckt sich der dauernd wichtige und lehrreiche Charakter derjenigen Philosophie, die man als "berkeleh"schen Idealismus" bezeichnet. Seine geschichtlichen Sorbedingt zwischen Lode und Hume, seine geschichtlichen Borbedingungen, unter deren Einwirkung sich Berkeleh's Standpunkt ausgedildet hat, sind Bacon und Lode, Descartes und Malebranche; die Gegensätze, die er vorsindet und bekämpst, erstrecken sich von dem Deismus der englischen Freidenker die zu jener materialistischen und atheistischen Richtung, deren Ansach Berkeleh vor sich sah, deren Bollendung aber in der französischen Philosophie des vorigen Jahrhunderts noch nicht in den Horizont seiner Schriften und kaum in den seines Beitalters fällt.

Ohne Berkeleh's Stellung unter den Philosophen, die von Bacon und Locke herkommen, irgendwie zu beeinträchtigen oder zu verrücken, läßt sich seine Lehre mit Denkweisen vergleichen, die in der entgegengesetzen, durch Descartes bestimmten Reihe ihren Platz haben. Nur liegt der nächste Bergleichungspunkt nicht zwischen ihm und Leibniz, sondern zwischen ihm und Malebranche. Nicht blos verhält sich Berkeleh ähnlich zu Locke, wie Malebranche zu Descartes, sondern es trifft sich, daß beiden dasselbe Problem zufällt, daß beide diesses Problem in einer Weise lösen, bei welcher der Berührungsspunkt eben so charakteristisch ist als der Differenzpunkt. Vers

Grundriß der Geschichte der Philosophie (Bb. 2, S. 210—18). Die obige Bemerkung bezieht sich nur auf die Stellung, die im Entwicklungsgange der nenen Philosophie Erdmann der berkeley'schen Lehre giebt, nicht auf die Art, wie er deren Berhältniß zu Lock erörtert.

stehen wir unter Weltauschaumg unsere Sinnenwelt d. h. un= iere Porstellung der Körper= oder Außenwelt, eine gemeinfame Barstellung, die wir nicht willkarlich machen, sondern unwillkürlich haben, so mußte in der Entwicklung der cartesianischen Grundgebanken ein Standpunkt kommen, welcher erklärte: "biese unsere Weltanschauung ist nicht durch uns, sondern nur durch und in Gott möglich, wir sehen die Dinge in Gott". Dies war der Kern der Lehre von Malebranche.\*) Zu einem ähnlichen Resultat kommt Berkeley. Hier liegt her Berührungspunkt beider. Aber die Art der Begründung ift bei jedem eine ganz andere. Weil die Materie, deren Modificationen die Körperwelt ausmacht, grundverschieden ist vom menschlichen Geist als einer blos benkenden Natur, darum ift die Ibee der Materie oder Ausdehnung (auf welche die Borftellung der Körperwelt d. h. unsere Weltanschauung sich gründet) nur in und durch Gott möglich, darum sehen wir die Dinge in Gott. So denkt Malebranche, die Art seiner Begründung ist ächt cartesignisch. Weil die Materie eine völlig abstracte und darum unmögliche Vorstellung ist, weil es unabhängig von unseren wirklichen Vorstellungen d. h. Wahrnehmungen keine vorstellbaren, wahrnehmbaren, wirklichen Dinge giebt und geben kann, darum gieht es überhaupt keine Dinge an fich außer uns, keine Körper an sich, keine materiellen Substanzen, keine Materie als Ding an sich, barum ist die Materie Aberhaupt uumöglich, die Körperwelt daher ohne Rest identisch mit der Weltanschauung d. h. mit der Borstellungswelt, die wir nicht gemacht haben, sondern uns eingeprägt finden

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Geschichte der neuen Philosophie, 2. Aufl., Bd. 1., 2. Abth., S. 28—81. Insbes. S. 69—72.

(nicht hurch die Materie, sondern) durch Gott. So denkt Berkeley, er benkt ächt seusualistisch unter den Boraussetzusgen, die Locke begründet hat. Hier ist der Differenzpunkt zwischen ihm und Malebranche, er verneint, was dieser bejaht: die Realität der Materie, unabhängig von unserer Borstellung! Malebranche ist zu dieser Bejahung genöthigt durch die dualistischen Grundsätze Descartes', Berkeley sieht sich zu dieser Berneinung genöthigt durch dieser Berneinung genöthigt durch die sensualistischen Grundsichen Lenkweise: gerade darin liegt das Thema der berkeley'schen Lehre und deren idealistischer Charakter.

#### 2. Borlänfer. Reris und Collier.

ļ

ļ

Aus dem Gesichtspunkt des menschlichen Geistes hat Malebranche das Dasein einer äußeren ober materiellen Welt weder verneint noch verneinen können. Stellen wir die Frage dagegen unter seinen theologischen Gesichtspunkt, so verhält sich Gott zur Welt, wie die Idee der Ausbehnung zur wirklichen Ausbehnung, welche beibe, genau besehen, sich in nichts unterscheiden, so fällt die rease Körperwelt mit der göftlichen Vorstellung der Körperwelt, also auch mit der unsrigen (als welche in Gott ist) ohne Reft zusammen, und es kann daher von Malebranche's theologischem Grundgebanken folgerichtig zu dem "Beweis von der Nichtexistenz oder Unmöglichkeit der äußern Welt" fortgeschritten werben. Auf diesem Wege ist Berkeley nicht zu seinem Sat gekommen, wohl aber zwei seiner Landsleute und alteren Zeitgenoffen, die als seine Borgänger gelten dürfen, nicht als seine Vorbilder oder Führer: John Morris, der schon im Jahre 1701 den "Bersuch zu

einer Theorie ber ibealen ober intelligibeln Welt" gab und badurch Arthur Collier anregte, ber seine auf Malebranche gegründete Lehre von der Unmöglichkeit einer äußern Welt schon 1703 sestgestellt hatte, sünf Jahre später niederschrieb und nach fünf Jahren (1713) als "Clavis universalis" oder "Nene Untersuchung der Wahrheit" in die Dessentlichkeit brachte.") In demselben Jahre erschien die letzte der grundelegenden Schristen Berkeley's, dessen Unabhängigkeit von Collier's Ausgangspunkt ist Malebranche.

#### II.

## Lebeusumriß.

George Berkeley, aus englischem Seschlecht, ist in der irischen Grafschaft Kilkenny zu Kilcrin den 12. März 1684\*) geboren und den 14. Januar 1753 zu Oxford gestorben. Seine erste Periode umfaßt die Jahre von 1684—1713 und wird durch das Jahr 1700 in zwei Abschnitte getheilt, der erste enthält die Erziehung im Elternhause und die Schuljahre in Kilkenny, der zweite die Studienzeit auf dem Trinitätscollegium zu Dublin als Schüler (1700—1707) und als Senosse (Fellow). Hier lernte Berkeley aus ihren Schriften

<sup>\*)</sup> John Morris, Essay towards the theory of the ideal or intelligible world. 2 vol., 1701.

Arthur Collier, Clavis universalis or a new inquiry after truth, being a demonstration of the non-existence or impossibility of an external world. 1713.

<sup>\*\*)</sup> Nach Fraser's Memoir of Berkeley (1864) ist Berkeley's Geburtsjahr 1685.

Bacon und Locke, Descartes und Malebranche kennen und entwickelte die nach ihm genannte Lehre. Sie stand fest, als er Dublin verließ, um nach London zu gehen (1713). Er hatte bereits die beiden ersten Hauptschriften seiner Lehre versöffentlicht, den "Bersuch zu einer neuen Theorie vom Sehen" (1709) und "die Principien der menschlichen Erkenntniß" (1710); in London ließ er die dritte erscheinen, seine "Diasloge zwischen Hylas und Philonous"\*) (1713).

Der zweite Lebensabschnitt reicht von 1713 — 34. In diese Zeit fallen drei Reisen, die er von London aus unternahm, von denen er nach London zurücklehrte. Auf ber ersten begleitete er als Secretär und Raplan den englischen Ge= sandten Graf Peterborough nach Frankreich, Italien und Sicilien (November 1713 — August 1714); nachdem er zu London eine schwere Prankheit überstanden, begleitete er auf einer zweiten Reise (1715-20) ben Sohn eines irischen Bischofs ebenfalls nach Frankreich, Italien und Sicilien. Paris lernte er Malebranche in seiner letzten Krankheit kennen; die eingehende philosophische Unterredung, welche beide Männer hatten und die den Differenzpunkt ihrer Lehren betraf, soll ben bruftleibenden Malebranche zu heftig angestrengt und seinen Tob (13. October 1715) beschleunigt haben. Italien und Sicilien fesselten Berkeley's Interesse, er hatte die Absicht eine Beschreibung Siciliens zu geben und bazu Materialien gesammelt, die auf der Rücksehr verloren gingen. Seine lette Reise galt ber Ausführung einer civilisatorischen

<sup>\*)</sup> An essay towards a new theory of vision (1709). A treatise concerning the principles of human knowledge (1710). Three dialogues between Hylas and Philonous in opposition to sceptics and atheists (1718).

Ihre, der Errichtung von Missions= und Erziehungsanstalten auf den Bermubasinseln, ein Project, das er lange gehegt und ausführlich entworfen, wofür er Anhänger geworben, die Theilnahme Georg's II. erregt und von Seiten des Minifteriums das Versprechen einer Gelbunterftlitzung erreicht hatte. So ging er, eben verheirathet, im September 1728 nach Rhode=Island und wartete hier drei Jahre auf die versprochenen Mittel, dis ihm Walpole schrieb, daß er umsonst warte, die Regierung habe kein Gelb. Unverrichteter Sache kehrte er 1732 nach Landon zurück. In diesem Jahre erschienen seine Gespräche gegen die Freidenker (Shaftesbury, Mandeville, Collins) unter dem Titel: "Alciphron ober der schwache Philosoph", eine Schrift, die das Interesse der Königin Karoline für Berkeley erneute und so lebhaft befriedigte, daß durch den Einfluß der Königin dem Berfasser das Bisthum Clopne in Irland zu Theil wurde (März 1734). Bon 1735 bis in den Sommer 1752 lebt er als Bischof zu Cloyne, nicht als üppiger und müßiger Pfründengenießer, sondern als ein treuer und eifriger Verwalter seiner geistlichen Amtspflichten. In diese lette Lebensperiode fallen seine mathematischen Streitschriften ("Der Analyst" 1734) und zwei Abhandlungen über die Heilkraft des Theerwassers (1744 und 1752). Juli 1752 hatte sich Berkeley nach Oxford zurückgezogen, wo sein zweiter Sohn studirte, und hier ist er in der Mitte seis ner Familie den 14. Januar 1753 gestorben.

Die beiden grundlegenden Schriften seiner Lehre sind "die Principien" und "die Dialoge", jene ihrer Anlage nach shster matisch, diese polemisch, denn es gilt die Widerlegung der Materialisten und Skeptiker.

Unter seinen Freunden waren Swift und Pope, die in

Berkeley den originellen Denker und den vortrefflichen Charakter hochschätzten, sagte boch Pope von ihm: "Berkeleh hatte jede Tugend unter bem Himmel." Um von feinen Landslenten einen der jüngsten zu nennen, den realistischen Geschichtschreiber ber Civilisation Englands, bem niemand eine Boreingenommenheit für idealistische Theorien zuschreiben wird, so bemerkt Buckle gelegentlich, wie er das Zeitalter der Restauration schildert und auf Hobbes zu sprechen kommt, daß dieser so scharffinnige Dialektiker, dieser so ausgezeichnet klare Ropf unter den britischen Philosophen nur Berkelen untergeordnet war. Die berkeley'sche Lehre hat in ihrer Heimat noch heute lebhafte Anhänger und Vertheidiger, unter benen sich mit besonderem Eifer T. Collyns Simon hervorthut\*); sie ist in der deutschen Philosophie seit Kant ein fortwirkendes Element, und die genaue und gründliche Vergleichung zwischen dem englischen Idealisten und dem Begründer des Kriticismus gehört nach bem Borgange Schopenhauer's unter bie orieutirenden Anfgaben.

ļ

•

1

1

ļ

<sup>\*)</sup> On the thinking substance in man (the anthropological Rewiew for May 1865). Berkeley's doctrine on the nature of matter (the journal of speculative philosophy. Dec. 1869, p. 336—44).

## Bwölftes Kapitel.

Berkeley's Ibealismus.

I.

## Die Grundfrage der Einleitung.

## 1. Lode's Biberfpruch.

Der Punkt, in welchen Berkeley von Locke ausgeht und abweicht, läßt sich sehr genau bestimmen und macht das eigentliche Thema der Einleitung zu seiner Lehre. Locke hatte alle Erkenntnißobjecte für Wahrnehmungsobjecte, diese für Aengerungen ober Eigenschaften ber Dinge erklärt, die letztern in primare und secundare Qualitäten unterschieden und unter jenen die allgemeinen ober ursprünglichen Eigenschaften verstanden, welche den Körpern an sich zukommen. Hier liegt der fragliche Punkt. Giebt es unabhängig von unserer Borstellung Körper an sich, unabhängig von unserer Sinnesempfindung Eigenschaften an sich? Die Frage fällt, wie man sieht, zusammen mit ber Setzung ober Verneinung ber Materie als eines von aller Vorstellung unabhängigen, außerhalb berselben befindlichen, mit gewissen Eigenschaften begabten Stoffs. Die Frage generalisirt sich. Die Vorstellung

einer solchen Materie ist die einer allgemeinen Substanz und allgemeiner Eigenschaften, d. i. ein sogenannter Gattungsbegriff, eine abstracte Borstellung oder Idee. Wenn es nun überhaupt keine abstracten Ideen giebt, so ist die Vorstellung der Materie, die Lehre von den "primären Qualitäten" hinfällig, denn sie verhält sich zu der Geltung abstracter Ideen überhaupt, wie der besondere Fall zur Kategorie. Locke hatte die Geltung der Gattungsbegriffe (in der Natur der Dinge) verneint, dagegen die Vorstellung allgemeiner Eigenschaften, welche den Körpern an sich zukommen, bejaht und auf das nachbrücklichste behauptet, er hatte in die Vildung der abstracten Ideen den ganzen Unterschied zwischen Thier und Mensch gesetzt, die unübersteigliche Klust beider.\*) Hier streitet die Lehre Lock's mit sich selbst, hier ist der Punkt, in dem Berkerley mit der Frage einsetzt giebt es abstracte Ideen?

## 2. Bertelep's Rominalismus. Die Unmöglichteit abstracter 3been.

Der Sensualismus ist nominalistisch gesinnt, wie der Rominalismus in Rücksicht auf die natürliche Erkenntniß der Dinge sensualistisch. Unter den neuern Philosophen ist die nominalistische Denkweise einheimisch, aber sie ist von keinem so sehr in den Bordergrund aller philosophischen Betrachtung gerückt, so grundsählich geltend gemacht worden als von Berzleich. Bei dem geordneten Gedankengange des Philosophirens ist es nicht gleichgültig, an welcher Stelle eine entscheidende Ansicht hervortritt. In Berkeleh's Lehre hat die Ansicht von der Geltung der Gattungsbegriffe, von der Richtigkeit der abstracten Ideen die erste Stelle, sie steht gestissentlich an der Spize

<sup>\*)</sup> The Principles of human knowledge. Introduction, XI.

der Untersuchung, sie bestimmt beren Richtung, sie introducirt die Philosophie. Berkeley sieht in der Geltung der "abstracten Ideen" den Grundirrthum aller disherigen Philosophie, den philosophischen Aberglauben, die Staubwolke, den "Onst", den die Schulen anfgewirdelt und zuleht so verdichtet haben, daß er die Dinge verdunkelt, den Borhang von Worten (courtain of words), der uns den Baum der Erkenntniß verhüllt. Diese Woske zu lichten, diesen Vorhang wegzunehmen, ist daher die erste Aufgabe, die er sich sept.\*)

Er unterscheibet genau zwischen "abstracten" und "ellgemeinen Ibeen" (abstract and general ideas) und will mit jenen nicht auch diese verneinen. Was er verneint, sind "die abstracten allgemeinen Ibeen (abstract general ideas)"; unter abstracten Ideen versteht Berkelen die Vorstellung allgemeiner Dinge und Eigenschaften, wie z. B. Mensch, Thier, Körper, Farbe u. s. f., die von allen übrigen Merkmalen völlig abgesonderten Vorstellungen. Es ist sowenig möglich, Farbe im Allgemeinen oder Mensch im Allgemeinen d. h. eine abstracte Farbe oder einen abstracten Menschen vorzuftellen als ein allgemeines Dreieck, abgesehen von den Eigenschaften, worin sich die Dreiede unterscheiben, ein abstractes Dreied ober ein Dreied, welches weber rechtwinklig woch schiefwinklig ist. Eine solche Figur ift unvorftellbar, eine solche Vorstellung rein unmöglich. Dies gilt von allen Abftractionen, von allen abstracten allgemeinen Ibeen. Man versuche ernsthaft, eine Vorstellung der Art zu bilden, und die Unmöglichkeit wird sofort einleuchten. Rein natürlicher Mensch hat abstracte Ideen, sie sind Fictionen der Schule,

<sup>\*)</sup> Principles. Introduction, III, XXIV.

sie sind nicht blos leer, nicht blos Zeichen, sie sind nichts und weniger als nichts, denn sie sind absurd und baar unmögslich. Dies ist, was die gewöhnlichen Idealisten gar nicht, die gewöhnlichen Materialisten und Sensualisten nicht gründslich genug eingesehen haben. Iene halten die abstracten Besgriffe für Realitäten, diese für Zeichen. Beides ist grundsfalsch, denn es ist grundsalsch, das Nichts für etwas, das Unsmögliche für möglich zu halten. In diesem Irrthum war auch Locke, der die abstracten Borstellungen für diesenigen ansah, deren Zeichen die Worte sind, und ohne welche die sprachliche Bezeichnung der Borstellungen nicht auszubilden sei.

## 3. Die Geltung allgemeiner Ideen. Die Ginzelvorftellungen.

Um diesen folgenschweren Irrthum Locke's sogleich zu berichtigen: die Worte sind Zeichen (nicht abstracter, sondern) allgemeiner Borftellungen, welche selbst Zeichen sind für eine Reihe gleichartiger Vorstellungen ober, was dasselbe heißt, die eine bestimmte Classe von Vorstellungen repräsentiren. Die allgemeinen Ideen sind nicht abstract, sondern repräsentativ. Es giebt kein abstractes Dreieck, sondern nur einzelne Dreiecke, die entweder recht- oder schiefwinklig, entweder gleichseitig oder ungleichseitig sind, deren Seiten und Flächeninhalt ihre bestimmte Größe haben u. s. f., aber nichts hindert, daß dieses bestimmte spikwinklige Dreieck mir alle biejenigen Gigenschaf= ten eines Dreiecks erkennbar macht, die von der Größe des einen Winkels, von der Gleichheit oder Ungleichheit der Seiten unabhängig sind; in diesem Falle repräsentirt mir die= ses einzelne Dreieck die Classe der Dreiecke überhaupt, es wird daburch "allgemein", aber nicht "abstract", benn es Fischer, Bacon. 45

hört nicht auf, diese einzelne genau bestimmte Figur zu sein. Es ist mir unmöglich, sagt Berkeleh, eine Bewegung vorzustellen ohne einen Körper, der sich bewegt mit dieser bestimmten Geschwindigkeit, in dieser bestimmten Richtung. Dasselbe gilt von jeder abstracten Idee.\*)

Was man also von abstracten Ideen gesabelt, war Dust, der eine sehr einfache Wahrheit unkenntlich gemacht. Es giebt keine abstracten, wohl aber allgemeine Vorstellungen: das sind Einzelvorstellungen von reprüsentativer Bedeutung, oder Einzelvorstellungen, sosern dieselben Zeichen für andere gleicharztige Vorstellungen sind von größerem oder geringerem Umfang. Diese Zeichen sind es, welche die Sprache ausdrückt. Absstracte Ideen sind leere Worte, Worte ohne Vorstellungen; allgemeine Ideen sind Zeichen sür Vorstellungen und als Worte Zeichen dieser Zeichen.

Es giebt daher im Grunde nur Einzelvorstellungen, b. h. Anschauungen oder Wahrnehmungen, beren Elemente die einzelnen Sinnesempfindungen sind. Diese Empfindungen sind in uns, sie sind Vorstellungsarten oder Perceptionen, nichts anderes. So besteht das Dasein von Licht und Farbe in der Licht= und Farbenempfindung d. h. im Gesehenwerden, das Dasein des Tons in der Tonempfindung d. h. im Gehört= werden, das Dasein der Wahrnehmungsobjecte überhaupt im Wahrgenommenwerden, und es muß in dieser Rücksicht der Satz gelten: esse = percipi. Alles objective Sein (Objectsein) geht ohne Rest auf in das Vorgestelltsein; die Frage ist, ob das Existiren überhaupt d. h. alle Realität ohne Rest aufgeht in das objective Sein?

<sup>\*)</sup> Princ., Introd., X-XVII.

## П.

## Die Wirklichkeit der Ideen.

## 1. Die primaren Gigenschaften als Ibeen.

Daß die einfachen Wahrnehmungsobjecte blos in uns sind, hatte Locke von den "secundären Qualitäten" bewiesen, von ben "primären" verneint. Ausbehnung und Figur, Bewegung und Ruhe, Zahl und Solidität sollen zugleich in uns und außer uns sein: in uns als Perception, außer uns als Eigenschaften ber Körper an sich; jene Perceptionen gelten bei Locke als Abbilder, deren Originale diese Eigenschaften der Dinge sind. Hier liegt zwischen Lode und Berkeley ber zweite Differenzpunkt, der durch den ersten bedingt ift. Giebt es keine abstracten Ideen, keine Vorstellung allgemeiner Dinge und Eigenschaften, so giebt es auch keine primaren Qualitäten im Sinne Locke's, es giebt keine abstracte Ausbehnung, Figur, Bewegung, Solidität u. s. f. Wir können die Ausdehnung nicht vorstellen, abgesehen von Figur und Größe, die Bewegung nicht, abgesehen von der (größeren oder kleineren) Geschwindigkeit, die Solidität nicht, abgesehen von Härte und Beichheit, die Zahl nicht, abgesehen von unserer combinirenden und zusammenfassenden Wahrnehmung. Alle diese Borstellungen lösen sich auf in Relationen, die völlig subjectiver Natur sind, baher sind die sogenannten primären Qualitäten entweder nichts oder basselbe, was Locke "secundäre" genannt hatte. Es giebt nach Berkeley, um mit Locke zu reben, nur secundare Qualitäten d. h. keinerlei Eigenschaften, die unabhängig von der Wahrnehmung oder außerhalb derselben als etwas Reales zu setzen sind.\*)

Einen der scheinbarften Einwürfe gegen diesen Satz hatte Berkeley gleich in seiner ersten Schrift, der "neuen Theorie vom Sehen" widerlegt: die Thatsache nämlich, daß wir ent= fernte Dinge sehen, wodurch ber augenscheinliche Beweis ge= liefert sei, daß es Wahrnehmungsobjecte außerhalb ber Wahr= nehmung gebe. Was wir durch die Gesichtswahrnehmung unmittelbar percipiren, sind nicht Entfernungen, sondern Farben, nicht Raumunterschiede, sondern Lichtunterschiede, die Unterschiebe des Hellen und Dunkeln in ihren Abstufungen; entfernte Objecte sind nichts anderes als künftige Tastempfindun= gen, die wir in Folge bestimmter Handlungen (Bewegungen) nach Ablauf einer gewissen längeren ober fürzeren Zeit haben werden; die Gesichtswahrnehmungen verhalten sich zu diesen Tastempfindungen, wie das Zeichen zum Object. Bertelev will damit gezeigt haben: 1) daß entfernte Objecte nicht unmittelbar in den Bereich der Gesichtswahrnehmung fallen, 2) nicht außerhalb der Wahrnehmung überhaupt liegen, sie fallen in das Gebiet der tastenden Wahrnehmung. \*\*)

Locke hatte von den Wahrnehmungsobjecten, die bloße Vorstellungen sind, die Classe der ursprünglichen Eigenschaften ausgenommen; Berkelen beweist, daß diese Ausnahme nicht gilt. Condillac, der gleichfalls von Locke ausging und später als Berkelen kam, um die entgegengesetzte Richtung einzufüh-

<sup>\*)</sup> Three dialogues. I. Phil. Consequently the very same arguments, which you admitted as conclusive against the secondary qualities, are without any farther application of force against the primary too.

<sup>\*\*)</sup> New theorie of vision, Sect. CXLVII, Princ. XLII—XLIV.

ren, wollte von jenen Objecten nur eine einzige Ausnahme machen, die Vorstellung der Solidität. Berkeleh hatte bewiesen, daß diese Ausnahme nicht gilt, denn man könne die Solidität nicht vorstellen ohne die Unterschiede des Harten und Weichen, die völlig in den Bereich der Tastempfindung fallen.

Was mithin alle Eigenschaften ohne Ausnahme betrifft, so geht ihr Dasein ohne Rest auf in die Perception, sie sind nichts als Wahrnehmungen oder Ideen. Wie verhält es sich aber mit den Dingen, welche die Träger dieser Eigenschaften sein sollen? Die Frage geht auf das Dasein der Substanzen außer uns. Sind sie oder sind sie nicht?

l

#### 2. Die Dinge ale Ideen.

Was von sämmtlichen Eigenschaften gilt, muß auch von ihrem Complex gelten, von der Zusammensekung sowohl gleichartiger als verschiedenartiger Qualitäten, die wir als zusammenbefindlich wahrnehmen, darum als besondere Complexe
b. h. als Einzeldinge unterscheiden und sprachlich als solche
bezeichnen. Daher sind die Dinge, sofern sie einen Inbegriff
bestimmter Eigenschaften ausmachen, d. h. die einzelnen Dinge
nichts als ein Inbegriff bestimmter Wahrnehmungen oder
Ideen (collection of ideas) und sowenig außerhalb derselben,
als die Farbe außerhalb des Sehens, der Ton außerhalb des
Hörens u. s. s. sist, es müßte denn Farben außerhalb der
Farben und Töne außerhalb der Töne geben.

Wenn wir daher die Dinge als solche von dem Complex ihrer Eigenschaften unterscheiden und von Dingen an sich sprechen, so kann dies nur zweierlei bedeuten: entweder Dinge im Unterschiede von den einzelnen Dingen oder einzelne Dinge im Unterschiede von dem Complex ihrer Eigenschaften.

Dinge im Unterschiede von den einzelnen Dingen wären allgemeine Dinge, die sowenig existiren als allgemeine Dreiecke, das sind Undinge, abstracte Ideen, deren Nichtigkeit und Unsmöglichkeit im Ausgangspunkte der berkelen'schen Lehre darsgethan worden. Unter diese Kategorie und mit ihr fällt auch der Begriff des abstracten Körpers, des Körpers im Allgesmeinen d. i. der Begriff der Materie als eines Dinges au sich.

Es giebt nur Einzeldinge. Was sind die Einzeldinge unsabhängig von dem Complex ihrer Eigenschaften? Sie sind, was übrigbleibt nach Abzug dieser Eigenschaften, was der eisserne Ring ist nach Abzug des Eisens. "Ich sehe diese Kirsche da", sagt im dritten Gespräch Philonous zu Hala, "ich sühle und schmede sie, ich din überzeugt, daß sich ein Nichts weder sehen noch schmeden noch sühlen läßt, sie ist also wirtslich. Nach Abzug der Empsindungen der Weichheit, Feuchtigsteit, Röthe, Säure mit Süßigkeit vermischt, giedt es keine Kirsche mehr, denn sie ist kein von diesen Empsindungen verschiedenes Wesen. Eine Kirsche, sage ich, ist nichts anderes als eine Zusammensetzung von sinnlichen Eindrücken oder Ideen, die wir durch unsere verschiedenen Sinne wahrnehmen." Dassselbe gilt, ob das Ding Apfel, Stein, Baum, Buch oder wie sonst heißt.\*)

Der Schluß leuchtet ein: die Dinge, abgesehen von den einzelnen Dingen, sind Undinge, die Einzeldinge, abgesehen von dem Inbegriff ihrer Eigenschaften, sind nichts. Nun sind die Eigenschaften Wahrnehmungen oder Perceptionen. Daher geht das Dasein der Dinge und deren Inbegriff als

<sup>\*)</sup> Dial. III, vg1. Principles, Sect. I.

Außen= oder Körperwelt, das gesammte Weltgebäube, ohne Rest auf in Perception, und der Satz "esse = percipi" gilt jetzt in seinem ganzen Umfange.\*)

ľ

ļ

1

ļ

1

1

#### 3. 3deen und Geifter.

Wir können bemnach in keinerlei Weise von Dingen an sich sprechen, sondern nur von Dingen, sofern sie Objecte sind. Was die Objecte betrifft, so sind sie sämmtlich und ohne Rest Wahrnehmungen oder Ideen. In dieser Rücksicht gilt ber Satz: "es giebt nur Ideen". Ibeen find Wahrnehmungsobjecte oder Percipirtes (Percipirbares), sie sind als solche lediglich passiv und daher unmöglich ohne ein actives Wesen, das sie hervorbringt. Das Percipirende nennt Berkeley "Geist, Seele, Selbst (mind, spirit, soul or myself)"; der Geist, sofern er percipirt b. h. vorstellt und erkennt, ist Berstand (understanding), er ist Wille, sofern er die Vorstellungen erzeugt.\*\*) Jest muß erklärt werden: "es giebt nur wahrnehmende und wahrgenommene Wesen d. h. nur Geister und Ideen". Das ift der Satz, der im Mittelpunkt des sogenannten berkelep'schen Ibealismus steht und dessen Grundcharakter ausmacht. Was man Ding ober Substanz nennt als Träger der Eigenschaften ober als das denselben zu Grunde liegende Wefen, ist bei Berkeley der Träger der Wahrnehmungen (Ideen) b. h. beren Ursache und Subject. Daher sagt Berkeley, daß es keine anderen Substanzen giebt als perci= pirende Wesen ober Geister.\*\*\*) Negativ ausgebrückt: es giebt keine geiftlosen, materiellen, nichtbenkenden Substanzen (unthinking things. †)

<sup>\*)</sup> Principles. III. \*\*) Ebendas. II, XXVII. \*\*\*) Ebendas. VII. †) Ebendas. III.

Die Welt ist nach Berkeley Geistesproduct und Geistesobject, sie ist durchaus phänomenal, sie ist Vorstellung ohne Rest; er hätte seine Ansicht so gut als Schopenhauer mit dem Worte: "die Welt als Vorstellung" bezeichnen können.

#### 4. Die Ideen als vermeintliche Abbilder der Dinge.

Diese idealistische Weltanschauung erscheint dem gewöhnlichen Bewußtsein, als ob sie verkehrte Welt spiele. Nichts, meint man, sei augenscheinlicher und sicherer als der Unterschied zwischen Dingen und Ideen, die sich zu einander ver= halten, wie die Ursachen zu den Wirkungen, wie die Urbilder zu den Abbildern. Die Weltvorstellung in uns sei das Bild der wirklichen, diese außer uns befindliche Welt sei das Dri= Wenn Berkeley sagt "außer uns", so muß man nicht blos an die eigenen werthen Personen denken, sondern an vor= stellende Wesen überhaupt. "Außer uns" bedeutet soviel als "nnabhängig von aller Borstellung". Der Glaube an Drigi= naldinge außer uns (in diesem Sinn) bilbet den eigentlichen Kern der gewöhnlichen Weltansicht, den Berkeleh zu zerstören sucht. Gesetzt nämlich, es gabe solche Dinge an sich, außer der Borstellung und unabhängig von derselben, so werden sie eben deßhalb unvorstellbar, also auch unvergleichbar sein, denn jede Vergleichung schließt in sich die Vorstellung des Ver-Zwischen Bekanntem und Unbekanntem giebt es glichenen. keine Vergleichung, es giebt keine zwischen meiner Vorstellung und dem Dinge außerhalb derselben, also ift es nicht möglich, daß mir die Aehnlichkeit beider einleuchtet, mithin konnen jene Dinge außer uns, wenn sie sind, nicht die Borbilder oder Originale unserer Vorstellungen sein. ich nur mit Farbe, Ton mit Ton, Wahrnehmbares mit Wahrnehmbarem vergleichen, niemals das Wahrgenommene mit dem Unwahrnehmbaren, das Borgestellte mit dem Unvorstellbaren. Nicht blos daß zwischen diesen beiden Gliedern die Aehnlichkeit uns nicht einleuchtet, noch jemals einleuchten kann; es existirt keine, vielmehr existirt deren Gegentheil, sie sind einander vollkommen unähnlich, denn nichts kann unähnlicher sein, als Wahrgenommenes und Unwahrnehmbares, Sinnliches und Nichtsinnliches. Gesetzt also, es gäbe Dinge an sich, so würde die Bergleichung zwischen Dingen und Ideen nicht blos unmöglich, ihre Aehnlichkeit nicht blos unerkennbar, sondern ihre völlige Unähnlichkeit vielmehr vollkommen gewiß sein. Entweder hat die Aehnlichkeit zwischen Ding und Borstellung keinen Sinn oder das Ding an sich hat keinen.\*)

## 5. Materialismus und Stepticismus.

hängig von aller Borstellung nichts übrig als etwas allen vorsstellenden und vorstellbaren Wesen absolut Unähnliches, das man mit dem Worte "Materie" bezeichnet. Der Glaube an Originaldinge außer uns wird zum Glauben (da von einer Erkenntniß keine Rede sein kann) an materielle Dinge an sich, an das absolute Dasein der Materie, zum materialistischen Glauben, der sich für philosophischen Realismus ausgiedt, die Vorstellung von dem Dasein der Geistestraft vollkommen verdunkelt und den Atheismus wie Fatalismus zur nothwendigen Folge hat. Der Materialismus ist keine Erkenntniß der Dinge, sondern ein Borurtheil, das der menschliche Geist hartnäckig seschält und badurch an den Tag legt, "eine wie

<sup>\*)</sup> Principles, VIII.

große Anhänglichkeit er hat für das stupide gedankenlose Etwas."\*)

Beharrt man in dem Glauben an das Dasein jener Dinge an sich mit der Ueberzeugung, daß sie die Originale unserer Borstellungen nicht sein können und ohne die Borsiebe für "das stupide gedankenlose Etwas", so bleibt nichts übrig als die Einsicht in die Unmöglichkeit der Erkenntuiß überhaupt, ober der skeptische Standpunkt.\*\*)

Was daher der idealistischen Weltansicht entgegensteht, ist das gewöhnliche Bewußtsein oder der vulgäre Realismus d. i. der Glaube an das Dasein äußerer Dinge, der entweder in Materialismus oder Stepticismus endet. Und da der Masterialismus nur einer sehr geringen Ueberlegung bedarf, um einzusehen, daß "Materie" nichts ist als ein Wort für ein unbekanntes und unerkanntes Etwas, so ist die Verneinung des Idealismus nothwendig die (indirecte oder directe) Besiahung des Stepticismus.

## 6. Nothwendigkeit des Idealismus. Die Welt in Gott.

Wir stehen vor dem Satz: "entweder Idealismus oder Stepticismus", aber wir sind keineswegs in der Lage, beliebig zn wählen. Der Skepticismus bejaht das Dasein der äußeren Dinge und verneint deren Vorstellbarkeit und Erkennbarkeit.

<sup>\*)</sup> Principles, LXXV. It is a very extraordinary instance of the force of prejudice, and much to be lamented, that the mind of man retains so great a fondness against all the evidence of reason for a stupid thoughtless somewhat etc.

<sup>\*\*)</sup> Principles, LXXXVI—VII. But if they (sensations) are looked on as notes or images referred to things or archetypes existing without the mind, then we are involved all in scepticism.

Nun ist bereits bargethan, daß die Dinge nach Abzug aller Borstellungen entweder nichts oder weniger als Nichts (abstracte Dinge oder Undinge) sind. Daher lautet die Alternative, wenn man ihr auf den Grund leuchtet: "entweder Idealismus oder Rihilismus". Entweder die Bejahung oder die Berneinung der wirklichen Dinge. Entweder es giebt überhaupt keine äußere, objective, wirkliche Welt, oder sie ist im Seist. Senau so spricht Berkeleh seine Alternative aus, die demnach nicht zwischen zwei Möglichkeiten steht, sondern zwischen der Möglichkeit und ihrem Segentheil, daher nur einen möglichen Standpunkt läßt, den der idealistischen Welt-ansicht.\*)

Existiren heißt vorgestellt werden b. h. im Seist sein. Borgestellt werden heißt nicht durch mich, auch nicht durch uns vorgestellt werden, denn wir, die menschlichen Seister, gehören auch unter die Dinge, beren Araft im Borstellen, deren Dasein im Borgestelltwerden besteht. Die Welt wird vorgesstellt, auch wenn ich sie nicht vorstelle, sie ist, auch wenn meine Person nicht ist; sie wird vorgestellt in anderen Geisstern, die wie ich unter die Bedingungen des zeitlichen Dasseins fallen. Die Welt ist, auch wenn diese anderen Geister nicht sind, d. h. sie ist in einem ewigen Geist oder in Gott. Hier ist der Punkt, in welchem Berkeleh mit Malebranche übereinstimmt.\*\*

<sup>\*)</sup> Principles, VI.

<sup>\*\*)</sup> Es heißt von den Dingen, deren Inbegriff die Welt ist: "They must either have no existence at all, or else subsist in the mind of some eternal spirit. Princ., VI. Bgl. ebendas. LIII (auf Malebranche bezüglich). Ebendas. XLVIII.

### 7. Die Ideen als Dinge. Berfeley's Realismus.

Hieraus erhellt, daß die berkeleh'sche Lehre sich nicht etwa zur realistischen Weltansicht in Gegensatz, sondern an deren Stelle sett; sie gilt sich und will gelten als die wahrhaft realistische Weltansicht, die sogenannten Originalbinge außer ben Ibeen find nichts, sie sind nicht Urbilber, sondern Wahn= bilder, leere Fictionen. Die Ibeen sind daher nicht Abbilder, sondern die Originale selbst, überhaupt nicht Bilder, sondern Dinge im Sinne ber Wirklichkeit ober Realitäten. Sprechen wir von unseren Ideen, so versteht sich von selbst, daß der Charafter der Realität nicht solchen Vorstellungen zukommt, die wir willfürlich machen, sondern nur benen, die wir un= willkürlich haben, die nicht durch uns, sondern in uns producirt werden, die uns als Weltanschauung eingeprägt sind. Unsere naturgemäßen ober sinnlichen Vorstellungen sind die Originale, von benen die Bilber im Gebächtniß, ber Imagination, dem Verstande Spuren, Reste, Nachbilder, Abbilder sind. Man hat also nicht zu fürchten, daß unter Berkeley's Gesichtspunkt "Realitäten" und "Chimären", Dinge und Ideen, welche bloße Phantasiegebilde sind, nicht mehr zu unterscheiden wären.\*)

Als Nominalist sagt Berkeleh: "die wirklichen Dinge sind die einzelnen"; als Sensualist sagt er: "die wirklichen Einzeldinge sind die wahrgenommenen", und da nach Abzug aller Wahrnehmungen die Dinge gleich nichts sind, so muß er als solgerichtiger Sensualist den idealistischen Ausspruch thun: "die Dinge sind bloße Vorstellungen und nichts an-

<sup>\*)</sup> Principles, XXIX, XXX, XXXIII, XXXVI, LXXXII.

Bhantasie wie Seisenblasen entstehen und vergehen, sondern nothwendige Vorstellungen, an denen unsere Willfür nichts macht und nichts ändert. Daher der realistische Satz, der den idealistischen erklärt, indem er ihn umwendet: "die Wahrenehmungen sind die wirklichen Dinge". Was das gewöhnsliche Bewußtsein "Dinge" nennt, das nennt Berkeleh "Ideen"; er versteht darunter dem Inhalte nach dieselben Thatsachen, und es ändert an dem natürlichen Thatbestande unserer Vorstellungswelt, an unserer factischen Weltanschauung, an der Sinnenwelt oder an dem, was man die Natur der Dinge nennt, gar nichts, ob diese Thatsachen als Dinge oder als Ideen bezeichnet werden.

Nun könnte man fragen: warum fagt er nicht lieber "Dinge" statt "Ibeen"? Warum braucht er einen Ausbruck, ber so leicht so vielen und groben Misverständnissen ausgesetzt ist? Er thut es, um gröbere Misverständnisse zu verhindern, vielmehr Grundirrthümer aufzuheben, die das Fundament unsserer Weltansicht verkehren. Versteht man unter "Dingen" etwas außer aller Borstellung, so bezeichnet der Ausbruck das Gegentheil der wirklichen Dinge; versteht man darunter Substanzen d. h. selbstständige und thätige Wesen, so gilt der Ausbruck nur von den vorsestellenden, nicht von den vorgestellsten Dingen, nur von den Geistern, nicht von den Ideen: versteht man darunter, was sedes einsache natürliche Bewustsein in Wahrheit darunter versteht, die Wahrnehmungsobjecte, so giebt es keinen Ausdruck, der verständlicher und klarer den Charakter berselben bezeichnet, als das Wort "Vorstellungen oder Ibeen."\*)

<sup>\*)</sup> Principles, XXXIX.

1

Dieser Ausbruck in Berkeley's Munde ist keineswegs müßig oder gar eine Spielerei, sondern die kürzeste und bedeutsame Formel, um zu erklären, daß die Thatsachen der Natur nicht jenseits der Vorstellung liegen, sondern innerhalb ihres Reichs und ihrer Tragweite, daß es kein Sein außer der Vorstellung giebt, daß unsere nothwendigen Vorstellungen nicht ein Schein wirklicher Dinge, sondern diese selbst sind. "Du misverstehst mich", sagt Philonous im dritten Gespräch zu Hylas, "ich verswandle nicht die Dinge in Ideen, sondern vielmehr die Ideen in Dinge."\*)

### III.

# Die Einwürfe und deren Widerlegung.

## 1. Chimaren und Sinnestäuschungen. Bertelen und Copernicus.

Aus diesen Charakterzügen seiner Lehre erklärt sich leicht sowohl die Reihe der Einwürse, die Berkeley selbst gegen sich auftreten läßt, als die Art, wie er dieselben widerlegt. \*\*) Die Hauptpunkte sind schon erörtert. Daß der berkeley'sche Ibealismus die Welt in eine Chimäre oder in eine Art Traum verwandle und das Dasein der Dinge abhängig mache von unserer Wahrnehmung, also von dem Dasein unserer Personen, ist das viel variirte Thema der Einwürse. Daß nothwendige Vorstellungen keine Chimären, eine (allen Seistern) gemeinsame Vorstellungswelt oder Weltvorstellung kein Traum,

<sup>\*)</sup> I am not for changing things into ideas, but rather ideas into things etc. Dial III. The works etc. Condon 1820, vol. I, p. 201.

<sup>\*\*)</sup> Principles, XXXVII—LXXXI—LXXXV.

daß diese von aller menschlichen Willkür unabhängige, nicht burch uns, sondern in uns gegebene Borstellung keineswegs an das flüchtige Dasein der menschlichen Personen gebunden ist und also keineswegs mit ihnen steht und fällt, ist das oft widerholte Thema berkeley'scher Widerlegung. Wenn nach Berkeley "existiren" so viel heißt als "wahrgenommen werben" und also "nicht wahrgenommen werden" so viel heißt als "nicht existiren": wie verhält es sich dann, muß man fragen, mit der Sonnenbewegung, die wir sehen, und mit der Erdbewegung, die wir nicht sehen? Jene ist nicht, diese ist. Scheitert also nicht in ihren nächsten Folgerungen die berkeley'sche Lehre an der copernicanischen? Folgt nicht aus diesem Ibealismus, daß jede unserer unwillkürlichen Sinnestäuschungen, deren so viele sind, für wahr und wirklich zu hal= ten sei? Diese Einwürfe hat Berkelen nicht übersehen und konnte sie leicht in Zeugnisse für seine Lehre verwandeln. Daß unserer Wahrnehmung von ihrem Standpunkt aus die Erbe als der Centralkörper erscheint, um den sich die Sonne bewegt, ist eine wirkliche, unleugbare, wohlbegründete That= sache. Wenn nun ein astronomisches Dogma behauptet, daß unabhängig von unserer Wahrnehmung die Erde wirklich die= ser Centralkörper sei, den die Sonne umkreist, so gilt dabei die Annahme, daß die Wahrnehmungsobjecte unabhängig von der Wahrnehmung existiren: eine Annahme, die Berkeley so wenig berechtigt, daß er sie vielmehr von Grund aus ver-Und wenn Copernicus jenes astronomische Dogma ge= neint. rade burch die Annahme widerlegt hat, daß vom Standpunkt ber Sonne aus betrachtet, die Erbe als Planet erscheine, so ist ja seine große Reform ber Astronomie gerade badurch begründet, daß er die Erde zum Wahrnehmungsobject macht

und als solches beurtheilt. Bergleichen wir jetzt die aftronomischen Borstellungsweisen mit der Grundlehre Berkeley's, so
leuchtet ein, daß das alte System ihr widerstreitet und das
copernicanische mit ihr übereinstimmt.\*) Unsere Wahrnehmungen sind wahr, jede an ihrem Ort, aber sie sind nicht
aphoristisch, sondern bilden einen Zusammenhang, eine Ordnung, die auch wahrgenommen sein will und uns nöthigt, diesen Zusammenhang zu ergründen und nicht bei dem einzelnen
Eindruck stehen zu bleiben, sonst hätten wir keine Vorstellungswelt, sondern ein Vorstellungschaos. Eben das ist die Aufgabe der Wissenschaft, die Einsicht zu gewinnen in den Text
unserer Wahrnehmungen.

## 2. Ter Schein bes Absurben.

Die wohlseilsten Einwürfe sind auf den gewöhnlichen Menschenverstand immer die wirksamsten, und zu Einwürfen dieser Art bot Berkeletz selbst durch seine Ausdrucksweise die leichteste Handhabe, denn es war sehr leicht, den Schein des Paradoren, den Berkeletz nicht scheute, in den des Absurden zu verwandeln, so gründlich er denselben auch abgewehrt hatte. Eigentlich sind es nicht Einwürfe zu nennen, sondern Späße, die man mit seiner Terminologie trieb. Er verstand unter Ideen Wahrnehmungsobjecte oder Dinge, wie vor ihm Lock, nach ihm Condissa unsere sinnlichen Eindrücke "Ideen" nannte; indessen sassen sich unter Ideen auch allerhand Einsfälle und Phantasiegebilde verstehen, wie es im gewöhnlichen Sprachgebrauch wirklich geschieht. Will man nun, daß Bersteletz, wo er "Ideen" sagt und Wahrnehmungsobjecte oder

<sup>\*)</sup> Principles, LVIII.

Dinge meint, Einfälle oder Phantasiegebilde gemeint haben soll, so ift des Spakes kein Ende. Das wirkliche Feuer und die Idee des Feuers! Das eine brennt und das andere brennt nicht! Welcher Unterschied, ben Berkeley übersah, ba er bas wirkliche Feuer für eine Ibee hielt! In der That glaubte Berkeley, daß bas wirkliche Feuer sowenig unabhängig von der Wahrnehmung existire, als der wirkliche Schmerz unabhängig von der Empfindung. Daß Speise und Trank Wahr= nehmungsobjecte sind, ist die selbstverftändlichste Sache von der Welt, aber daß wir nach Berkeley Ideen essen und trinten, ift der ergötzlichste Unfinn.\*) "Der gute Berkeleh", scherzte nach bessen Genesung sein Arzt Arbuthnot, "hat die Ibee eines hitigen Fiebers gehabt, und es war sehr schwer, ihm die Idee der Gefundheit wiederbeizubringen." verstärkte diese Sorte von Einwürfen durch das einfache Mittel der Multiplication und lieferte in seinem philosophischen Wörterbuch bei Gelegenheit des Artikels "Körper" dem ber= keley'schen Ibealismus eine kurze und siegreiche Schlacht. "Zehn= tausend Kauonenkugeln und zehntausend getödtete Menschen sind nach Berkeley's Philosophie zehntausend Ideen." Wozu der Aufwand? Boltaire würde Berkeley vollkommen widerlegt haben, wenn er an einer einzigen Kanonenkugel ge= zeigt hätte, was davon nicht wahrnehmbar ober Ding an sich ift. Ihm galt Locke als der Philosoph, dem er folgte, doch hat er ihn im Grunde sehr wenig verstanden, da er denselben in Berkeley sowenig wiedererkannt hat. Man darf das Ber= halten zu Berkelen als eine Probe betrachten des richtigen Berhaltens zu Locke. Wer jenen volltommen misversteht,

<sup>\*)</sup> Principles XXXVIII, XLI.

kann diesen nicht wohl verstanden haben. Freilich muß man es mit Boltaire nicht so ernst nehmen, denn wißig und skeptisch, wie er war, fand er sich immer mehr aufgelegt, etwas lächerlich zu machen, als zu widerlegen.

Berkeley hat den Spaßmachern das Richtige geantwortet. Sowenig seine philosophische Ansicht den Thatbestand des gewöhnlichen Bewußtseins verändere, sondern blos erkläre, sowenig verändere seine philosophische Ausdrucksweise den gewöhnlichen Sprachgebrauch. Man solle mit dem Philosophen denken und mit dem Bolke reden; die Idealisten seiner Art dürfen von "Dingen" sprechen, ebenso gut als die Copernistaner vom Aufgang und Untergang der Sonne.\*)

## IV.

## Berkelen's Erkenntnißlehre.

1. Die Erkenntuifiobjecte. Die Ordnung der Dinge, das Buch der Welt.

Aus Berkeley's Ibeenlehre folgt seine Erkenntnißlehre. Die Erkenntnißobjecte sind Gott, die Geister, die Ideen und deren Verhältnisse; der Inbegriff der Geister und Ideen ist die Welt, der Inbegriff der sinnlichen Ideen oder Wahrnehmungsobjecte ist die Natur. Sinnliche Ideen und natürliche Dinge sind dieselben Objecte, die zwar unabhängig von der Vorstellung nichts sind, wohl aber existiren, auch wenn ich sie nicht vorstelle, denn ihre Vorstellung dauert fort in Geistern außer mir; in dieser Rücksicht können die sinnlichen Ideen auch "äußere Dinge" heißen und die Natur Außenwelt.\*\*)

<sup>\*)</sup> Principles LI, vgl. XL. \*\*) Principles XC.

ľ

1

Es giebt demnach Erkenntniß Gottes, der Geister (Selbsterkenntnig und Erkenntnig der Geister außer uns), der Natur; die Naturwissenschaft fällt zusammen mit der Erkenntniß der sinnlichen Ideen (Körperwelt) und ist als solche Natur= philosophie und Mathematik. Auf diese letztere namentlich richtet Berkelen fritisch die Grundsätze-feiner Ideenlehre. Man muß sich folgende Hauptpunkte vergegenwärtigen, um Berkeley's Folgerungen an dieser Stelle zu würdigen: 1) die Natur ist durchaus wahrnehmbar, es giebt in ihr nichts Unwahrnehmbares, Unvorstellbares, nichts absolut Verborgenes, daher keine Naturmystik, keine Lehre sogenannter verborgener Qualitäten, 2) es giebt kein Ding an sich, keine Materie, keine Körper an sich, daher verwirft er die Corpuscularphysik, die materialistische Naturerklärung, aus beren Principien, näm= lich der Annahme einer Materie, in Wahrheit nicht ein einziges Phänomen wirklich erklärt werde, 3) es giebt keine abstracten Ideen, sondern nur Wahrnehmungsobjecte, deren Dasein lediglich im Vorgestelltwerden besteht, daher sind diese Objecte zwar durchaus vorstellbar, aber auch völlig passiv, weder selbständige noch thätige Wesen, weder Substanzen noch Ursachen, es giebt demnach in der Natur selbst keine Caufalität und feinen Caufalzusammenhang. verwirft daher grundsätlich wie die materialistische, so die mechanische Erklärung der Dinge. Was wir als Naturproducte vorstellen, sind ihrer wirklichen Ursache nach göttliche Willensproducte, Wirkungen eines schöpferischen, zweckthätigen Willens; was wir als Naturgesetze wahrnehmen, sind constante und regelmäßige Wirkungen Gottes; der gesammte mechanische Apparat der Dinge ist die Bedingung zu dieser Regel= mäßigkeit und verhält sich zu der gewollten Natur, zu der

Beltschöpfung, wie das Mittel zum Zweck. Daher fordert Berkeley als endgilltige Richtschnur zur Naturbetrachtung statt des Mechanismus die Teleologie, die Ergründung der Dinge nach Zweckursachen ober göttlichen Absichten. Unsere Bahr= nehmungsobjecte (bie natürlichen Dinge) sind geordnet, aber sie machen diese Ordnung nicht selbst aus eigener Causalität, somenig die einzelnen Buchstaben selbst die Worte und die einzelnen Worte selbst ben Text bes Buches machen. Text des Buches macht der Schriftsteller, den Text der Belt macht Gott. Wie sich die Buchstaben zum Wort und die Worte zum Sinn verhalten, so verhalten sich die natürlichen Dinge zu der Ordnung, die sie verknüpft: nicht wie die Ursache zur Wirkung, sondern wie bas Zeichen zum Bezeich= neten. Berkelen liebt bieses Bilb, und man fieht, daß es ihm vorschwebt, auch wo er es nicht ausspricht. Der Naturforscher studirt das Buch der Welt, während die gewöhnliche Erfahrung sich die Worte zusammenbuchstabirt, ein paar Sate lieft und, wenn es hochtommt, ein paar Seiten. Es find diefelben Buchstaben, dieselben Worte, dieselben Gage, aber mer bas Rapitel gelesen hat, versteht sie ganz anbers als ber Buchstabirer oder ber Leser, der blättert oder der nur eine Seite umfaßt. Man kann auch wissenschaftlich auf verschiedene Art den Text der Welt, wie den eines Buches lesen. Der eine lieft, um den Sinn des Schriftstellers zu ergrunben, ber andere, um an Worten und Sätzen grammatische Beobachtungen zu machen. So unterscheibet sich nach Berkeleh die Naturphilosophie von der gewöhnlichen Naturwiffenschaft.\*)

<sup>\*)</sup> Principles CVII—CIX.

## 2. Die mechanische Raturerffärung.

Die mechanische Raturerklärung erkennt von den eigent= lichen Ursachen der Erscheinungen nichts, sie erkennt nur die Gleichförmigkeit der Wirkungen. Daß irdische Körper zur Erde fallen, sieht jeder; der Naturforscher erklärt die Sache aus der Anziehungstraft der Erde, er sieht weiter und erkennt in Ebbe und Fluth dieselbe Erscheinung, die er erklärt aus ber Anziehungskraft des Mondes, er sieht weiter und erkennt in ber Bewegung der Planeten dieselbe Erscheinung, die er er= klärt aus der Anziehungskraft der Sonne. Jest generalisirt er die Attraction und erklärt daraus im weitesten Umfange eine Reihe verschiedener und analoger Bewegungserscheinun= gen; die Gravitation gilt ihm als allgemeines Gesetz und sollte gelten nur als eine Regel, die sich auf nichts gründet als die Analogie gewisser Erscheinungen, und die nichts erklärt als die Gleichförmigkeit gewisser Wirkungen, sie erklärt nicht die Ursache, sie beschreibt nur ben Erfolg. Dieser Körper fällt zur Erde b. h. er wird von der Erde angezogen d. h. die Erbe zieht ihn an. Leistet nun die Erklärung aus der Attractionstraft der Erde etwas anderes oder mehr als daß sie die Thatsache beschreibt, die im Falle des Körpers vor sich geht? Und die Theorie der allgemeinen Attraction umfaßt zwar mehr Erscheinungen als die irdische Körperwelt, aber bringt in ber Erklärung berselben nicht tiefer. Es ist noch die Frage, ob dieselben Wirkungen, welche die Attraction erklären will, nicht besser durch den Stoß erklärt werden können; es ist noch die Frage, ob es nicht Materien giebt, beren Theile eine ber

Attraction entgegengesetzte Tendenz haben, für welche baher das sogenannte Gesetzter Attraction nicht gilt.\*)

Die mechanische Erklärung der Natur erleuchtet die Regel= mäßigkeit der Erscheinungen, die Gleichförmigkeit der Wirkungen, die in der That stattfindet, und fördert badurch eine große Wahrheit zu Tage. Diese Leistung ist ihr Verdienst, das an Newton's berühmtem Werke, den "mathematischen Principien der Naturphilosophie" mit Recht bewundert wird. \*\*) Aber die eigentliche Ursache wird badurch nicht erkannt. New= ton's Grundbegriff eines absoluten Raumes, einer absoluten Zeit, einer absoluten Bewegung widerstreiten Berkelen's Grundlehren, erstens weil sie abstracte Ideen sind, dann weil sie Dinge an sich unabhängig von der Vorstellung setzen. Daffelbe gilt von den mathematischen Grundbegriffen, den arithmetischen und geometrischen Abstractionen, dem abstracten Begriff ber Zahl und dem abstracten Begriff der Ausdehnung, der nach Berkelen einen der größten aller Widersprüche in sich schließt, nämlich das Paradoxon der unendlichen Theilbarkeit d. i. die Vorstellung unvorstellbarer Theile, die Vorstellung des Un= endlichkleinen, das, unendlich vervielfältigt, nicht der kleinsten gegebenen Ausdehnung gleichkommen soll. Bon diesem seinem Standpunkt aus, wonach die Vorstellbarkeit das Maß det Realität ist, bekämpfte Berkelen die Infinitesimalrechnung. hätte an dieser Stelle sehen sollen, daß der Begriff der Größe mit seinem Begriff der Vorstellbarkeit streitet und also der lette zu eng gefaßt ist. Hier tritt der sensualistische Ursprung und Charafter des berkelen'schen Idealismus deutlich zu Tage; Vorstellbarkeit fällt ihm zusammen mit Wahrnehmbarkeit, und

<sup>\*)</sup> Principles CIII—CVI. \*\*) Ebendas. CX—CXIV.

da die sinnlichen Eindrücke einzelne und discrete sind, so versneint er die Continuität der Größe. In der Unverträglichsteit seiner Lehre mit der Analhsis des Unendlichen entdeckt sich die Schwäche seines Standpunkts, die nicht in dem Idealissmus, sondern in der blos sensualistischen Grundlage desselben enthalten ist, aber freilich macht eben diese Grundlegung den Charafter des berkeleh'schen Idealismus.\*)

## 3. Geister und Gott. Die religiose Philosophie (Theodicee).

Unserer eigenen geistigen Thätigkeit sind wir unmittelbar gewiß durch innere Wahrnehmung (Reslexion), nicht durch Sensation; sowenig der Ton sichtbar und die Farbe hörbar ist, sowenig ist der Geist sinnlich wahrnehmbar oder, was dasselbe heißt, durch Ideen erkennbar, wohl aber können wir aus gewissen Ideen oder Wahrnehmungen auf das Dasein anderer Geister außer uns schließen.

Wie wir den Künstler aus seinem Werk erkennen, aber nicht in demselben als Object vorsinden, so erkennen wir Gott nicht als ein Wahrnehmungsobject, nicht als eine Idee, deren keine ihn selbst ausdrückt, sondern aus seinem Werk. Sein Werk ist unsere gesammte Weltanschauung. Je tiefer und umfassender wir in das Werk des Künstlers eindringen, um so erkennbarer wird der Künstler selbst; je mehr wir im Geiste des Künstlers leben und denken, um so tiefer erfassen wir sein Werk. Aehnlich verhält es sich mit unserer Gottesserkenntnis. Je zusammenhängender, geordneter, umfassender unsere Weltanschauung ist, um so erkennbarer wird uns die göttliche Wirksamkeit; je mehr wir in Gott leben und denken

-

!

į

<sup>\*)</sup> Princ. CXIV—CXVII, CXVIII—CXXII—CXXXIV.

d. h. je mehr er uns innerlich gegenwärtig ist, um so deutlicher erkennen wir ihn felbst im Universum. Die deutlichste Offenbarung ift ber göttliche Weltplan, nur erkennbar einer teleologischen Betrachtung der Dinge, die in den Mängeln und Unvollfommenheiten der Welt Mittel zum Besten, Fügungen der höchsten Weisheit und Gate, wohlthätige Schatten in dem vollkommensten aller Gemälde erkennt. Die wahre Beltbetrachtung ist die Theodicee. Hier finden wir Berkelen in Uebereinstimmung mit Leibniz. Hier ist diejenige Einheit der Religion und Philosophie, die Berkeley erstrebt, die er nicht blos den Materialisten, Atheisten und Steptifern ent= gegenhält, sondern auch den Deisten, Freidenkern und überhaupt allen Gegnern bes positiven Christenthums; diese religibse Philosophie ist das Ziel seiner Lehre, das Berkeley ver= theidigt nicht blos mit religiösem, auch mit bischöflichem Eifer. Es ist nicht zu verkennen, daß auf dieser letzten Strecke des Weges, der in die Religion und Kirche einmundet, der fromme Mann schneller läuft als der Philosoph; er eilt, seinen Idealismus, der auf dem Sensualismus ruht, unter das Dach der Kirche zu bringen; seine nominalistische Denkweise sucht burch den Sensualismus hindurch auf dem Wege des Idealis= mus den altgläubigen Supranaturalismus und nähert sich gerabe in diesem Ziel den scholaftischen Nominalisten. Man kann unter dem Eindrucke der berkeleh'schen Philosophie die Borftellung haben, als ob ein scharfsinniger Denker ausgehe von Scotus und Occam, die Straße von Bacon und Locke burchwandern und auf einem originellen, selbstgefundenen Wege, der sich mit Malebranche kreuzt, in die Nähe seiner Ausgangspunkte zurückkehre.\*)

<sup>\*)</sup> Princ. CXLVI—CLVI.

## 4. Das fteptifche Refultat.

Es ist leicht zu sehen, daß sich diese sensualistische Grund= legung und diese supranaturalistische Bollendung der berkeleyschen Lehre nicht miteinander vertragen, daß der unergründliche Wille Gottes, als die alleinige Ursache alles Erkennbaren, unsere Erkenntniß unsicher (sogar den constanten Ordnungen ber Natur gegenüber) und im letten Grunde unmöglich macht. Dies hat auch Berkeley selbst sich nicht verborgen, er hat ausbrücklich erklärt, daß wir wohl im Stande sind, gewisse allgemeine Naturgesetze ober Regeln des natürlichen Geschens zu erkennen und daraus gewisse Erscheinungen herzuleiten, daß wir aber keine derselben "demonstriren" ober als noth= wendig erweisen können. "Denn alle Deductionen dieser Art hängen ab von der Annahme, daß der Urheber der Natur stets gleichförmig handle, unter beständiger Beobachtung der Regeln, die wir für Principien nehmen, und bas können wir niemals einleuchtend erkennen."\*)

Wir werden daher auf dem Punkte, wo Berkeleh die Philosophie stehen läßt, entweder dem Unvermögen unserer Erkenntniß ans dem Inhalte des Glaubens und der religiösen Erleuchtung zu Hülfe kommen oder, wenn weiter philosophirt werden soll ohne Rücktehr in das Aspl des Glaubens, erstlären müssen, daß eine wahre und nothwendige Erkenntniß der Dinge aus sensualistischen Mitteln nicht kestritten werden könne. Das ist der Schritt vom Sensualismus zum Skepticismus.

<sup>\*)</sup> Princ. CVII.

# Dreizehnles Kapitel.

David Hume.

I.

# Hume's Anfgabe und Standpunkt.

#### 1. Die Borgänger.

Der Fortgang, den die Erfahrungsphilosophie nehmen mußte, war durch Bacon's Lehre vorgezeichnet, durch Hobbes eingehalten, durch Locke entschieden; sie hatte nicht blos, wie es bei Bacon hier und da scheinen kann und wie noch heut= zutage viele den Empirismus verstehen, der Naturwissenschaft, nämlich der physikalischen Erforschung der Dinge nach em= pirischer Methode, einfach das Feld zu räumen, sondern sie behielt die ihr eigenthümliche Aufgabe, die Erfahrung und deren Bedingungen in der menschlichen Natur zu untersuchen. Jener baconische Grundsatz, daß alle Erkenntniß in der Erfahrung bestehe, mußte sich in die Frage umwandeln: worin besteht die Erfahrung und Wahrnehmung selbst? In der Stellung dieser Frage lag schon die Nothwendigkeit, die Un= tersuchung auf bas ganze Gebiet ber innern Menschennatur auszudehnen und die experimentelle Methode, wie Bacon gefordert und Hobbes versucht hatte, in die geistigen Materien,

in die moralischen Wissenschaften einzuführen, mit einem Worte die Erkenntniß der menschlichen Natur zur eigentlichen Aufgabe der Philosophie zu machen. Mit völliger Klarheit über dieses Thema hatten bereits Locke und Berkelen ihre Aufgaben gefaßt. In diese Richtung sah sich Hume gestellt und erkannte im Hinblick auf seine Vorgänger sehr wohl, wie weit sie ihm vorgearbeitet hatten; er nahm die Erforschung der menschlichen Natur nach experimenteller Methode, wie er es gleich in der Bezeichnung seines ersten und wichtigsten Werkes aussprach, zur Hauptaufgabe seines Lebens; er wollte unsere geistige Handlungsweise im Erkennen und Wollen aus ihren rein natürlichen Triebfebern erklären, nicht unser Thun ändern, sondern es durchschauen und darüber Rechenschaft geben, so unverblendet und nüchtern als möglich. Dazu trieb ihn, wie er selbst bekennt, sowohl das persönlich tiefe Be= dürfniß, sich über das eigene Leben und Verhalten aufzuklären, als der Ehrgeiz die Welt zu belehren. Wie Bacon in Rück= sicht auf die Erkenntniß der äußern Natur den Flug des Denkens widerrathen und der Philosophie statt der Fittiche Blei und Gewicht angelegt hatte, so wollte Hume die Erkenntniß der innern Natur betrieben sehen. Die Philosophen, meinte er, sollen es nicht machen wie die Engel, die mit ihren Flügeln ihre Augen bedecken. Dem Spiritus der neuern speculativen Denker, wie Descartes, Malebranche und Leibniz, wollte hume etwas vom englischen Phlegma beimischen, und davon hatte er ein gutes Theil mehr als Bacon in seinem eigenen Naturell.

ľ

j

Ĭ

ţ

Wir haben schon gezeigt, wohin der Weg der Erfahrungsphilosophie gerichtet ist. Unter dem Gesichtspunkt einer rein sensualistischen Erkenntnißtheorie, wie sie Locke gegeben, müssen

die Dinge an sich (Substanzen) für unerkennbar gelten, ebenso die Eigenschaften, welche Dingen an sich zukommen, ebenso jede Art eines in der Natur der Objecte begründeten Zusammenhangs. Auch wissen wir, wie Locke in allen diesen Punkten die Bedenken, welche sein Standpunkt fordert, zwar empfunden, aber benfelben keineswegs volle Rechnung getragen hatte; er hatte die Substanz der Dinge für unerkennbar, aber das Dasein Gottes für demonstrabel, das Wesen der Körper für unbegreiflich, aber beren Causalität und Grundeigenschaf= ten für unmittelbar einleuchtend gehalten. Der Widerstreit, in den seine Lehre mit sich selbst gerathen war, lag offen vor Augen. Berkeley erkannte die Mängel, befreite den Senfua= lismus von diesen locke'schen Halbheiten und tam zu ber Fol= gerung, bag bie Dinge an sich wie beren Eigenschaften nicht blos unerkennbar, sondern ganz und gar nichtig, und die wirklichen Objecte bloße Vorstellungen ohne alle eigene Causalität seien. Bas wir ben natürlichen Zusammenhang ber Dinge nennen, diese Ordnung unserer Erkenntnigobjecte, ist nach Berkeley Schöpfung, göttliche Willensthat, also die Wirksamkeit einer unergründlichen Ursache. Daher muß die sensualistische Erfahrungsphilosophie jede wirkliche Erkenntniß aus natürlichen Mitteln für unmöglich erklären, b. h. sie muß steptisch werden, wenn sie entschlossen ist, blos mit natürlichen Mitteln zu rechnen.

Diese Rechnung unternimmt Hume und zieht das Facit. Er knüpft sein Resultat unmittelbar an Locke und Berkeley, insbesondere an den letztern, dessen Idealismus, wie Hume meint, nur Skepticismus bewirken könne; er nennt Berkeley's Lehre "die beste Anweisung zum Skepticismus" und jenen Fundamentalsatz, von dem sie ausging, daß alle abstracten

Ibeen ungereimt und nichtig seien, "eine der größten und wichtigsten Entdeckungen, welche die Philosophie der jüngsten Zeit gemacht habe".

### 2. Erfahrungsphilosophie und Erfahrung.

1

Ich will ben Charakter des hume'schen Skepticismus gleich hier in seinen Grundzügen feststellen. Es giebt gewisse natür= liche Ueberzeugungen, die das gemeine Leben auf Schritt und Tritt begleiten, die beshalb der philosophische Zweifel wohl in einigen Röpfen momentan wankend machen und erschüttern, aber keinem auf die Dauer ausreden kann. Die Ueberzeugung von bem Dasein der Dinge außer uns, von einem nothwendigen Zusammenhang, welcher die Dinge, die Vorstellungen, die Dinge und Vorstellungen verknüpft, ist in dem natürlichen und einfachen Menschenverstande unvertilgbar. Setzen wir nun einen Stepticismus, der mit allem Scharfsinne beweift, daß jene Ueberzeugungen nicht blos unbegründet, sondern widerlegbar und vernunftwidrig find, so ist die Folge einer solchen steptischen Ansicht der stärkfte Gegensatz zwischen dem natürlichen Leben und der Vernunfteinsicht, ein heilloser Riß, wie es scheint, zwischen Leben und Denken. Einen solchen Widerstreit hat auch Hume in sich erlebt und empfunden, er hat am Ende seiner philosophischen Betrachtungen, als er die Grundfesten der menschlichen Lebensansicht vom Zweifel hin= weggerafft sah, ähnliche Anwandlungen gehabt als Descartes im Anfange der seinigen, und man kann in dem Hauptwerke des englischen Philosophen die Schlugabhandlung des erften Buchs nicht lesen, ohne an die ersten Meditationen Descartes' auch in ber Art bes Selbstgesprächs erinnert zu werben. Hume endet die Untersuchung über die menschliche Erkenntniß ähnlich, wie Descartes die seinige beginnt.

Indessen ist Hume kein Mann der philosophischen De= lancholie. Der Riß ist da und muß geheilt werden. Wenn es die Vernunft nicht vermag, muß die Natur helfen. Man unterwerfe sich also den natürlichen Ueberzeugungen mit der Einsicht, daß sie grundfalsch sind. Da ihnen gehorcht werden muß und aus Vernunftgründen nicht gehorcht werben kann, so gehorche man blind. Gerade diese blinde Unterthänigkeit will als der vollkommenste Ausdruck der skeptischen Denkart gelten, benn sie folgt aus ber Einsicht in die Bernunftwidrig= feit jener natürlichen Grundsätze. Ein merkwürdiger Bug dieses Skepticismus! David Hume will zu dem Glauben, den die Natur uns aufnöthigt, sich genau so verhalten, wie Pierre Bayle zur kirchlichen Glaubenslehre, er will unsere natürlichen und gleichsam instinctiven Ueberzeugungen gelten lassen nach dem Sate: credo quia absurdum!

Allein diese Wendung, die bei Bayle den Schlußpunkt des Zweisels ausmacht, bildet bei Hume nur einen Durchsgangspunkt. Es soll bei jenem Widerstreit zwischen Leben und Denken nicht sein Bewenden haben, die philosophische Einsicht soll uns weder dem Leben entfremden, noch im geswöhnlichen Schlendrian vergessen oder im Genuß betäubt werden, sondern mit unserm natürlichen Verhalten völlig überzeinstimmen. Das praktische Leben äußert in der englischen Philosophie überall seine Anziehungskraft und bestimmt deren Neigung; war doch das Einverständniß mit dem gewöhnlichen Bewußtsein in der Bejahung der thatsächlichen Wirklichkeit selbst bei dem berkeleh'schen Idealismus die Probe der Rechenung! So behält Hume's Skepticismus das praktische Mens

schenleben in seinem gewohnten Lauf fortwährend in Sicht und nähert sich demselben bis auf einen Punkt, wo beide zu= sammentreffen. Wenn unsere natürlichen Ueberzeugungen phi= losophische Wahrheiten sein wollen von absoluter Geltung, so find sie nichts als Wahn und Trug; wenn sie bagegen nur sein wollen, was sie in Wirklichkeit sind, menschliches Fürmahrhalten, menschlicher Glaube, wie ihn ber natürliche Gang unserer Vorstellungen unwillfürlich erzeugt, so haben sie die relativ größte Geltung und sind Grund und Stüte aller un= serer Ueberzeugungen. Die Philosophie hat keinen andern Wahr= heitsgrund als die gewöhnliche Lebensansicht: hier ist Punkt, in dem beide eins sind. Die Philosophie durchschaut diesen Wahrheitsgrund, sie erklärt die Entstehung jenes natür= lichen Glaubens, der alle menschliche Ueberzeugung trägt: hier ift die eigenthümliche Aufgabe der Philosophie, die daher in ihrem Ergebnisse so ausfällt, daß sie nach der einen Seite der gewöhnlichen Weltansicht jede philosophische Einbildung nimmt, nach der andern die stärkste natürliche Berechtigung giebt, beides, indem sie darthut, wie aus den Bedingungen der menschlichen Natur ein unwillkürlicher Glaube hervor= geht, ohne jede Tragkraft für eine absolute oder endgültige Wahrheit, fähig dagegen und allein fähig, die menschlichen Lebensansichten zu begründen und zu leiten.

Man erkennt in diesem Doppelgesicht der hume'schen Lehre auf der einen Seite die skeptischen Züge, die jeden phislosophischen Dogmatismus verneinen, auf der andern die naiven, welche die einfache und naturgemäße Lebensansicht besjahen. Bei dem Anblick dieser letzteren bemerken wir eine gewisse auch gegenseitig empfundene Verwandtschaft zwischen

Hume und Rouffeau, deren personliche Charaktere sonst völlig entgegengesetzt waren.

Um Hume's Aufgabe und Thema in die einfachste Formel zu fassen, so will er den natürlichen oder unwilltürlichen Glauben, der aus dem Gange und Charakter unserer Borstellungen nothwendig folgt, erklärt und darin das Ziel erreicht haben, das der Empirismus erstrebt: ich meine den Punkt, in welchem die Ersahrungsphilosophie zusammengeht mit der wirklichen Lebensersahrung und sich zu dieser verhält, wie das Abbild zum Original.

II.

# Leben und Schriften.\*)

David Hume (Home) wurde als der zweite Sohn einer altschottischen Familie gräflicher Herkunft den 26. April 1711 zu Edinburgh geboren und von väterlicher Seite früh verswaist. Seine phlegmatische und indolente Gemüthsart ließ seine Begabung während der Unterrichtsjahre nicht bemerkbar hervortreten, und da er auf ein geringes Bermögen angewiessen war, sollte er durch einen praktischen Beruf gewöhnlicher Art seinen Lebensunterhalt verdienen. Er versuchte zuerst die juristische, dann die kaufmännische Laufbahn, beides im Widersstreit mit seiner Neigung, die das Studium der Dichter und Philosophen allen übrigen Beschäftigungen vorzog. Um sich diesen geistigen Bedürfnissen in voller Muße und Unabhängigs

<sup>\*)</sup> Life and correspondence of David Hume. By J. H. Burton. 2 vol. Ebinburgh, 1846.

feit (nach bem Maße seines Vermögens) widmen zu können, ging er von Bristol nach Frankreich (1734) und lebte hier drei Jahre, eine kurze Zeit in Paris, dann in Rheims, die beiden letzten Jahre zu La Flèche in Anjou. An diesem Ort, wo Descartes einst seine Schulbildung empfangen, schried Hume sein Hauptwerk: "Tractat über die menschliche Nastur", als "Versuch, die Methode der Erfahrungsphilossophie in die moralischen Materien einzusühren". Mit diessem Zeitpunkt endet sein erster Lebensabschnitt (1711 — 37).

Nach der Rückfehr in sein Baterland ließ er das umsfassende und schwierige Werk (London, 1739 und 1740) erscheisnen mit der ausgesprochenen Erwartung, daß es großes Aufsehen machen und die heftigsten Angriffe hervorrusen werde. Er täuschte sich vollkommen, das Buch blieb fast unbeachtet, und Hume selbst erklärt in seiner Autobiographie, daß sein erstes Werk todtgeboren und nicht einmal von theologischen Eiserern bekämpft worden sei. Es umfaßte in drei Büchern die Lehre von dem menschlichen Verstande, von den Leidensschaften und von der Woral.\*)

Ein solcher Misersolg war einem Manne seiner Semüthsart und Geisteskraft wohl unangenehm, aber nicht niederschlagend. Er beschloß nach einiger Zeit, das Werk umzuarbeiten und seine Gedanken in der leichteren und gefälligeren Form der Essays von neuem in die Oeffentlichkeit zu bringen. Diese Umarbeitung fällt in die mittlere Lebensperiode (1737 — 52), in der die Essays mit Ausnahme des letzten und fünften erschienen.\*\*

<sup>\*)</sup> A treatise of human nature being an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subject. 3 vol.

<sup>\*\*)</sup> Der erste Band erschien 1741 unter bem Titel "Essays moral Fischer, Bacon.

Im Frühjahr 1745 hatte Hume umsonst gewünscht, die Brofessur ber Moralphilosophie in seiner Baterstadt zu erhalten, es traten Hindernisse in den Weg, die, wie es scheint. von firchlicher Seite kamen. Unmittelbar barauf übernahm er eine Privatstellung ber mislichsten Art, unter ben widerwärtigsten Umständen, er ging nach England, um (in Beldehall bei St. Albans) bei einem verrückten Lord, bem jungen Marquis von Anandale, dem letten seines Geschlechts, eine Art Gesellschafter abzugeben. Dieses traurige Berhältniß, noch bazu durch allerhand Chicanen verleidet, dauerte ein Jahr (April 1745-46). Nach einer kurzen Zurückgezogenheit trat er für die nächsten Jahre als Secretär in die Dienfte des Generals James St. Clair, den er zuerst auf einer militäris ichen Expedition, die gegen die französischen Besitzungen in Canada bestimmt war, aber mit einer Landung an der Küfte der Bretagne unverrichteter Sache ausging (September 1746), bann auf einer diplomatischen Reise nach Wien und Turin begleitete. In Turin schrieb er, zehn Jahre nach bem Hauptwerk, den zweiten Theil seiner Essays, "Bersuche über ben menschlichen Berstand", die im folgenden Jahre erschienen. Der dritte Essah, nach Hume's Erklärung unter allen seinen Schrif: ten ohne Vergleich die beste, enthielt die "Principien der Sittenlehre" (1751). Erst mit den "politischen Discursen", die er als den vierten Theil der Essays im folgenden Jahre herausgab, hob sich sein literarisches Ansehen. Es war nach Hume's Zeugniß die einzige seiner Schriften, die gleich, wie

and political", ber fünfte 1757 unter bem Titel "Four dissertations (the natural history of religion, of the passions, of tragedy, of the standard of taste)".

sie erschien, die Welt von sich reden machte. Schon das nächste Jahr brachte eine französische Uebersetzung.\*)

Unter diesen glücklichen Borzeichen beginnt der lette Lebensabschnitt (1752-76), in dem Hume eine amtliche Laufbahn gewinnt, seine schriftstellerische Thätigkeit auf nene Gebiete ausbehnt und den literarischen Auhm erntet, den er so eifrig gesucht und so lange entbehrt hatte. Roch gegen Ende des Jahres 1751 wäre er gern als Professor der Logik in Glasgow der Nachfolger seines Freundes Adam Smith geworden, aber es war gut, daß die Sache fehlschlug und auch diese zweite Bewerbung um ein akademisches Lehramt auf ähnliche Hindernisse stieß als die erste. Denn die neue Laufbahn, die er als Schriftsteller betreten sollte, wurde ihm das durch eröffnet, daß ihn die Juristenfacultät von Edinburgh zu ihrem Bibliothekar wählte. Die Wahl war nicht ohne Schwierigkeiten gewesen, da selbst bei dieser Gelegenheit die Stichworte: "Deist, Skeptiker, Atheist!" gegen ihn geltenb gemacht wurden. So gering das Amt durch seine Einkünfte war, so wurde es für Hume ungemein bedeutend und fruchtbar burch den Nugen, den er darans zog. Er sah eine der größten Bibliotheken Schottlands, einzig im juriftischen Fach, ausgezeichnet und reichhaltig im historischen, zur Berwaltung und zum freiesten Gebrauch in seine Hand gegeben. Das

<sup>\*)</sup> Der zweite Band heißt: "Philosophical essays concerning human understanding" (1748). Der spätere Titel: "An inquiry concerning h. u." Die französische Uebersehung von Mérian erscheint zehn Jahre später. Der britte Band: "An inquiry concerning the principles of morals (1751). Der vierte: "Political discourses" (Edinb. 1752, Lond. 1753).

Studium der vaterländischen Geschichte aus dem Quellenma= terial, das er vorfand, brachte ihn dazu, die Geschichte Englands zu schreiben. Zunächst in Absicht auf die Gegenwart, die man nicht besser belehren könne, als wenn man zeige, aus welchen hiftorischen Bedingungen sie gefolgt sei. In dieser Rücksicht mußte ihm, wie er an Abam Smith schrieb\*), die Zeit der parlamentarischen Kämpfe unter Jakob I. als die wichtigste, interessanteste und lehrreichste der englischen Geschichte erscheinen. So nahm Hume das Zeitalter, welches Bacon erlebt hatte, zum nächsten Object seiner Geschichtsschreis bung: er schrieb die Geschichte der Stuarts und ergänzte sein Werk allmälig zur Geschichte Englands, die in den Jahren 1754—62 in vier Abtheilungen erschien.\*\*) Auch hier kam der Erfolg allmälig und war bei dem ersten Bande, der die Geschichte Jacob's I. und Karl's I. enthielt, so gering, daß von dem Buch nur 45 Exemplare verkauft wurden. Mit dem Werke wuchs die Verbreitung und der Name des Autors, zugleich mit ihm vollendete sich Hume's literarische Celebrität. Als er im October 1763 mit dem englischen Gesandten Lord Hertford, den er als Secretär begleitete, nach Paris kam, konnte er sehen, daß er als einer der ersten Schriftsteller Englands und der Welt galt, denn der Empfang, den er in allen ton= angebenden Kreisen fand, übertraf selbst seine kühnsten Erwartungen. Die Marquise Pompadour und die Herzogin von

<sup>\*)</sup> Brief vom 24. September 1752.

<sup>\*\*)</sup> Der erste Band brachte die Geschichte der beiden ersten Stuarts (1754), der zweite die der beiden letzten (1756), die folgenden zwei Bände enthielten die Geschichte des Hauses Tudor (1759), die beiden letzten die älteste Geschichte von Casar die Heinrich VII. (1762).

Choiseul bewiesen ihm die größte Auszeichnung, die geistreichsten Frauen von Paris, wie die Geoffrin und du Deffand, bewarben sich um seine Freundschaft, "die Damen rissen sich förmlich um den ungeschlachten Schotten", wie Grimm mit Verwunderung und nicht ohne Neid berichtet, und Hume selbst schrieb bald nach seiner Ankunft an Abam Smith, daß seine Gegenwart in den pariser Salons die der Herzöge, Marschälle und Gesandten verdunkte. Er lebte im Verkehr mit Buffon, Malesherbes, Diberot, d'Alembert, Helvetius, Holbach; sein vertrautester Freund wurde d'Alembert, nächst diesem Turgot. Kein Wunder, daß er sich von allen Orten der Welt in Paris am wohlsten fühlte und ungern nach England zurücksehrte (Januar 1766). Er war kurz vorher (Juli 1765) wirklicher Gesandtschaftssecretär geworben, und Lord Hertford hätte als Statthalter von Irland Hume gern mit sich nach Dublin genommen. Indessen blieb dieser in London und wurde im Jahre 1767 Unterstaatssecretär für die Angelegenheiten Schott= Nach zwei Jahren kehrte er in seine Baterstadt zurück lands. (1769) und erfreute sich jetzt als wohlhabender Mann noch sechs Jahre in ungeschwächter Kraft einer völlig ungestörten Muße.

1

Als Hume Frankreich verließ, führte er den verfolgten und verdüsterten Rouffeau, der ihm schon seit Jahren durch die Gräfin Boufflers und den Marschall Reith, seinen Landsmann, warm empfohlen war, mit sich nach England und verschaffte ihm hier eine königliche Pension und eine gastliche, den Wünschen und der Phantasie Roufseau's willkommene Zuflucht zu Wooton in Derbyshire. Damals empfand dieser eine schwärmerische Freundschaft und Dankbarkeit für Hume und nannte ihn nicht anders als "cher patron". Da erschien in einer englischen Zeitung ein Brief an Rousseau in Gestalt einer Einladung Friedrich's des Großen, der in wenig Zeilen mit der malitiösesten Satyre die Eitelkeiten Rousseau's dem Gelächter der Welt preisgab. Es war ein boshafter Scherz, den Walpole gemacht, aber nicht für die Deffentlichkeit bestimmt hatte, und ber, solange ber verfolgte Mann unter Englands gastlichem Schut lebte, am wenigsten in England hätte gebruckt werden sollen. Rousseau's argwöhnische Phantasie sah ein Complot, angezettelt durch die pariser Phi= losophen, die seine Feinde waren, d'Alembert und Voltaire ander Spite. Wie hätte Hume, der Freund d'Alembert's, nicht mitschuldig sein sollen? Jest erschien ihm der "cher patron" als das heimtlichische Werkzeug seiner schlimmsten Feinde; er habe ihn nach England geführt, blos um ihn in England zu ruiniren. Ohne seinen Verbacht zu begründen, ohne ihn auch nur auf bestimmte Art zu äußern, schrieb er an Hume die förmlichste Absage (23. Juni 1766). So ent= stand zwischen beiden Männern jener häßliche Handel, der für einige Zeit das Interesse ber ganzen literarischen Welt erregte und mit einer völligen Entfremdung auf beiden Seiten abschloß. Das letzte Wort, das Hume an Rousseau schrieb, enthielt eine bittere Wahrheit: "Da Sie der schlimmfte Feind Ihrer eigenen Ruhe, Ihres Glückes und Ihrer Ehre sind, so kann ich nicht überrascht sein, daß Sie der meinige geworden." Man kann es Hume nicht verbenken, wenn er zuerst seine gewohnte Kaltblätigkeit verlor und in den empörtesten Ausdrücken von Rousseau sprach; als die erbitterten Affecte sich gelegt hatten, schrieb er an A. Smith ebenso wizig als treffend: "Man kann Rouffeau für ein ens imaginationis halten, aber sicherlich nicht für ein ens rationis."

Ein Jahr vor Hume's Tode kamen die ersten Anfälle dhsenterischer Uebel, die seinen Geist frei ließen, aber seinen Körper mehr und mehr schwächten, deren tödtlichen Ausgang er gleich voraussah und mit der ungetrübtesten Seelenruhe erwartete. "Ich möchte", sagte er, "so schnell sterben, als meine Feinde begehren, und so sanst, als meine Freunde wünschen." Dieser Wunsch erfüllte sich den 25. August 1776.\*)

Nach seinem Tobe erschien seine Selbstbiographie und "die Gespräche über die natürliche Religion" (1779), außersem eine Schrift von fraglicher Aechtheit über den Selbstmord und die Unsterblichkeit der Seele (1783). Die literarische Frucht der ersten Periode ist sein philosophisches Hauptwerk, die der zweiten die Essay, die der letzten das große Gesschichtswerk.

### III.

## Das Hauptwerk und die Esfans.

Vergleicht man den "Tractat über die menschliche Ratur" mit den "philosophischen Ssans", so lassen sich die Differenzen, die nicht blos den Umfang, auch die Tiefe der Untersuchung und deren Objecte selbst betreffen, aus dem Sharakter beider Schriften erklären: die erste ist das Werk des speculativen Forschers, die zweite das des populären Schriftstellers. Was dort gründlich auseinandergesett ist, davon

<sup>\*)</sup> Bericht bes Dr. Black und Dr. Cullen (s. Burton, 186. 2, S. 515 fig.).

findet sich hier das Resultat mehr erzählt als begründet, wie die Lehre von Raum und Zeit; was dort in einigen für den Standpunkt Hume's höchst lehrreichen und charakteristischen Abschnitten aussührlich entwickelt wird, sindet sich hier übersgangen, wie die Untersuchungen über den Ursprung unserer Vorstellungen von der Substanz, der Seele, dem Ich. Dies sind handgreisliche Mängel, die den Essays zur Last fallen, und die Hume durch die Absicht auf den populären Erfolg verschuldet hat.

Indessen war diese Absicht nicht das einzige Motiv ber Umarbeitung, und man darf die Differenzen nicht übersehen, die zu Gunften der zweiten Schrift ausfallen. In einer gewissen Rücksicht verhält sich Hume's Versuch über den mensch= lichen Verstand zu seinem Hauptwerk ähnlich, wie Kant's "Prolegomena" zur "Kritik ber reinen Bernunft". Das grundlegende Werk bedurfte einer Verdeutlichung nicht blos durch Verkürzung, auch durch die Art und den Gang der Untersuchung. Als Hume's Hauptwerk erschien, war er siebenundzwanzig, Kant war dreißig Jahre alter, als er das seinige herausgab, bas in einem weit höheren Grabe ausgereift war als das seines Vorgängers. Denn unbeschabet der Gründlichkeit, macht sich bei Hume in der umständlichen, oft weitschweifigen Breite, in der Wiederholung, die immer wieder von vorn anfängt, eine gewisse Unreife nicht des Denkens, aber der Darstellung fühlbar, die dem Erftlingswert anhaftet und den Leser ohne Nuten ermüdet. Darum mußte Hume als der bedeutende Schriftsteller, der er war, das Bedürfniß einer Umarbeitung empfinden, auch ohne Sucht nach Popularität.

Bergleicht man die Essays mit dem Tractat in den Absichnitten, wo sie einander parallel laufen, so wird man in der späteren Schrift eine wohlthuende Bereinfachung bemersten, zu der sich der Aufwand der ersten wie eine Borsübung verhält. Da wir es hier hauptsächlich mit der Erstenntnißlehre zu thun haben, so gilt die Bergleichung von dem ersten Buche des Hauptwerks und dem zweiten Bande der Essays.

# Vierzehntes Kapitel.

Hume's Stepticismus. A. Stellung der Probleme.

I.

# Die Vorstellungen und deren Ursprung.

## 1. Impressionen und Ideen.

Die Grundfrage der Erkenntniglehre betrifft nach Locke den Ursprung unserer Vorstellungen, und es steht nach Berkeleh fest, daß unsere ursprünglichen Vorstellungen sämmtlich Wahrnehmungen oder Einzelvorstellungen sind. In diesem Punkte ist Hume mit seinen Vorgängern vollkommen einver= standen und bestimmt von hier aus die Fassung seines Problems. So verschieden und mannichfaltig unsere Vorstellungen sein mögen, es giebt zwischen den ursprünglichen und abgeleiteten, den einzelnen und allgemeinen, keinen anderen Unterschied als ben des Grades, der größeren und geringeren Intensität ober Stärke. Die lebhaftesten Borstellungen sind die Eindrücke; alle übrigen, wie Bilder und Gedanken, sind weniger lebhaft: jene nennt Hume "Impressionen", diese "Ideen" (im engeren Sinne), die Ibeen verhalten sich zu den Impressionen, wie das Abgeleitete zum Ursprünglichen, wie die Abbilder zu den Urbildern, wie die Copie zum Original. Dieser Sat ist für Hume's ganze Lehre ebenso fundamental, als für Berkeley ber Satz von der Nichtigkeit und Absurdität der abstracten Ideen. Eindrücke sind gegeben, Ideen abgeleitet. Eine Idee, welche es auch sei, erklären, heißt daher, den Eindruck darthun, von dem sie herrührt; wenn dieser Eindruck sehlt, so ist diese Idee unmöglich oder beruht, wenn wir sie haben, auf einer nachzuweisenden Täuschung: dieser Satz bestimmt Hume's Richtschnur und entscheidet in den wesentlichsten Punkten die Stellung und Lösung der Frage.

### 2. Glanbe und Einbildung.

Die Eindrücke sind unter allen Vorstellungen die lebhaf= testen und stärksten, die sich unwillkürlich in uns ausprägen und darum eine Macht über uns haben, die wir ebenso unwillfürlich anerkennen und fühlen. Dieses Gefühl nennt Hume Es ist daher nicht die Ueberlegung, welche den Glauben macht, sondern das Gefühl, nicht der Inhalt oder Gegenstand der Vorstellung, sondern die Vorstellungsart, d. h. der Grad ihrer Stärke, die Gewalt, mit der sie wirkt. Diese Gewalt allein macht eine Vorstellung zum Glaubensobject. Ift sie nicht von Natur sinnlich, so muß sie versinnlicht ober bis zu einem Grade der Lebhaftigkeit verstärkt werden, der für das Gemüth dem natürlichen Eindrucke gleichkommt. Das ist bas Geheimniß alles Glaubens, auch des religiösen, der in seinem Cultus zeigt, wie gut er sich auf dieses Geheimniß versteht.\*) Ein Glaubensobject erklären, wird daher bei Hume so viel heißen als die Vorstellung barthun, die durch ihre Stärke das Gefühl bemeiftert und die unwillfürliche Anerkennung erzwingt. Sollte Hume finden, daß alles menschliche Fürwahrhalten auf

<sup>\*)</sup> Treat. B. I. P. S. Sect. S. Egs. Phil. Ess. Sect. V. P. 2.

Glauben beruht, so wird es die Aufgabe seiner Erkenntnißlehre sein, den Glauben darzuthun, der sich zur Erkenntniß verhält, wie der Eindruck zur Idee, wie das Original zur Copie. Der Glaube trägt die Erkenntniß. Daher wird Hume's Erkenntniß-lehre in ihrem Grunde Glaubenslehre sein.

Es kann Borstellungen geben, die nur auf Grund geswisser eingelebter Bildungszustände mit einer solchen Unwidersstehlichkeit wirken, daß sie geglaubt werden; Borstellungen dieser Art kommen nicht auf Rechnung der menschlichen Naturals solcher und sind daher nicht das unmittelbare Object der Hume'schen Untersuchung, deren ganzes Thema sich in die Frage fassen läßt: welches sind die Borstellungen, die vermöge der menschlichen Natur als solcher Glaubensobjecte werden?

Da sich nun die Erkenntniß zum Glauben verhält, wie das Abbild zum Original, dieses Verhältniß aber in der Aehnlichkeit besteht, so läßt sich voraussehen, welches Ge-wicht Hume zur Erklärung der Erkenntniß auf die Aehnlichkeit der Vorstellungen legen wird.

Je größer diese Aehnlichkeit ist, um so näher kommt das Bild dem Original, um so mehr wirkt die Vorstellung mit der Macht des Eindrucks, um so stärker ist ihre Wirkung, um so glaubhafter sie selbst. Man sieht sogleich, daß keine Verstandesthätigkeit, keine logische Zergliederung, sondern allein die Einbildungskraft im Stande sein wird, einer Idee diesen Grad der Stärke und Lebhaftigkeit zu geben: daher läßt Hume den Glauben, der die Erkenntniß trägt, in der Einbildungskraft wurzeln.

Ich habe diese Sätze vorausgeschickt, um auf die eins fachste Weise die Cardinalpunkte zu zeigen, worin sich die Untersuchung unseres Philosophen bewegt. Wir werden sehen, wie bei ihm alle Erkenntniß auf einem Glauben beruht, den die Einbildung macht, die in ihrer Thätigkeit selbst unterhalten und geseitet wird durch die Aehnlichkeit der Borstellungen.

#### 3. Sensation und Restexion. Gedächtniß und Einbildung.

ļ

-

Ì

į

K

C

5

K

1

ľ

ľ

ŗ

Die Impressionen unterscheidet Hume, indem er die locke'sche Ausdrucksweise braucht, in äußere und innere, Sensationen und Reflexionen, Sinneseindrücke und Gemüthseinsbrücke, welche letzteren nichts anderes sind, als die Fortbauer der Sensationen in der Gemüthsbewegung nach den Affecten der Lust oder Unlust, die sie erregt haben.

Die Sensationen nimmt er als elementare, der philo= sophischen Untersuchung gegebene, von der Physik und Anatomie näher aufzulösende Thatsachen, sie gelten ihm als "angeborene Vorstellungen", ein Punkt, worüber Lode nicht präcis genug gehandelt habe. Alle natürlichen Eindrücke seien angeborene; da wir aber von unseren Eindrücken keine Borbegriffe haben, so gebe es zwar angeborene Vorstellungen, aber nicht angeborene Ideen.\*) Hume's Thema beschränkt sich daher auf die inneren Eindrücke ober Reflexionen, die Bilber der Sinneseindrücke, die um so lebhafter sind, je näher sie den sinnlichen Originalen stehen und in derselben Verbindung aufbewahrt bleiben, in der sie erlebt wurden. Diese Aufbewahrung ist das Gedächtniß, wogegen die Einbildungstraft jene sinnliche Ber= bindung, die bas Gedächtniß festhält, auflöst und die Ordnung der Vorstellungen verändert. Das nächste und darum ähnlichste Abbild ber Sensation ift der Gedächtnißeindruck, das entferntere, darum weniger ähnliche und lebhafte, ist die Imagination, die

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 1. Sect. 1. Bgl. Ess. Sect. II.

sich zum Gedächtniß verhält, wie dieses zur Sensation: sie ist ein Abbild des Abbildes.

Die Einbildungstraft ändert die Ordnung der Bilber, sie stiftet neue Berbindungen, sie componirt. Sie kann Borstellungen bilben, die sich in der Wirklichkeit nie finden, aber sie kann nichts ersinnen, wozu die Theile oder Elemente nicht in Sinneseindrücken enthalten waren, sie fann golbene Berge machen, aber nur aus Gold und Bergen. Je willfürlicher die Verbindung ist, welche die Einbildungskraft stiftet, um so entfernter sind ihre Compositionen von der Stärke des Gin= drucks, sie sind um so lebhafter und wirksamer, je unwillkur= licher und gesetymäßiger sie stattfinden, b. h. je natürlicher die Busammengehörigkeit oder Verwandtschaft ber Vorstellungen ist, welche die Einbildungstraft verknüpft. Diese Art einer gesetzmäßigen Verknüpfung, welche bie Vorstellungen gleichsam gesellschaftlich ordnet, nennt Hume die "Association der Ideen". Auf dieses Werk der unwillkürlich componirenden Einbildungstraft gründet sich nach Hume Glaube und Erkenntniß, auf die Einsicht in die Gesetze der Association grundet sich daher seine ganze Erkenntnißlehre. Es giebt in unseren Vorstellungen eine natürliche Verwandtschaft oder Zusammengehörigkeit, kraft deren sich dieselben mit größerer oder geringerer Stärke gegenseitig anziehen, und es ist zur Erklärung der Erkenntniß ebenso wichtig, diese psychischen Attractionsgesetze zu entbeden, als zur Erklärung der Körperwelt die phy= sikalischen. Wir stehen vor dem Kern des hume'schen Problems.

## 4. Die Gefețe der Ideenaffociation.

Alle Beziehungen, nach benen Vorstellungen sich unwillskürlich zu einander gesellen, will Hume auf drei Grunds

Bezeln gegeben sein sollen, wonach sie Einbildungskraft ihre Objecte verknüpft. Es besteht eine natürliche Anziehungskraft zwischen Borstellungen, die zu einander gehören, wie Portrait und Original; die räumlich und zeitlich zusammenhängen, durch Lage und Folge, wie Zimmer und Haus, wie Tag und Nacht; die in einer nothwendigen Ordnung verknüpft sind, wie Wunde und Schmerz, Borsahren und Nachsommen, Regierung und Unterthanen u. s. w. Das erste Verhältniß ist Aehnlichkeit, das zweite Contiguität, das dritte Causalität. Das sind nach Hume die einzigen allgemeinen Gesetze der Ibeenassociation ober der Attraction auf psychischem Gebiet.\*)

Unter diesen drei Verhältnissen beansprucht die Causalität allein den Charakter der Nothwendigkeit. Es ist möglich, daß Vorstellungen zufällig einander ähnlich sind, zufällig in Raum und Zeit zusammentreffen; wenn sie sich aber verhalten, wie Original und Gemälde, wie Haus und Zimmer, wie früher und später, so erscheint das erste Object als die Bedingung des zweiten, und sowohl die Achnlichkeit als die Contiguität fallen unter den Charakter der Causalverknüpfung. Es giebt daher nur ein Gesetz nothwendiger Ideenassociation: das der Causalität. Wo Causalzusammenhang ist, da ist Kette, in der sich die Glieder berühren und einander folgen, da ist Contiguität und Priorität (Succession).\*\*)

Da nun alle wirkliche Erkenntniß eine nothwendige Berbindung von Borstellungen sein will, so besteht sie in deren Causalverknüpfung und gründet sich auf deren Causalverhältniß.

ļ

ŀ

I

ļ

ţ

ţ

ļ

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 1. Sect. 4. Bgl. Ess. Sect. III.

<sup>\*\*)</sup> Treat. I. P. 3. Sect. 2.

Das Grundproblem der Erkenntnißlehre liegt demnach in der Frage: worauf gründet sich dieses Verhältniß? Wie entsteht die Vorstellung der Causalität? Wie kommt die Eindildungsskraft zu einer solchen Ideenassociation, die den Charakter der Nothwendigkeit beansprucht? Causalität ist nothwendige Constiguität, nothwendige Succession. Contiguität und Succession sind wahrnehmbar. Ist ihre Nothwendigkeit auch wahrenehmbar? Wenn sie es nicht ist, wie kann sie erkennbar sein? Wie ist Erkenntniß möglich? Das ist der eigentliche Zielpunkt der hume'schen Untersuchung, und die Ausschlung bieser so gestellten Frage das Centrum seiner Lehre.

#### II.

## Erkenntnißobjecte und Erkenntnißproblem.

#### 1. Dinge und Vorstellungen.

Wir haben bisher nur von unseren Borstellungen und beren Verhältnissen gerebet, nicht von den Dingen als Vorsstellungsobjecten, nicht von dem Verhältniß zwischen Object und Vorstellung. Die Erkenntniß beansprucht nicht bloß den Charakter der Nothwendigkeit in Rücksicht auf die Verbindung ihrer Objecte, sondern auch den der Realität in Rücksicht auf deren Existenz. Da nun alle Ideen Abbilder unserer Einsbrücke sind und die Gemüthseindrücke auf der inneren Forts dauer der Sinneseindrücke beruhen, so heißt die Frage: wie verhalten sich die Sensationen zu den Dingen, die Wahrenehmungen zu den Objecten außerhalb und unabhängig von der Wahrnehmung? Diese Frage fällt zusammen mit der nach dem selbständigen Dasein oder der Substantialität der Objecte.

Wollte man mit dem gewöhnlichen Bewußtsein sagen, das Object verhalte sich zum Sinneseindruck, wie das Urbild zum Abbild, wie die Ursache zur Wirkung, so würde man zwischen Ding und Vorstellung ein Causalverhältniß annehmen, um die Aehnlichkeit beider zu erklären. Man würde dann erstens die Frage der Causalität präjudiciren und ein völlig dunkles und unerklärtes Verhältniß voransssehen, als ob es die ausgemachteste Sache der Welt wäre, und man würde zweitens eine Aehnlichkeit annehmen, ohne die Möglichkeit einer Vergleichung. Wir können Vorstellung mit Vorstellung versgleichen, aber nicht die Vorstellung mit einem Dinge außershalb und unabhängig von der Vorstellung, mit einem Dinge, das wir nicht vorstellen; das hieße, wie schon Verkelet gezeigt hat, das Wahrnehmbare vergleichen mit dem Unwahrenehmbaren, die Vorstellung mit dem Dinge an sich.

Es giebt von Dingen an sich, von solchen Dingen, die unabhängig von aller Wahrnehmung existiren und die versborgenen Träger der Erscheinungen ausmachen, keinen Einsdruck, also auch keine Idee. Daher ist die Vorstellung der Substanz, der materiellen so gut als der immateriellen, unsmöglich, und wenn sie ist, so besteht sie nicht kraft des Einsbrucks, sondern kraft der Einbildung, und beruht auf einer unwillkürlichen Blendung, die wir durchschauen werden, sobald uns die Vorstellung der Causalität vollkommen einleuchtet.

Unsere Eindrücke, urtheilt Hume, sind dreifacher Art: primäre Dualitäten, secundäre, und Affecte der Lust und Unlust. Daß die letzteren blos in uns stattsinden, wisse jeder und bestreite niemand; daß die secundären Qualitäten, wie Farben und Töne, Geruch und Geschmack, Wärme und Kälte, bloße Wahrnehmungen seien, lassen die Philosophen wenigstens der

neuen Zeit gelten und seien nur darüber uneins, ob bie primären Qualitäten, nämlich Figur, Größe, Bewegung und Solidität, bloße Eindrücke ober auch Eigenschaften ber Körper außer uns seien. Dieser Punkt allein sei fraglich, Berkelen habe verneint, was Locke bejahte, er habe es mit Recht verneint. Die Vorstellung der Bewegung sei die eines bewegten Körpers, der bewegte Körper sei etwas Ausgedehntes und Solides, die Ausdehnung nicht vorstellbar ohne Farbe, die Solidität nicht ohne Undurchdringlichkeit, d. h. ohne unsere Fühlung des Widerstandes: daher bleibe von den sogenannten primären Qualitäten nichts übrig, bas nicht ohne Rest in den Charafter der secundären oder der blogen Wahrnehmung aufgehe. Aus unseren Einbrücken folge demnach gar nichts über bas Dasein äußerer Dinge. Unsere Sinneseinbrücke machen uns die Existenz einer Körperwelt außer uns keineswegs ein= leuchtend, die Bernunft kann sie nie demonstriren; wenn wir dennoch diese Vorstellung haben und fest baran glauben, so tann es nur die Einbildungsfraft sein, die einen folchen Glauben ju Stande bringt. Existiren heißt mahrgenommen werben, sagt Hume mit Berkeley. Ob ein Object existirt oder nicht, kann nie aus dem Inhalt der Borstellung, sondern nur aus der Vorstellungsart ausgemacht werden, denn die Eriftenz ist kein Merkmal eines Begriffs, sondern ein Object, das wir wahrnehmen. So lehrt Hume vor Kant.\*)

## 2. Raum und Zeit.

Aus den Eindrücken folgt unmittelbar unsere Raum- und Zeitvorstellung, aus den Sensationen des Gesichts und Gefühls

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 2 u. 4.

die Vorstellung des Raums, aus Sensation und Reflexion, d. h. aus den Wahrnehmungen der äußeren und inneren Versänderungen, die der Zeit. So urtheilt Hume mit Locke.

Da existiren so viel heißt als wahrgenommen werben, so ist das Unwahrnehmbare nicht existent, und da es eine Borstellung kleinster Theile giebt, so ist die unendliche Theilbarsteit von Raum und Zeit eine leere Fiction, die zu der handsgreisschen Ungereimtheit führt, daß eine endliche Größe unsendlich theilbar oder das Begrenzte unbegrenzt sein soll. Die Annahme der unendlichen Theilbarkeit ist die einer unvorstellsdaren oder abstracten Größe und fällt unter die Fiction der Gattungsbegriffe. So urtheilt Hume mit Berkeleh.

In ihrer Anschaulichkeit liegt die Evidenz der Größenlehre, die um so vollkommener ist, je weniger die Größenschätzung und Vergleichung von der äußeren Sinneswahrnehmung abhängt; daher ist die Erkenntniß der Zahlen einleuchtender als die der Figuren und die Arithmetik und Algebra vollkommener als die Geometrie. Diesen Unterschied zwischen den mathematischen Wissenschaften, den Hume in seinem Hauptwerk hervorhob, hat er in den Essays nicht weiter beachtet.\*)

I

## 3. Die Borftellungsverhältniffe.

Die erkennbaren Gegenstände sind demnach die in unserem Gemüth gegenwärtigen Objecte (Vorstellungen), und unsere Erkenntniß besteht in deren Berbindung; diese letztere ist entweder Bereinigung oder Beziehung, Zusammensetzung oder Verhältniß, Composition oder Relation. Die Zusammen-

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 2. Sect. 1 u. 2. Egl. ebendas. I. P. 3. Sect. 1. Ess. Sect. IV.

sezung vieler Borstellungen giebt einen Sammel- ober Collectivbegriff, und wenn sie bis zur Einheit fortschreitet und die vielen Borstellungen als ein einziges Object erscheinen läßt, so entsteht der Begriff eines Dinges und seiner Eigenschaften, einer Substanz und ihrer Modi. Wir sind diesem Begriff schon begegnet und werden auf ihn zurückkommen. Borläusig gilt er als leer.

Es handelt sich zunächst um die Borstellungsverhältnisse und zwar um alle möglichen. Zu den drei bekannten Grundverhältnissen der Aehnlichkeit, Contiguität und Causalität fügt Hume noch vier andere: verschiedene Vorstellungen erscheinen als dieselbe oder als entgegengesetzt, sie verhalten sich im ersten Fall, wie verschiedene Formen von A, im zweiten wie A und Nicht A, jenes ist "Identität", dieses "Widerstreit"; dazu kommen das mathematische Verhältniß der Größen und Zahlen und die Verschiedenheit bei gleicher Qualität, d. h. das Vershältniß der Grade.\*)

Nun ist die Frage, in welche das ganze Gewicht der hume'schen Untersuchung fällt: ob aus gegebenen Borstellungen die obigen Verhältnisse unmittelbar einleuchten oder nicht? Im ersten Fall ist die Erkenntniß selbstverständlich und bedarf keiner weiteren Frage, im zweiten ist sie es nicht und die eigentliche Ausgabe beginnt.

#### 4. Das Erkenntnißproblem.

Ob zwei gegebene Vorstellungen ähnlich, oder nicht ähnlich sind, ob die eine ist, was die andere nicht ist, ob A dieselbe Eigenschaft als B in höherem oder geringerem Grade hat, ob

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 1. Sect. 5.

ihre Größen gleich ober ungleich, ihre Anzahl mehr ober weniger ift, läßt sich aus bem gegebenen Borstellungsmasterial erkennen, ohne irgend etwas hinzuzusügen, ohne irgend wie über den Inhalt dieser Objecte hinauszugehen. Die Verhältnisse der Aehnlichkeit und des Widerstreits, der Grade und Größen sind mit den Vorstellungen selbst gegeben und aus deren bloßer Vergleichung erkennbar. Mit der Möglichsteit einer solchen Erkenntniß hat es daher keine Schwierigkeit. Sind die Vorstellungen da, so bedarf es nur der vergleichenden Untersuchung zur Einsicht in ihre Verhältnisse; es bedarf nur der Analyse des gegebenen Vorstellungsinhalts, um jene Vorstellungsverhältnisse logisch und mathematisch zu erkennen.

Anders dagegen steht es in den drei übrigen Fällen. Ob Borstellungen, die als verschiedene gegeben sind, in Wahrheit ein und dasselbe Object ausmachen, läßt sich durch keine Bersgleichung erkennen, denn ihre Identität ist eben nicht gegeben. Ob A und B im Raum einander nah oder fern, in der Zeit früher oder später sind, ist durch keine Vergleichung erkennbar, denn diese Vorstellungen können dieselben bleiben, während ihre Raums und Zeitverhältnisse sich ändern. Und ebenso wenig läßt sich durch eine noch so genaue Vergleichung von A und B ausmachen, daß B nur ist, wenn A vorausgeht. Rurz gesagt: mit den Objecten, die wir vorstellen, ist auch deren Aehnlichkeit und Widerstreit, deren Grads und Größensverhältniß gegeben, dagegen ihre Identität, Contiguität und Causalität keineswegs gegeben. Also muß gefragt werden: wie entsteht die Vorstellung dieser Verhältnisse?

Die Frage läßt sich vereinfachen. Wenn aus verschiedenen Vorstellungen, die uns gegeben sind, ihre Identität nicht uns mittelbar einleuchtet oder folgt, so muß etwas hinzukommen, worans sie folgt. Dasselbe gilt von der Contiguität. Dieses Stwas enthält die Bedingung oder Ursache der fraglichen Borsstellung. So führen jene beiden Berhältnisse uns zurück auf die Causalität, denn sie gründen sich auf die Borstellung der Ursache. Es wird gefragt: wie entsteht diese Borstellung? Wir stehen wieder vor Hume's Grundfrage: wie kommen wir zur Vorstellung der Causalität?

Die Philosophen haben sich die Antwort leicht gemacht und den Satz der Causalität mit ein paar Worten bewiesen. Der Satz heißt: "jedes Ding muß seine Ursache haben". Der Beweis heißt: "das Gegentheil ist unmöglich, denn sonst müßte das Ding entweder aus nichts oder durch sich selbst sein". Ein schöner Beweis! Wenn das Ding keine Ursache hätte, so müßte entweder nichts oder es selbst seine Ursache sein! Das heißt voraussetzen, daß überhaupt eine Ursache sein müsse, und das eben ist, wonach gefragt wird. Wäre der Satz der Causalität so widerspruchslos wie der Satz A=A, so müßte er durch die Unmöglichkeit des Gegentheils erklärt, logisch beweisbar, a priori einleuchtend sein. Er ist es nicht. Er ist kein logischer Satz und muß daher aus anderen als logischen Gründen seine Beltung rechtsertigen.\*)

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 3. Sect. 3.

Ich bemerke, daß hier in den Essays die Untersuchung nicht blos einsacher gehalten ist, sondern von dem Hauptwerk auffallend abweicht. Statt der sieden Borstellungsverhältnisse, auf welche das Hauptwerk übergeht, bleiben die Essays bei den drei ursprünglich sestgestellten (Achnichteit, Contiguität, Causalität); sie behalten diese Fassung bei, wogegen in dem Hauptwerk an die Stelle der Achnlichteit später das Berhältniß der Identität gesetzt wird. Diese Differenz ist charakteristisch. Denn mit der Frage der Identität hängt die nach der Substanz, der Seele, dem Ich (personliche Identität) genau zusammen, eine Frage, die in dem

Hauptwerk gründlich untersucht und zu der gleichen Lösung als das Caufalitätsproblem geführt wird, dagegen in den Essays unberührt bleibt.

Damit Hume's Untersuchungsfelb übersichtlich erscheine, gebe ich in bem folgenden Schema eine "Topographie des inneren Sinns", um einen Ausbruck des Philosophen selbst aus dem I. Abschnitt seiner Essays zu brauchen.

Borftellungen.

| Impressionen |             | Ibeen                   |                          | •                                                                                |                                                                                     |
|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensationen  | Restexionen | in gegebener<br>Ordnung | in veränderte<br>Ordnung | er                                                                               |                                                                                     |
| - Naum       |             | Gedächtniß              | Einbildung               |                                                                                  |                                                                                     |
| 3            | eit         |                         | Composition,             | Relation (Berhaltnig)                                                            |                                                                                     |
|              | •           |                         | Substanz<br>und<br>Modi  | unmittelbar<br>einleuchtend:<br>Aehnlichteit, Wis<br>berftreit, Größe,<br>Grade. | nicht unmittelbar<br>einleuchtend:<br>Ibentität, Con-<br>tignität, Cau-<br>falität. |
|              | •           | l                       | '                        | Mioclation.                                                                      |                                                                                     |

# Funszehntes Kapitel.

# Sume's Stepticismus. B. Lösung ber Probleme.

I.

#### Die Idee der Cansalität.

#### 1. Die Cansalität ale Grund ber Erfahrung.

Das durchgängige Thema aller Erkenntniß ist die Uebereinstimmung ober Nichtübereinstimmung unserer Vorstellungen; jebe Erkenntniß, die sich aus der bloßen Vergleichung der Borstellungen ergiebt, ist selbstverständlich und gewiß; aus dieser Bergleichung ergiebt sich, ob Vorstellungen gleich ober ungleich sind, sowohl in qualitativer als quantitativer Hinsicht. Erkenntnisse dieser Art sind die Einsichten der Logik und Mathematik, die es mit der Vergleichung der Begriffe und Gröhen zu thun haben und unter dem Satze A = A stehen. Dagegen ist jede Erkenntniß, die aus der bloßen Vergleichung der Vorstellungen nicht unmittelbar einleuchtet, ungewiß und fraglich; das Thema der fraglichen Erkenntniß ist daher die Verbindung verschiedener Vorstellungen, deren nothwendige Ber-Die logische Vergleichung besteht in der Zerglie derung und Sichtung eines gegebenen Vorstellungsinhalts, alle auf eine solche Bergleichung gegründeten Stütze sind analytisch, wie die Urtheile der Logik und Mathematik. Diejenigen Vorsstellungen, deren Verbindung durch keine logische Vergleichung zu Stande kommt, sind die Thatsachen unserer Wahrnehsmung; der sie verknüpfende Satz ist shuthetisch und, da seine Objecte durch die Wahrnehmung gegeben sind, empisischen Objecte durch die Wahrnehmung gegeben sind, empisischen Trentniss, die empirischen Sätze sind das Thema der fraglichen Erkenntniss, die Erfahrung selbst ist der Inhalt des eigentslichen Erkenntnisproblems, sie ist unter allen Einsichten am wenigsten selbstverständlich, am schwierigsten zu erklären: so verhält sich in Hume die Erfahrungsphilosophie zur Ersfahrung.

Die Erfahrungserkenntniß befteht in der nothwendigen Verknüpfung der Thatsachen, ihre Formel heißt: A ist die Ursache von B. Wirksame Ursache ist Kraft. Wo Causalität ist, muß Kraft sein. Reine logische Vergleichung, keine Begriffsanalyse erleuchtet diesen Begriff. Ich kann von einem Wahrnehmungsobject, z. B. dem Fener, die deutlichste Vorstellung haben, die genaueste Einsicht in alle seine Merkmale; wenn ich nichts weiter habe als diese Vorstellung, so weiß und erfahre ich nie, welche Wirkung das Feuer auf Holz ober andere Dinge ausübt, welche Kraft das Feuer ist ober Aus der bloßen Vorstellung einer Augel, sie sei noch so deutlich, erhellt nie, welche Bewegung diese Kugel einer anderen mittheilen wird, mit der sie zusammenstößt. es in allen Fällen. Es giebt von der Ursache A auf die Wirkung B, ober von der Vorstellung A auf die Kraft A keinen logischen Schluß. Schlusse sind nur möglich durch Mittelbegriffe. Wo ist der Mittelbegriff zwischen Ursache und Wirkung, zwischen der Vorstellung eines Objects und dessen Kraft? Sowenig als die Existenz ist die Kraft (Wirksamkeit) ein Begriffsmerkmal, sowenig als die Existenz ist daher die Araft logisch ober a priori erkennbar.

Run gründet sich auf die Vorstellung der Causalität oder Araft unsere gesammte Ersahrungserkenntniß. Worauf gründet sich diese Vorstellung? Die Quelle aller Vorstellungen sind die Eindrücke. Welcher Eindruck ist die Quelle dieser Vorsstellung? Welcher Eindruck ist das Original, dessen Abbild die Idee der Kraft ist?

#### 2. Die Quelle bes Araftbegriffs.

Ein äußerer Eindruck kann dieses Original nicht sein, sonst wäre die Kraft das Merkmal ober die Eigenschaft einer finnlichen Vorstellung, was sie nicht ift. Wir sehen Blitz und hören Donner, ben Zusammenhang beiber Erscheinungen sehen und hören wir nicht. Bielleicht, daß ein innerer Gin= druck die fragliche Vorstellung erklärt, daß sie entspringt aus dem Gefühl unserer eigenen Kraft, unseres Willens, der Dr= gane bewegt, Borftellungen wedt, Leibenschaften bemeiftert. Jett fühlen wir uns aufgelegt zu dieser Handlung, zu dieser Vorstellung, auf diese Absicht folgt die Vorstellung in unserer Seele, die Bewegung in unserm Körper. Aber es verhält sich mit den inneren Eindrucken ebenso wie mit den äußeren. Der Erfolg erscheint in unserer Borstellung, nicht die Kraft, die ihn hervorruft; wir erfahren die Wirkung, nicht das Wirken, nicht die Ursache ober Kraft. So ist die Kraft weder durch den Verstand noch durch die Wahrnehmung erkennbar, sie erscheint vollkommen unbegreiflich. Darin hatte der Occasionalismus Recht, der die Unbegreiflichkeit des Causalzufam= menhangs zwischen Seele und Körper einsah; diese Ein= sicht ist zu erweitern: die Causalität überhaupt ist unbegreif=

lich.\*) Es sindet sich keine Vorstellung, deren Merkmal dieser Begriff wäre; es sindet sich kein Eindruck, weder ein äußerer noch ein innerer, von dem dieser Begriff herrühren könnte: er ist nicht a priori erkennbar, ebenso wenig, wie es scheint, a posteriori. Woher ist er?

#### 3. Die Erfahrung als Grund ber Canfalität.

Wir stehen in einem Dilenima. Da die Causalität weber Bernunftbegriff noch Erfahrungsbegriff ist, so erscheint diese Ibee überhaupt unmöglich und mit ihr alle Erfahrung. Es giebt zur Lösung nur einen einzigen Weg: die Borstellung der Ursache muß, wie alle Vorstellungen, von einem Eindrucke herrühren; da dieser Eindruck nicht gegeben ist, so muß er geworden d. h. aus gegebenen Eindrücken allmälig entstanden sein. Wie ist das möglich?

Dem Eindrucke A folgt in unserer Wahrnehmung der Eindruck B, in dieser einmaligen Auseinanderfolge sind zwei Thatsachen verdunden, aber nicht verknüpft, verknüpft wären sie, wenn B dergestalt an A gedunden wäre, daß es untrennbar mit ihm zusammenhinge. Noch nie hat ein Mensch gesichlossen, daß immer geschehen wird, was einmal geschehen ist. Aber setzen wir, daß jene Folge sich wiederholt, daß dem Eindrucke A, so oft wir ihn haben, B folgt, so wird aus der einmaligen Verdindung eine beharrliche; wir gewöhnen uns allmälig daran, von dem Eindrucke A zu B überzugehen, wenn der erste stattsindet, den anderen zu erwarten, unwillsürlich zu erwarten, daß B auf A folgen wird, weil es ihm so oft, die jetzt immer gefolgt ist. Aus dem Uebergang

<sup>\*)</sup> Ess. Sect. VII, P. 1.

von einer Vorstellung zur andern wird durch fortgesetzte Wiederholung berselben Aufeinanderfolge ein gewohnter Uebergang. Was in einem Falle nur verbunden erschien, erscheint in vielen ähnlichen Fällen verknüpft, deshalb verknüpft, weil wir uns Diese Gewohnheit bean die Verbindung gewöhnt haben. fteht, wie alle Gewohnheit, in einer oft wiederholten Erfahrung, wir haben die Aufeinanderfolge zweier Eindrücke oder That= sachen so oft erlebt, daß sich unsere Einbildungskraft zulett unwillfürlich bestimmt findet, unter dem einen Eindruck den anderen zu erwarten, von A zu B überzugehen. Wir finden uns unwillfürlich (zu etwas) bestimmt, b. h. wir fühlen, jede Gewohnheit beruht auf einem Gefühl, dieses Gefühl ist auch Eindruck, kein ursprünglich gegebener, sondern ein allmälig gewordener: bieser Einbruck, bieses Gefühl bil= bet bas Original, bessen Copie die Idee der Causalität ist. Kraft dieses Gefühls kann ich nie beweisen, daß zwei Thatsachen an sich verknüpft sind, sondern nur an ihren Zusammenhang glauben, ich erwarte durch ein unwillfürliches Gefühl, gleichsam instinctmäßig, daß wenn die eine Thatsache kommt, die andere nicht ausbleiben wird: ich glaube an diese Dieser Glaube ist nicht demonstrativ, wie ein Bernunftschluß, aber er bewirkt unsere Erfahrungsschlüsse und bildet den Grund aller empirischen Sicherheit.\*)

So löst Hume sein Problem: alle menschliche Erkenntniß ist entweder demonstrativ (wie die Mathematik) oder empirisch, alle empirische Erkenntniß besteht in der Causalverknüpfung von Thatsachen, der Begriff der Causalität gründet sich auf einen Glauben, dieser Glaube auf ein Gefühl, dieses Gefühl

<sup>\*)</sup> Ess. Sect. VII, P. 2. Bgl. Sect. V, P. 1, 2.

auf eine Gewohnheit, welche selbst in nichts anderem besteht als in einer oft wiederholten Ersahrung. Unsere Wahrnehmung giebt das Urtheil: erst A, dann B, die Succession der Eindrücke, das post hoc, sie giebt nur dieses. Die Ersahrungserkenntniß behauptet: erst A, darum B; sie macht aus dem "dann" ein "darum", aus dem "post hoc" ein "propter hoc", aus der Succession Causalität. Das Mittelsglied zwischen dem post hoc und propter hoc ist die Wiedersholung desselben post hoc, derselben Succession, d. h. der Kern der Causalität ist eine gewohnte Succession, es ist also die Gewohnheit und der darauf gegründete Glaube, welcher das "post hoc" in ein "propter hoc" verwandelt.

Es giebt baher keine Erkenntniß, die objectiv und noth= wendig ware: sie ist nicht objectiv, denn die Gegenstände un= serer Erkenntniß sind lediglich unsere Vorstellungen; sie ist nicht nothwendig, benn der Grund unserer Erkenntniß ist kein Axiom, sondern ein Glaube. Damit ist der Stepticismus vollständig ausgesprochen, der Zweifel an der Erkenntniß folgt aus der Einsicht, daß der Grund aller Erkenntniß blos im Glauben besteht. Diesen Wendepunkt nennt Hume selbst "gemäßigten Stepticismus", weil er am Thatbestande ber menschlichen Erkenntniß, soweit sie Erfahrung ist, nichts ändern, sondern nur die Ansicht darüber aufklären will, er will nur die Richtschnur zeigen, der wir factisch in allen un= feren Einsichten folgen; er weiß sehr wohl, daß die Natur mächtiger ist als ber Zweifel, daß die Menschen niemals aufhören werden Erfahrungen zu machen, Erkenntnisse barauf zu gründen und diese Erkenntniffe für feste Wahrheiten zu halten, für Ueberzeugungen, nach benen sie handeln; er will den ächten Schatz ber menschlichen Erkenntnig um nichts ärmer und werthloser machen, sondern uns nur über die Mittel beslehren, womit wir den Schatz erworben haben und den ersworbenen allein vermehren können.\*) Er beleuchtet den wahsren Grund unserer Erkenntniß und zerstört den eingedildeten; jenseits der Erfahrung giebt es überhaupt keine Erkenntniß, diesseits derselben reicht unsere Erkenntniß nur so weit als die Gewohnheit, innerhalb der Gewohnheit giebt es keine letzte und vollkommene, sondern nur annähernde und subjective Geswißheit, d. h. Wahrsche in lichtet. Die Gewohnheit beweist nichts, sie glaubt nur, das Außergewöhnliche ist immer ein Mögliches, das Gewohnte nie ein Bewiesenes, denn es ist nie dergestalt nothwendig, daß sein Gegentheil unmöglich wäre. \*\*\*)

Giebt es keine Erkenntniß jenseits ber Erfahrung, so giebt es keine Theologie, außer eine solche, die sich auf übernatürliche Offenbarung gründet. Hume ist mit Bacon und Bayle derselben Meinung, daß der religiöse Glaube und die menschliche Vernunft einander ausschließen. Es giebt überhaupt keine andere rationale oder demonstrative Wissenschaft als die Mathematik, es giebt außer der Mathematik keine andere menschliche Erkenntniß als die gewohnheitsmäßige Erfahrung. "Wenn wir", so schließt Hume seine philosophischen Versuche, "überzeugt von diesen Grundsätzen, Bibliotheken durchsuchen wollten, welche Zerstörung müßten wir da nicht anrichten? Wenn wir z. B. ein Buch aus der Theologie ober Metaphysik in die Hand nehmen, so mußten wir fragen: enthält das Buch abstracte Untersuchungen über Größe und Zahl? Nein! Ober Untersuchungen ber empirischen Bernunft über Facta und existirende Dinge? Nein! Nun so werft das

<sup>\*)</sup> Ess. Sect. XII, P. 2 (Schluß), P. 3. \*\*) Ess. Sect. VI.

Buch ins Feuer, denn es kann nichts als Sophistereien und Täuschungen enthalten!\*)

#### II.

## Die Idee der Substanz.

1. Richtigkeit ber bisherigen Lehre. Das Problem.

Mit der Idee der Ursache oder Kraft, die in der Natur der Dinge wirken soll, unabhängig von unseren Vorstellun= gen, hängt die Idee des Trägers einer solchen Kraft ober Wirksamkeit genau zusammen, der Begriff eines Dinges, dem die Kraft inwohnt: diesen Begriff bezeichnen wir mit dem Worte Substanz und verstehen darunter das selbständige, von unseren Vorstellungen unabhängige Dasein, das den Erscheinungen zu Grunde liegt. Wir wissen, wie in Ansehung die= ses Begriffs Lode zwischen Stepticismus, Materialismus und Deismus geschwankt, wie Berkeley die Substantialität der Dinge außer uns völlig verneint, dagegen die der Geister ebenso nachbrücklich behauptet hatte; wir sind dem fraglichen Punkte bei Hume schon wiederholt begegnet und haben be= merkt, daß er für gut gefunden, die ganze barauf bezügliche Untersuchung in seinen Essays zu übergehen. Ob ihm für die populäre Schrift diese Materie zu schwierig ober wegen ihres Zusammenhangs mit den Glaubensfragen in Betreff Gottes und der menschlichen Seele zu mislich erschien, lassen wir dahingestellt. In seinem Hauptwerk hat er die Frage nach der Substantialität der Dinge für den "tiefsten Punkt der Metaphysit" und zugleich für den gelegensten erklärt, um

<sup>\*)</sup> Ess. Sect. XII, P. 3.

an dieser Stelle seine Grundanschauung auseinanderzusetzen und einen Abriß seines Shstems zu geben.\*)

Zu der Frage nach der Substantialität der Dinge übershaupt verhält sich die nach dem selbständigen Dasein der Körper und Geister, wie der besondere Fall zur Kategorie, und von dem Dasein einer immateriellen Substanz oder Seele hängt es ab, ob von dem menschlichen Selbstbewußtsein die "persönliche Identität", von dem menschlichen Dasein Perssönlichkeit gelten soll oder nicht.

Die Entscheidung aller dieser Fragen hat den Philoso= phen bisher wenig Mühe verursacht, sie haben die Hauptfrage mit einer Definition, die besonderen Fragen über die Substantialität ber Körper und Geister mit einigen leichtfertigen Beweisen für abgemacht gehalten. Die Definition war nichts= sagend, die Beweise falsch. Wenn die Metaphysiker fagen, die Substanz sei dasjenige, was durch sich selbst ist, so geben sie eine leere Worterklärung, die auf alles paßt. Reine Definition enthält das Merkmal der Existenz; die Substanz ist sowenig als die Causalität ein Vernunftbegriff. Materialisten behaupten, alle Vorstellungen müssen räumlich, local, körperlich sein, so haben sie Unrecht; es giebt psychische Vorgänge, die nicht local sind, die Leidenschaften, sagt Hume, sind weder rechts noch links. Wenn ihre Gegner behaupten, keine Borftellung könne ausgebehnt ober räumlich sein, so haben sie Unrecht, denn Ausbehnung und Raum sind selbst Vorstellungen. Wenn diese Gegner sagen, es musse eine ben= kende oder immaterielle Substanz geben, denn es sei unbegreiflich, wie die Materie jemals Ursache des Denkens sein könne,

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 2.

so ist dieser Beweis völlig versehlt, denn es ist ebenso unbegreislich, wie die Materie jemals Ursache der Bewegung sein kann, denn es ist unbegreislich, wie überhaupt etwas Ursache seiner kann. Wenn diese Spiritualisten alle Vorstellungen aus einer vorstellenden Substanz herleiten wollen, so erklären sie ja die Vorstellungswelt für Modificationen einer Substanz; folgerichtiger Weise müßten sie auch die ganze Erscheinungswelt für Modificationen einer Substanz erklären und dem Spinozismus in die Arme fallen, während sie mit der Theoslogie schönthun.\*)

Jebe Ibee stammt von einem Eindruck. Da nun die Ibee der Substanz ein Wesen bezeichnet, das, unabhängig von unseren Vorstellungen, den veränderlichen Erscheinungen zu Grunde liegt, also selbst beharrlich und unveränderlich ist, so müßte es zur Erklärung dieser Idee einen Eindruck geben (unabhängig von allen Eindrücken), der beständig derselbe bleibt. Es giebt keinen solchen Eindruck; es giebt kein Original, dessen Abbild die Idee der Substanz sein könnte. Daher besteht diese Vorstellung, da wir sie haben, in einer unwillkürlichen Täuschung. Diese Täuschung ist zu erklären.

## 2. Auflösung. Die Illufion ber Ginbilbung.

Die Frage heißt: wie kommen wir zu der Borstellung eines Objects, das in allen Beränderungen als dasselbe erscheint, zu dieser Vorstellung der Identität eines Objects, die wir auf Grund unserer Eindrücke nie haben und haben können? Die Eindrücke sind verschieden, das Object erscheint im Wechsel beharrlich. Wie kann sich aus dem Material sol-

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 5.

cher Eindrücke eine solche Vorstellung bilden? Offenbar nur badurch, daß wir für ein und basselbe nehmen, was in der That verschieden ist, daß wir Einheit und Verschiedenheit, Identität und Succession verwechseln: durch eine solche "Illusion", die sich unwillfürlich vollzieht und darum der Lebhaftigkeit und Stärke eines Eindrucks gleichkommt. Die Sinne können es nicht sein, welche diese Illusion bewirken, denn sie geben uns die Folge verschiedener Eindrücke; die Vernunft kann es auch nicht sein, denn sie erkennt jene Verschiedenheit: es wird daher die Einbildungskraft sein müssen, aus der die Täuschung hervorgeht, und die Association der Vorstellungen, wodurch sie zu Stande kommt.

Je unähnlicher die Vorstellungen sind, um so willfürlicher ist die Verknüpfung, um so weniger wird sich die Einbildungstraft versucht fühlen, sie für ein und dasselbe Object zu nehmen. Setzen wir aber, die Vorstellungen seien einander so ähnlich wie A1, A2, A3 u. s. f., so wird nach den uns bekannten Attractionsgesetzen eine unwillkürliche Verknüpfung stattfinden und eine natürliche Vorstellungsreihe entstehen; boch wird bei unterbrochenem Fortgange von einem Gliede zum andern sich die Einbildungskraft nicht einen Augenblick über die Verschiedenheit ihrer Vorstellungen täuschen. Ge: schieht dagegen die Verknüpfung nicht blos unwillkürlich, sondern auch ohne jede Unterbrechung, ohne allen Anstoß, also auf die leichteste Weise, so merkt die Einbildungskraft nicht mehr, daß sie von einer Vorstellung zu einer andern übergeht, sie wird die Verschiedenheit der Vorstellungen nicht mehr gewahr und bildet sich daher ein oder glaubt, daß sie forts während mit einem und demselben Objecte zu thun hat. Sie nimmt ihr eigenes Thun, weil sie es nicht merkt, für die

Natur der Vorstellung, sie nimmt den stetigen Fortgang, den sie selbst macht von A1 zu A2, A3 u. s. f., für das stetige oder beständige Dasein von A und kommt so zu der Vorstelslung eines continuirlichen Objects. Auf diese Art verwechselt die Einbildung sich mit dem Gegenstande: das ist und so entsteht die Illusion, um die es sich handelt.\*)

#### 3. Ibentität und Substantialität bes 34.

Vermöge dieser Illusion sieht die Einbildungskraft in verschiedenen Vorstellungen ein und dasselbe Object und glaubt daher an dessen Identität und Beständigkeit. Je weniger die Verschiedenheit der Vorstellungen und deren Succession ge= merkt wird, um so mehr wird die Identität und Beständigkeit des Objects gemerkt, um so lebhafter und stärker wird diese Vorstellung, d. h. sie wird geglaubt. Aus der ersten Illusion folgt nothwendig die zweite. Erscheint das Object als identisch oder beständig im Wechsel der Vorstellungen, so muß es auch gelten als unabhängig vom Wechsel der Vorstellungen, also von den Vorstellungen überhaupt. Glaube ich an die Bestän= bigkeit eines Objects, so kann ich nicht glauben, daß dieses Object erst entsteht, wenn es in meinem Gemüth gegenwärtig ist, und vernichtet wird, wenn es aus meinem Gemüth verschwindet; ich muß glauben, daß es unabhängig von meinen Vorstellungen und außer mir existirt: ber Glaube an die Ibentität der Objecte fordert den Glauben an deren Substantialität. \*\*)

Wenn die Einbildung nicht merkt, daß sie associirt, d. h.

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 2 und Sect. 6. \*\*) Treat. I. P. 4. Sect. 2.

von einer Borstellung zur andern fortgeht, so erscheinen die vielen Borftellungen als ein (identisches) Object; wenn sie nicht merkt, daß fie verknüpft ober componirt, daß jenes Object ihr eigenes Werk ist ober sich durch ihre Thätigkeit bilbet, so erscheint es als von außen gegeben: die Borstellung erscheint als Ding, das Object als Substanz. Je gewohnter eine Thätigkeit ift, um so weniger wird sie gemerkt. Je gewöhnlicher und eingelebter baher die Borstellungen sind, deren Berknüpfung unsere Einbildungskraft fortwährend beschäftigt, um so weniger merkt diese ihr Geschäft, um so mehr verstärkt sich ber Eindruck ber Identität und Substantialität der vorgestellten Objecte, und es entsteht fraft eines solchen Eindruck, ber nicht stärker sein kann, der unerschütterliche Glaube an das Dasein der äußeren Körperwelt und des eigenen Ich. Rein Wunder also, daß das gewöhnliche Bewußtsein diesen Glauben hat, da er in buchstäblichem Sinn auf dem gewöhn= lichen Bewußtsein beruht. Es ist wiederum die Gewohnheit, welche den Eindruck macht, dessen Folge und Abbild die Idee der Substanz ift.

Wenn physische Körper in ihren Massen sich unmerklich verändern, so merkt die Einbildungskraft nur die Identität, und die Körper erscheinen ihr als dieselben Objecte. So vershält es sich mit den Weltkörpern. Selbst wenn sich ein Körper in kurzer Zeit total verändert, aber diese Beränderung eine völlig gewohnte und darum erwartete ist, so sieht die Einsbildungskraft immer denselben Körper. So verhält es sich z. B. mit den Flüssen.

Wenn ein technischer Körper immer demselben Zweck dient, unter dem die Einbildungskraft ihn zu betrachten gewöhnt ist, so bleibt der Eindruck desselben Objects, so sehr auch die Theile besselben verändert werden, wie z. B. bei einem ausgebesserten Schiff oder einer umgebauten Kirche. Wenn die Theile eines Körpers immer dieselben Functionen haben, die sich wechselseitig erhalten, so wird die Veränderung der Theile nicht hindern, daß sie als dieselben Objecte erscheinen, wie es der Fall ist mit den organischen Körpern. Und wie mit der Identität der Körper, ebenso verhält es sich mit der persönlichen Idenstität, dieser großen Frage, von der Hume die Philosophie seines Zeitalters bewegt sindet.\*)

Die Vorstellung eines beständigen Objects ist nicht möglich ohne die eines beständigen Subjects. Dem Glauben an das selbständige Dasein einer Außenwelt, an eine Substanz als Träger der äußeren Veränderungen correspondirt der Glaube an eine Substanz als Träger der inneren, an eine vorstellende Substanz, an das Dasein der Seele oder des Ich. \*\*) Es giebt von dem Ich keinen Eindruck, also auch keine natürliche ober gegebene Borftellung; die Borftellung, die wir von dem eigenen Ich haben, ist daher eine gemachte. Nun gilt die Seele als immaterielle oder denkende Substanz, als Ursache der Vorstellungen, daher hat die Idee der Seele denselben Ursprung als die Idee der Substanz und Causali= tät, sie ist durch die Einbildungsfraft gemacht d. h. erdichtet. In Wahrheit sind wir eine Collection von Vorstellungen. Wäre diese Collection ein ungeordneter Haufen, so wäre die Vorstellung von einem Wesen (Ich), das sie in sich begreift, umfaßt, vereinigt, vollkommen unmöglich, diese Ibee ist also baburch bedingt, daß die Collection der Vorstellungen in uns eine Ordnung, eine Rette, einen Zusammenhang bilbet, ben

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 6. \*\*) Cbenbas. I. P. 4. Sect. 2.

die Einbildungstraft nach den uns bekannten Gesetzen voll= Die Einbildungskraft (Association) ist das Band der Ibeen; dieses Band, als Object vorgestellt (personificirt), heißt Seele ober Ich. Es werhält sich baher mit dem Ich oder der Identität der Person, wie mit der Identität eines Staates, der in Wahrheit eine Gesellschaft wechselnder Individuen ausmacht, die nach derselben Ordnung regiert werden. Ibee des Ich ist bedingt durch die Ordnung oder Kette der Vorstellungen, in welcher die gegenwärtigen Glieder abhängen von ben vergangenen ober im Gebächtniß aufbewahrten. her nennt Hume das Gedächtniß "die Hauptquelle ber per= fönlichen Identität". Sowenig. das Band unserer Borftel= lungen ein reales, für sich bestehendes Wesen (Substanz) ist, sowenig ist es die Seele; sie ist, wie jenes imaginär d. h. ein Product der Einbildung. Die personliche Identität ist eine geglaubte Vorstellung, die so weit reicht, als sich der Faben des Gedächtnisses ausbehnen und in seinen Lücken ergänzen läßt.\*)

#### 4. Einbildung und Bernunft.

Die Einbildung kommt zu der Borstellung, daß es Objecte außer den Vorstellungen giebt, Dinge an sich, die durch
einen nothwendigen Zusammenhang verknüpft sind; die Vernunft durchschaut das Thun der Einbildung und erklärt: es
giebt als erkennbare Objecte nur Vorstellungen und deren Association. Hier ist ein Widerstreit zwischen Einbildung und Bernunft. Die falsche Art der Lösung ist die dogmatische Philosophie, die es mit beiden Parteien hält, beiden gleich

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 6.

Recht giebt und eine Misgeburt aus beiben bilbet: es giebt also Dinge und Vorstellungen, die sich verhalten, wie Ursache und Wirkung, wie Urbild und Abbild, und daraus erklärt sich die Erkenntniß der Dinge. Sehen nun die Leute ein, daß sich daraus die Erkenntniß nicht erklärt, so suchen sie nach dem Unerkennbaren und wälzen den Stein des Sispphus oder beruhigen sich bei den "verborgenen Eigenschaften der Dinge", wie der Pöbel bei seiner Dummheit. Die richtige Art der Lösung ist die Vernunsteinsicht, daß es eine reale und nothwendige Erkenntniß der Dinge nicht giebt, sondern an das Dasein und den nothwendigen Zusammenhang der Dinge nur geglaubt wird vermöge der Einbildung: das ist der Skepticismus, der das gewöhnliche Bewußtsein erklärt und damit rechtsertigt.\*)

#### III.

## Gewohnheit und Geschichte.

Die Gewohnheit ist bei Hume nicht blos der Erklärungsgrund unserer empirischen Erkenntniß, sondern die große Führerin des menschlichen Lebens überhaupt. \*\*) Unser Leben wie
unsere Bildung sind Resultate unserer Gewöhnungen, die allmälig entstehen und nur allmälig verändert werden können.
Die menschlichen Gewohnheiten und Sitten in ihren allmäligen und langsamen Metamorphosen sind die geschichtlichen Bildungsprozesse. Wer daher die Macht der Gewohnheit und der habituell gewordenen Sitte nicht versteht, wird
auch nicht im Stande sein, den geschichtlichen Gang mensch-

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 2 und 3. \*\*) Phil. Ess. Sect. V. P. 1.

die Einbildungstraft nach den uns bekannten Gesetzen voll= Die Einbildungskraft (Association) ist bas Band der Ideen; dieses Band, als Object vorgestellt (personificirt), heißt Seele ober Ich. Es werhält sich daher mit dem Ich ober der Identität der Person, wie mit der Identität eines Staas tes, der in Wahrheit eine Gesellschaft wechselnder Individuen ausmacht, die nach berselben Ordnung regiert werden. Die Idee des Ich ist bedingt durch die Ordnung oder Kette der Vorstellungen, in welcher die gegenwärtigen Glieder abhängen von den vergangenen oder im Gedächtniß aufbewahrten. her nennt Hume das Gedächtniß "die Hauptquelle der persönlichen Ibentität". Sowenig. das Band unserer Vorstels lungen ein reales, für sich bestehendes Wesen (Substanz) ist, sowenig ist es die Seele; sie ist, wie jenes imaginar d. h. ein Product der Einbildung. Die persönliche Identität ist eine geglaubte Vorstellung, die so weit reicht, als sich der Faben bes Gedächtnisses ausbehnen und in seinen Lücken ergänzen läßt.\*)

#### 4. Einbildung und Bernunft.

Die Einbildung kommt zu der Borstellung, daß es Objecte außer den Borstellungen giebt, Dinge an sich, die durch
einen nothwendigen Zusammenhang verknüpft sind; die Bernunft durchschaut das Thun der Einbildung und erklärt: es
giebt als erkennbare Objecte nur Borstellungen und deren Association. Hier ist ein Widerstreit zwischen Einbildung und
Bernunft. Die falsche Art der Lösung ist die dogmatische Philosophie, die es mit beiden Parteien hält, beiden gleich

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 6.

Recht giebt und eine Misgeburt aus beiden bildet: es giebt also Dinge und Vorstellungen, die sich verhalten, wie Ursache und Wirkung, wie Urbild und Abbild, und baraus erklärt sich die Erkenntniß der Dinge. Sehen nun die Leute ein, daß sich daraus die Erkenntniß nicht erklärt, so suchen sie nach dem Unerkennbaren und wälzen den Stein des Sishphus oder beruhigen sich bei den "verborgenen Eigenschaften der Dinge", wie der Pöbel dei seiner Dummheit. Die richtige Art der Lösung ist die Vernunsteinsicht, daß es eine reale und nothwendige Erkenntniß der Dinge nicht giebt, sondern an das Dasein und den nothwendigen Zusammenhang der Dinge nur geglaubt wird vermöge der Einbildung: das ist der Skepticismus, der das gewöhnliche Bewußtsein erklärt und damit rechtsertigt.\*)

#### III.

## Gewohnheit und Geschichte.

Die Gewohnheit ist bei Hume nicht blos der Erklärungsgrund unserer empirischen Erkenntniß, sondern die große Führerin des menschlichen Lebens überhaupt. \*\*) Unser Leben wie
unsere Bildung sind Resultate unserer Gewöhnungen, die allmälig entstehen und nur allmälig verändert werden können.
Die menschlichen Gewohnheiten und Sitten in ihren allmäligen und langsamen Metamorphosen sind die geschichtlichen Bildungsprozesse. Wer daher die Macht der Gewohnheit und der habitnell gewordenen Sitte nicht versteht, wird
auch nicht im Stande sein, den geschichtlichen Gang mensch-

<sup>\*)</sup> Treat. I. P. 4. Sect. 2 und 3. \*\*) Phil. Ess. Sect. V. P. 1.

lischer Dinge zu erklären. Jebe plötliche Aufklärung, jede plötliche Staatsveränderung ist durchaus geschichtswidrig; so= wenig Glaube und Staat mit einem Schlage gemacht werden, sowenig lassen sich beide plötzlich verändern. Unter den Philosophen der englisch-französischen Aufklärungszeit ist David Hume der einzige, der nicht geschichtswidrig dachte, weil er einsah, daß nicht Grundsätze und Theorien, sondern Gewohnheiten das menschliche Leben und deffen Glanben beherr-Dieselbe Anschauungsweise, die ihn in der Philosophie zum Steptiker werben ließ, machte ihn zu einem menschen= und staatskundigen Geschichtsschreiber. Will man den Unterschied beutlich vor Augen haben, der in diesem Punkte zwischen unserem Steptiker und der Aufklärungsmode des Zeitalters besteht, so vergleiche man Hume's Geschichtsschreibung mit ber Voltaire's. Nirgends aber tritt seine geschichtliche Denkart benierkenswerther hervor, als gerabe an der Stelle, wo in der Zeitphilosophie ein vollkommen geschichtswidriges Dogma herrschte. Hume ist der ausgesprochene Gegner der Ber= tragstheorie und bekämpft diese Lehre in Locke und Rousseau, er sieht, wie eine solche Theorie mit aller geschichtlichen Erfahrung und Möglichkeit streitet und einem philosophischen Hirngespinst gleichkommt. Ehe die Menschen ein förmlicher Bertrag vereinigen konnte, hatte sie schon die Noth vereinigt, die Noth bewirkte ohne Vertrag, daß einer befahl und die ans dern gehorchten. "Jede Ausübung der Gewalt eines Oberhauptes", sagt Hume, "konnte zunächst nur particular und burch die gegenwärtigen Bedürfnisse ber Lage geforbert sein, aber der Nuten machte die Ausübung häufiger, und durch die öftere Wiederholung entstand allmälig eine auf Gewohnheit gegründete Beistimmung des Bostes." So setz Hume an die

Stelle des Vertrags die Gewohnheit und erklärt den Staat genau so als die Erkenntniß; diese gründet sich auf gewohnte Erfahrung, jener auf gewohnten Gehorsam, die Gewohnheit dindet die Menschen an die eingeledte Staatsordnung und sichert deren Bestand gegen jeden gewaltsamen Angriss. Was Schiller seinen Wallenstein sagen läßt, ist aus Hume's Seele gesprochen: "Das ganz Gemeine ist's, das ewig Gestrige, was morgen gilt, weil's heute hat gegolten, denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht, und die Gewohnheit nennt er seine Amme."

Die Erfahrungsphilosophen sollten die geschichtliche Erfahrung am wenigsten verkürzen und gerathen mit ihr in einigen Hauptpunkten ihrer Lehre in den offensten Widerstreit. Jene tabula rasa, von der sie reden, existirt nicht, weder in noch außer uns. Ihre Staatstheorie setzt Menschen voraus, die sich in der Lage befinden, erft einen Staat zu machen, die unmittelbar als eine ganz neue und völlig fertige Generation aus der Hand der Natur kommen. Solche Menschen existiren nicht; wenn sie wären, gabe es keine Geschichte. Wie klar hat Hume biesen Wiberstreit zwischen ber geschichtlichen Erfahrung und der herkömmlichen Erfahrungsphilosophie durchschaut! "Wenn eine Menschengeneration auf einmal vom Schanplatze ab und eine andere aufträte, wie es mit Seidenwirmern und Schmetterlingen ber Fall ist, so könnte bas neue Geschlecht durch Vertrag eine neue Staatsform einführen, ohne Allksicht auf die Gesetze und Sitten, die bei ihren Vorfahren galten. Da aber das menschliche Geschlecht in einer beständigen Flut ist, in jedem Augenblick einer die Welt verläßt und ein anderer geboren wird, so ist es nothwendig zur Festigkeit der öffentlichen Zustände, daß sich die junge Nachkommenschaft der eingeführten Verfassung anschmiegt und dem Pfade folgt, den die Väter anbahnten. Einige Neuerungen müssen nothwendig in jeder menschlichen Einrichtung stattfinsden, und es ist glücklich, wenn sie der erleuchtete Genius des Zeitalters auf die Seite der Vernunft, Freiheit und Gerechtigkeit leitet."

Der geschichtswidrige Grundsatz führte zu geschichts= widrigen Folgerungen. Wenn es feststand, daß einst der Staat durch Vertrag aus einer tabula rasa entstanden war, so durfte ein neuer Vertrag mit dem gegebenen Staat wieder Die Vertragstheorie eines Hobbes tabula rasa machen. wurde in Rousseau zur Revolutionstheorie, und der Zeitpunkt kam, wo mit dem gegebenen Staat wirklich tabula rasa gemacht wurde. Mit der Vertragstheorie bekämpft Hume zugleich die Revolutionstheorie in völligem Gegensatz zu Rous= feau. "Wollten diese Sophisten sich in der Welt umsehen", sagt der erfahrene Steptiker, "so würden sie nichts finden, daß im geringsten ihren Ideen entspricht; in der That giebt es kein fürchterlicheres Ereiguiß als die gänzliche Auflösung einer Verfassung, die den großen Haufen entfesselt und die Bestimmung einer neuen Staatsorbnung von einer Menge abhängig macht, die sich an Zahl dem ganzen Bolkskörper nähert, benn das ganze Bolf entscheibet eigentlich nie. Jeber vernünftige Mann wünscht in einem solchen Fall eine starke Armee und an beren Spitze einen Führer, der schnell den Preis ergreifen und bem Volke einen Herrn geben kann, den selbst zu wählen die Menge ganz unfähig ift. So wenig entspricht der wirkliche Lauf der Dinge den philosophischen Begriffen jener Leute." Wenn also der Fall eintreten sollte, der die Revolution zur Thatsache macht und einen Rousseau

in einen Robespierre verwandelt, so weiß Hume im voraus, was er zu wünschen hat: er hofft auf einen Napoleon!

Wir haben gesehen, wie Hume und Rousseau sich perstönlich berührt und einander entfremdet hatten. Beide stehen vor der Schwelle der französischen Revolution, beide suchen das menschliche Wissen auf einen natürlichen Slauben zurückzusühren, Hume als nüchterner Skeptiker, Rousseau als gläusbiger Naturalist. In dem Zeitalter der Revolution, die sie nicht mehr erlebten, konnten ihre Seister durch keine größere Kluft getrennt sein: Robespierre vertieft in Rousseau's Staatsslehre und Ludwig XVI. in Hume's Geschichte der Stuarts!

# Shluß.

I.

## Erfahrungsphilosophie und Glaubensphilosophie.

Hamann und Jacobi.

Wir sind am Ziel. Die Erfahrungsphilosophie hat in Hume den Lauf vollendet, den sie mit Bacon begonnen hatte. Ihre Richtungen waren durch zwei Aufgaben bestimmt. Zuerst mußte die Erfahrung als das einzige Mittel und Werkzeug fruchtbarer Welterkenntniß gefordert werden in Absicht auf die großen Bildungszwecke der Menschheit. Diese Forberung erhob Bacon mit der Macht und Geltung eines neuen Culturprincips. Ihm galt die Welt als Object, die geforderte Erfahrung als dessen Abbild. Die zweite Aufgabe will, daß die Erfahrung erklärt wird. Jett gilt die Erfahrung als Object, die Erfahrungsphilosophie als dessen Abbild; jetzt soll sich diese zu jener verhalten, wie die Theorie zum Borgang, die Erklärung zur Thatsache, die Copie zum Original. Mit. dieser Wendung wird die Erfahrungsphilosophie zur Erkenntnistheorie und damit ihrem ganzen Umfange nach zur menschlichen Geisteslehre.

Vergleichen wir die sensualistische Erkenntnistheorie seit Locke mit der natürlichen Erfahrung selbst, wie sie geht und steht, als ob diese der lebendige Mensch, jene die Büsten wären, die sie abformen, so erscheint uns Hume's Lehre als das ähnlichste Abbild, denn sie erklärt das gewöhnliche Be-wußtsein, wie es leibt und lebt, und zeigt, wie darans die so-genannte Erkenntniß hervorgeht.

Der Glanbe ift nach Hume die Burzel alles Erkennens. Es giebt von dem Dasein der Dinge keine andere Gewißheit, als diesen Glauben, der eines ist mit der lebendigsten Borstellung. Hier ist der Punkt, in dem die deutschen Glaubensphilosophen Hamann und Fr. H. Jacobi auf Hume hinweisen und mit ihm gemeinschaftliche Sache machen gegen alle dogmatischen Erkenntnißspsteme, gleichviel aus welchem Stoff sie fabricirt sind, ob aus dem der Bahrnehmungen oder der Berstandesbegriffe. Nur daß Hume's Glaube das Werk unsserer Einbildung ist, der hamann-jacobi'sche dagegen das göttslicher Offenbarung.

#### II.

## Erfahrungsphilosophie und natürliche Erfahrung.

## Die schattische Schule.

Bergleichen wir Hume's Glaubenslehre mit dem gewöhnlichen Bewußtsein selbst, dessen Contersei sie sein will, so springt eine Differenz hervor, eine Unähnlichkeit in den Grundzügen. Dort gilt als Täuschung, was hier als die sicherste Gewißheit feststeht: die Ueberzeugung von dem Dasein der Geister und Körper, der Personen und Dinge. Sowenig diese Ueberzeugung bewiesen werden kann, sowenig soll sie

bezweifelt werdea dürfen, oder die Erfahrungsphilosophie gerath in Zwiespalt mit den Grundlagen der natürlichen Er-Daher nehme sie das natürliche Bewuftsein mit seinen Grundüberzeugungen nicht blos zum Object, welches sie erklärt, sondern zur alleinigen und unwidersprechlichen Richtschnur ihres Verfahrens; nicht Vorstellungen ober Ibeen, sonbern Ueberzeugungen sind die Urthatsachen des menschlichen Geiftes, ohne welche der Verstand ins Bodenlose sinkt, und die tein Stepticismus dem menschlichen Bewußtsein ausredet. Werden jene Neberzeugungen erft abgeleitet aus Ideen, so ift die nothwendige Folge, daß sie als Producte der Einbildung erscheinen und dem Stepticismus verfallen. Das einfache, natürliche Bewußtsein glaubt an die Natur, an die Existenz der Dinge, der geiftigen und körperlichen, an das Borhandensein sowohl der wahrnehmenden Subjecte als der Empfindungsobjecte, und es wird bem Stepticismus nie glauben, daß dieser Glaube Täuschung sei, wenn auch eine noch so unwillfürliche. Hat nun die Erfahrungsphilosophie keine andere Aufgabe, als dieses natürliche Bewußtsein zu erklären, und foll die Probe ihrer Rechnung darin bestehen, daß ihr Refultat dem Inhalte des natürlichen Bewußtseins gleichkommt, so wird man finden, daß Hume's Rechnung nicht stimmt, daß sich dieser Stepticismus irgendwo verrechnet haben muffe, daß fein folgenschwerer Irrthum geschehen sei, sobald die natürliche Weltansicht für ein Machwerk der Einbildung gelte, daß dieser Irrthum geschehen müsse, sobald in der Untersuchung des menschlichen Geistes ausgegangen werde von unverbundenen Vorftellungen als bem ursprünglich Gegebenen. Darin liege das πρώτον ψεύδος, das Berkeley und Hume in die Irre geführt habe! Die Grundlagen unserer natürlichen Weltanficht,

diese Urthatsachen des menschlichen Geistes, gelten für unsere Compositionen, für Machwerke der Einbildung, und was erst durch künstliche Analyse und Absonderung gefunden werde, die Einzelvorstellungen, nehme man für das ursprünglich Gegebene. Als ob die natürliche Körperwelt im Laboratorium des Che= mikers und die natürliche Vorstellungswelt vom Organon der Logik gemacht wäre! Berkeley und Hume haben die natür= lichen Verhältnisse des menschlichen Geistes umgekehrt, die Wiederumkehrung dieser Lehren stellt das richtige Verhältniß wieder her und giebt sich als solide Erfahrungsphilosophie, die das gewöhnliche Bewußtsein, die natürliche und gemeingültige Weltansicht zu ihrer Richtschnur nimmt und unter die= ser Voraussetzung den menschlichen Geift untersucht. die Philosophie des gemeingültigen Verstandes, "common sense", die in Abhängigkeit von Hume und im Widerstreit mit ihm seine Landsleute eingeführt haben: die schottische Schule von Th. Reid bis W. Hamilton, die burch Th. Reid und D. Stewart, ihre beiden Hauptvertreter, auf die französische Philosophie dieses Jahrhunderts gewirkt und hier be= souders in Roper Collard und Th. Jouffroy eifrige Nachfolger gefunden hat. Es ist die Schule der empirischen Psychologen im Gegensatz zu ben Materialisten.

Als fundamentale Gewißheit galt bei Descartes die Reaslität des denkenden Subjects, bei Bacon die der Erfahrungssobjecte; Hume verhält sich zu beiden Ausnahmen gleichmäßig verneinend, die schottische Schule verhält sich zu beiden gleichsmäßig bejahend, denn sie gelten ihr als Urthatsachen des natürlichen Bewußtseins. Deshalb neutralisiren sich hier, in dieser Erfahrungsphilosophie mit abgestumpstem Skepticismus, die beiden großen Gegensätze des Rationalismus und Empiriss

mus, und es entsteht eine eklektische Richtung, die sich beson= ders in Frankreich durch B. Cousin hervorgethan hat.

#### III.

# Erfahrungsphilosophie und kritische Philosophie. Sume und Lant.

Die schottische Schule tabelt an Hume, daß er die Thatsache der natürlichen Erfahrung statt vorauszusetzen ableite und dadurch zu einem Ergebnisse geführt werde, welches die Objectivität und Nothwendigkeit der Erkenntniß bestreite; sie will die Ansechtungen des Skepticismus loswerden, indem sie die Grundlagen der menschlichen Erkenntniß außer Frage setzt. Wenn man sie zum Probleme mache, so werden sie problematisch. Das aber heißt das Erkenntnißproblem nicht lösen, sondern verneinen und das Kind mit dem Bade ausschütten; auf diese Weise kommt man nicht über Hume hinaus, sondern kehrt auf einen Standpunkt zurück, der aller erkenntnischeozretischen Untersuchung vorausgeht.

Das Problem steht sest. Die Thatsache der Erfahrung will erklärt d. h. abgeleitet werden; man will wissen, wie sie entsteht. Das Hume dieser Entstehung nachging und die psychologische Werkstätte zu erleuchten suchte, in der sie entsteht, giebt seinen Untersuchungen ihren dauernden Werth und erchebt sie unter die verdienstvollsten Leistungen in der Geschichte der Erkenntnistheorie. Die Frage ist nur, ob seine Erkärung richtig war? Daß sie steptisch aussällt, ist allerdings ein Zeichen der Nichtübereinstimmung mit der Thatsache der natürslichen Erfahrung, welches die Schotten mit Recht bedenklich gemacht hat.

Hume erklärt die Erfahrungserkenntniß aus jenem Glauben an die nothwendige Verknüpfung der Vorstellungen, den die Einbildung macht vermöge der Gewohnheit, die selbst nichts anderes ist als eine oft wiederholte Erfahrung. So ist es die Erfahrung, welche die Erfahrung macht; so wird voraussgesetzt, was erklärt werden soll, und die hume'sche Erklärung bewegt sich in jenem augenscheinlichen Cirkel, den schon die alten Skeptiker bemerkt und unter den Tropen, die sie den dogmatischen Philosophen entgegenhielten, als den "Diallelos" bezeichnet haben. Wenn die Schotten die Thatsache der Ersfahrung als etwas ursprünglich Gegebenes setzen, so thun sie mit Bewußtsein, was Hume that, ohne es zu wollen, und im Grunde wiederholen sie Hume, ohne es zu wollen, und im

ľ

•

1

ţ

ţ

Hume hat also die Erfahrung nicht erklärt, er hat dieses Problem nicht gelöst, sondern nur verdeutlicht, aber so verdeutlicht, daß nach ihm kein selbständiger Denker da= gegen blind sein konnte; er mußte sehen, daß dieses Problem im Vordergrunde aller übrigen stand, und daß auf dem Wege, den Hume gegangen war, und den die Erfahrungsphilosophie ihm vorgeschrieben hatte, das Ziel der Lösung verfehlt wurde. Die Erfahrung, die Bacon zum Instrument der Philosophie gemacht hatte, war seit Locke deren Object, dessen Erklärung in erste Frage kam, aber immer wurde die Erfahrung so erklärt, daß sie im Grunde schon feststand. Denn der Caufal= zusammenhang der Erscheinungen galt bei Locke als eine That= sache der Wahrnehmung, bei Berkeley als eine Thatsache göttlicher Wirksamkeit, bei Hume als eine oft wiederholte Erfahrung. Locke wollte Sensualist sein; sein Fehler war, daß er es nicht genug mar: biesen Fehler entdeckte Berkeley. Berkelen wollte Idealist sein; sein Fehler war, daß er es nicht Fischer, Bacon. **50** 

vollständig war, sondern die Borstellungswelt mit einem Schlage realisiren wollte durch die unergründliche Wirksamkeit Gottes: diesen Fehler sah Hume. Hume wollte Skeptiker sein, aber er war nicht skeptisch genug, denn in der gewohnten Succession der Wahrnehmungen, die er unbesehen annahm, lag schon die ganze Erfahrung und die Causalität.

Wer diesen Fehler' Hume's entdeckt und das Problem sessthält, muß einen andern Weg suchen, einen neuen Aussgangspunkt nehmen, der nicht mehr innerhalb der Erfahrungsphilosophie liegt, und eine jener Wendungen machen, die Spochen sind. Diese Spoche macht ein deutscher Philosoph, J. Kant, in seinen Voreltern ein Landsmann Hume's. Zum erstenmal in der Philosophie wird ohne jedes Vorurtheil die Frage gestellt: wie entsteht die Erfahrung? Die Factoren, die sieden, können nicht selbst schon Erfahrung sein. Woher die Succession der Wahrnehmungen?

Die Wendung Kant's ift im Grunde eine sehr einfache: er verhält sich zur Erfahrung genau so, wie sich Bacon zur Natur verhalten hatte, er will die Thatsache der Erfahrung so erklären, wie Bacon die Thatsachen der Natur erklärt wissen wollte. Eine Thatsache erklären heißt unter allen Umständen, die Bedingungen darthun, unter denen sie stattsindet, aus denen sie folgt; diese Bedingungen müssen unter allen Umständen der Thatsache vorausgehen und vor derselben gessucht werden. Kant sucht die Bedingungen unserer empirischen Erkenntniß nicht über derselben, wie die deutschen Metaphysister, nicht in ihr, wie die englischen Sensualisten, sondern vor ihr; weder setzt er mit jenen die Erkenntniß in angeborenen Ideen voraus, noch mit diesen die Erfahrung in sinulichen Eindrücken und deren Berknüpfung. Er analysirt die Thats

sache der Erfahrung, wie Bacon die Erscheinungen der Natur; wie dieser die Naturkräfte suchte, welche die Dinge bewirken, so sucht Kant die Vernunftkräfte, welche die Erfahrung machen. Den Inbegriff dieser Bedingungen, die der Erfahrung als "fons emanationis" vorausgehen, nannte er "reine Bernunft". Eine Thatsache als gegeben annehmen, dieselbe em= pfangen und betrachten als fertiges Object, sich das Object als solches beschreiben ober erzählen lassen, ohne sich um sei= nen Ursprung zu kummern, heißt in allen Fällen, sich bog= matisch verhalten, gleichviel was die Thatsache ist, ob ein Werk der Natur oder des menschlichen Geistes. Die Frage nach dem Ursprung der Thatsachen, nach der Entstehung des Werkes ist fritisch, ob dieses Werk ein organischer Körper, ein Buch oder sonst ein Gebilde der Kunst ist. Diese Frage, gerichtet auf die Thatsache der Erfahrung und der Erkenntniß überhaupt, dieses Werk der menschlichen Vernunft, ist das Problem der fritischen Philosophie, die Kant begründet. Bacon frug: wie und wodurch sind die Naturerscheinungen Er erwartet die Antwort von der Physik nach empirischer Methode. Kant frägt: wie und wodurch ist Phy= sik möglich, Mathematik und Erfahrung? Er giebt die Ant= wort in der "Kritik der reinen Bernunft", dem Organon einer neuen Philosophie.

Als er das schwierige Werk, das dem ersten Beurtheiler als eine Erneuerung des berkeleh'schen Idealismus erschienen war, in den "Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphys sik" erläuterte, sagte Kant, daß vielmehr David Hume ders jenige gewesen sei, der ihn vor vielen Jahren zuerst aus dem dogmatischen Schlummer erweckt und seinen Untersuchungen im Felde der speculativen Philosophie eine ganz andere Richtung gegeben habe.

Eingebent des Mannes, der die Erfahrungsphilosophie begründet hatte, und von dem auch Hume herkam, setzte Rant ein Wort Bacon's aus der Vorrede zum neuen Organon über den Eingang seines Hauptwerks: "Wir schweigen von uns selbst. Aber von der Sache, um die es sich handelt, verlangen wir, daß sie die Menschen nicht für eine bloße Meinung, fondern für ein nothwendiges Werk ansehen und überzeugt sein mögen, daß wir nicht für irgendeine Schule ober eine beliebige Ansicht, sondern für den Nugen und die Größe ber Menschheit neue Grundlagen suchen. Go mögen sie um ihres eigenen Nutens willen bas Beste aller bedenken und selbft daran theilnehmen. Sie mögen voller Hoffnung in die Zufunft bliden und nicht fürchten, daß die Erneuerung, die wir unternehmen, grenzenlos und übermenschlich sei. Sie sollen dieses Werk begreifen, denn es ist in Wahrheit das Ende und die rechtmäßige Grenze unendlichen Irrthums."

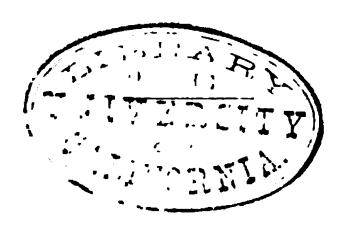